



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto





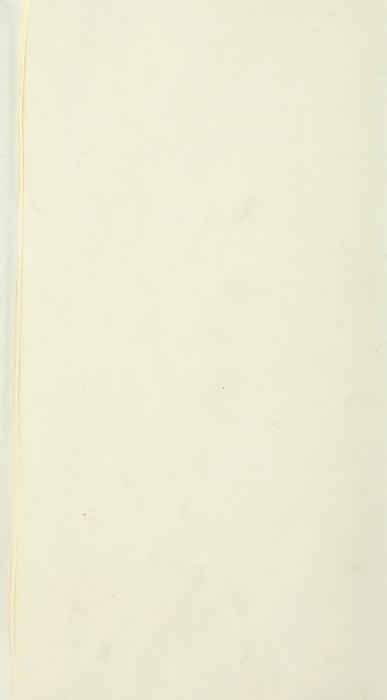

# Historische Werke

nou

#### Arnold herrmann Ludwig heeren,

Mitter bes Guelfen : Ordens, Sofrath und Professor der Geschichte in Gottingen.

Siebenter Theil.

Göttingen, bei Johann Friedrich Möwer. 1821. 11135 00 11

NOV 1 5 1968

D 7 H45 T6.7

## 5 andbud

ber

Geschichte

ber

## Staaten des Alterthums,

mit besonderer Rücksicht auf ihre Berfaffungen, ihren Sandel und ihre Colonieen,

v o n

#### U. S. E. Seeren,

Ritt. d. Guelf. Ord.

Poftath und Prof. der Gefch. in Gottingen; der R. Societat der Wiffenschaften dafelbit, der R. Franzosischen Afasemie der Inschriften, der R. Balerschen Afasemie der Wiffenschaften zu Munchen, der R. Societat zu Copenhagen, wie zu Stockholm, der Italienischen Afademie, des R. Hollandischen Instituts und mehrerer gel. Gesellich. Mitglied; der R. Preußischen Afademie, und des Jonischen Instituts zu Corfu Correspondent.

Bierte verbefferte Auflage.

Göttingen, bei Johann Friedrich Röwer. 1821.

#### Vorrede zur erften Auflage.

Indem ich die bereits beträchtliche Ungahl der Handbucher über die alte Geschichte durch ein neues vermehre, glanbe ich um so mehr von meinem Plan bei demfelben Rechenschaft ablegen zu muffen.

Es ist zunächst zum Gebrauch bei meinen Worlesungen bestimmt, und erwuchs aus diesen. Ich glaube in denselben nicht Alles sagen zu mussen, was man von alter Geschichte weiß, oder zu wissen glaubt; denn nicht Alles, was dem gelehrten Historiser wichtig senn kann, ist deshalb zum öffentlichen Vortrage geeignet; sonz dern ich suche darin eine Auswahl von dem zu treffen, was meinen Zuhörern zu ihrer historisschen Bildung zu wissen nöchig ist. Micht die Geschichte aller Völker also, sondern nur derzeinigen, die durch einen gewissen Grad der Eultur, besonders in politischer Rücksicht, sich auszeichner ten, kann dabei in Vetrachtung kommen, und

13

auf diese habe ich mich deshalb auch in diesem Sandbuche beschranft.

Die Gegenstände, denen ich vorzüglich meine Mufmerkfamkeit gewidmet babe, find die Musbil: dung und Beranderung der Verfaffungen der Staaten, und daneben zugleich der Gang Des Welthandels, der Untheil, den jede Mation bar: an nahm, und die damit in genauer Berbindung ftebende Berbreitung der Bolfer durch ihre Co: Ionieen. Die nachsichtsvolle Aufnahme, welche bas Dublifum meinem größern, nach einem ans bern Plane gearbeiteten, Werke über Diefe Be: genstände geschenkt bat, wurde mich ichon ein gleiches fur Diefen neuen Berfuch hoffen laffen, wenn ohnehin nicht schon der Geift der Zeit es ju laut von jedem Siftorifer forderte, darauf gue erft zu feben. Gben deshalb aber fonnte ich mich auch nicht mit bloger Aufgablung ber einzelnen Begebenheiten begnugen, fondern mußte es mir gur Pflicht machen, ben Gang berfelben im Bu: fammenhange zu verfolgen, und in einem Abriffe, burch ftete forgfaltige Aushebung der Sauptmo: mente, die zur Entwickelung des Gangen beis trugen, darzustellen. Dhne Diefes ift Geschichte überhaupt, vorzüglich aber die Geschichte von Res publiken, woran das Alterthum fo reich war, die ihren wichtigsten Bestandtheilen nach nothwendig

eine Geschichte politischer Parteien - freilich die schwerste Aufgabe für den Historiker! — fenn muß, ein todtes Studium. Unter den einzelnen Saupttheilen mar in Rucfficht auf die Unordnung Die griechische Geschichte, wegen der Zerftuckelung in die Menge von Staaten, den größten Schwies rigkeiten unterworfen. Dan macht es fich frei: lich bequem, wenn man fich hier blos auf Athen und Sparta beschränft; allein man erhalt alsbann auch nur eine febr unvollkommene Renntnig bes Gegenstandes. Ich habe diese Schwierigkeit das burch zu überwinden gesucht, daß ich die Dach: richten von den einzelnen fleinern Stagten und ben Colonieen in den zweiten Zeitraum warf, um aledann im dritten und wichtigften, wo ohnedieß alles an den Sauptstaaten bangt, die Geschichte im Gangen, ohne Unterbrechung fortführen gu tonnen. Gollte Undern, die etwa mein Sand: buch jum Grunde legen wollen, diefe Unordnung mißfallen, so laffen fich, wie ich es auch oft beim Bortrage ju machen pflege, Diefe Rotigen febr gut gleich an die vorläufige geographische Ueberficht anknupfen. Ueber die Unordnung der andern Theile weiß ich nichts ju erinnern; die Quellen find bei jedem Abschnitte von mir angeführt; Cie tate im Ginzelnen lagen nicht in meinem Plan; wenn ich in den erften beiden Abschnitten einige:

mal auf mein größeres Werk zurückgewiesen habe, so ift dieß nur bei Punkten geschehen, über die man anderwärts vergeblich Aufklärungen suchen möchte.

Erläuterungen über alte Geographie und der Gebrauch von Charten \*) muffen nach meiner Uerberzeugung mit dem Vortrage der alten Geschichte immer verbunden werden, wenn man jene Kenntzniffe nicht schon voraussigen darf. Daß dieses aber kein ausführlicher Eursus über alte Geographie senn darf, sondern daß er nur die historizschen Hulfskenntnisse enthalten soll, ist in dem Vuche selber gesagt. Darnach wird man also die eingeschalteten geographischen Abschnitte beurztheilen. Sie sind indeß so geordnet, daß sie die ganze alte Welt umfassen, und daß es also nur von dem Lehrer abhängt, in wie fern er einen mehr oder minder vollständigen Eursus daran knüpsen will.

Was die Chronologie betrifft, so habe ich burchweg Gine Zeitrechnung zum Grunde gelegt, nemlich die nach Jahren vor und nach Christi Geburt. Daß ich die erstere,

<sup>\*)</sup> Ich bediene mich der d'Unvilleschen, nach dem vortrefflichen Rurnbergischen Nachstich bei Schneis der und Weigel.

fo viel bequemere und gewissere, der so viel unsbequemern und ungewissern nach Jahren der Welt vorgezogen habe, damit hoffe ich den Dank meiner Leser zu verdienen. Dagegen thue ich auf das Verdienst, einzelne Begebenheiten in der früshern Geschichte vor Eprus schärfer chronologisch bestimmt zu haben, im voraus gern Verzicht. Im Gegentheil habe ich hier östers runde Zahlen geseht, wo man in manchen neuen Compendien schon bestimmte zu sinden pflegt. Scharse Zeitz bestimmungen werden meines Erachtens erst da Vedürsniß, wo fortlaufende Entwickelung der Vegebenheiten statt sindet: nicht aber da, wo doch nur vereinzelte Facta stehen.

Die Begebenheiten unfrer Tage haben der Geschichte des Alterthums zugleich ein Licht und ein Interesse gegeben, das sie vorher nicht hatte und nicht haben konnte. Die Kenntniß derselzben ist, wenn nicht das einzige, doch gewiß das sicherste, Mittel, sich eine hellere und vornretheilsfreiere Ansicht der großen Schauspiele, von denen wir die Zeitgenossen sind, zu verschaffen. Zwar lagen alle ausdrückliche Vergleichungen, wie sehr sich auch dazu die Gelegenheiten mir fast ausdrängten, außerhalb meinem Kreise; wenn man aber manchen Abschnitten meiner Arbeit, besonders der Geschichte der Römischen Republik,

bas Decennium ansieht, in dem sie erschien, so glaube ich deswegen keiner Entschuldigung zu bestürfen. Was nüht das Studium der Geschichte, wenn sie uns nicht dadurch weiser und besser macht, daß die Kenntniß der Vergangenheit uns die Gegenwart richtiger beurtheilen lehrt? Hätte ich dazu etwas beigetragen, und wäre ich besonz ders so glücklich, den Sinn für pragmatisches Studium einer Wissenschaft, die nur durch diez seigentlich ihre Verehrer lohnt, bei ihren junz gen Freunden zu erregen, so würde ich dieses als den schönsten Lohn meiner Arbeit betrachten.

Gottingen ben 23. Sept. 1799.

#### Vorrede

Bur zweiten, britten und vierten, Auflage.

Das Bedürfniß einer zweiten Auflage diefes Sandbuche habe ich zugleich als eine Berpflich: ung angesehen, meine frubere Urbeit so viel ich ermochte, zu vervollkommnen. Wo es nothig var ift daber gebeffert, manches ganglich umgear: beitet worden. Gang nen bingugefügt ift eine rusgefuchte Litteratur, fatt daß die frubere Unsgabe nur Unzeige der Quellen enthielt. 3ch Maube den Freunden, befonders den jungern Freun: den der Wiffenschaft, dadurch einen wesentlichen Dienst zu erweisen, denn fur fie, nicht fur eigent: liche Litteratoren, find diese Bufage bestimmt; de: ren Rugen besonders bier um fo viel größer fenn fann, wo es in der Macht von Jedem ftebt, fich mit den angeführten Werten befannt zu machen. Die, wo es nothig ichien, mit ein Paar Worten bingugefügte Burdigung wird als Fingerzeig für ben Gebrauch dienen fonnen. Un der innern Eintheilung ift zwar nichts wichtiges veran: bert: Die außere Ginrichtung aber ift burch

eine etwas andere Schrift, genauere Columnenti: tel, und die Binausrückung der Jahrgablen an Den Rand für den Gebrauch bequemer gemacht; wedurch es zugleich meglich ward, daß, ungeach: tet fo vieler Bufage, die Seitenzahl nur unbeden: tend vermehrt ift. Die außere Ginrichtung ift die: felbe wie in meinem Sandbuch der Gefchichte Des Europäischen Staatenspfrems und feiner Colonicen 1809 und 1811. Weiter fteben aber beide Werke in gar feinem Berbaltniß gegen einander, fondern find vielmehr nach gang verschiedenen Ideen gearbeitet; das gegenwartige als Geschichte ber einzelnen Staaten ber alten Welt; jenes andere als allgemeine Geschichte bes neueren Staaten: und Colonialinftems. Je: bes bildet alfo ein vollig für fich bestehendes Gan: ges; und die tucke, welche der Beit nach dazwi: ichen liegt, auszufüllen, kann ichon deshalb gar nicht meine Absicht fenn.

Ich bedaure es, daß die scharffinnigen Uns tersuchungen des Herrn v. Wolnen über die Chros nologie Herodot's \*) vor Enrus mir zu spat zu Händen kamen, um noch gehörigen Orts bei der

<sup>\*)</sup> Chronologie d'Herodote, conforme à son texte, par C. F. VOLNEY. Paris. 1809. 3 Th. Man vergleiche meine Critif in ten Gott. gel. Ansacigen St. 7. 1810. St. 67. 1816.

veiten Ausgabe davon Gebrauch machen zu fen:
en. Bei der dritten ift dieses jeht geschehen. Ich
aube zugleich den Dank meiner Leser zu verdie:
en, indem ich in einer Beilage mit den Resul:
iten dieser Forschungen, auch die Beweisstellen,
doch mit Vorbeigehung nicht nur alles Fremd:
etigen, sondern auch Alles dessen, was sich nicht
urch ganz bestimmte Angaben des Vaters der
beschichte belegen läßt, mittheise.

Ich fann diese Borrede nicht schließen, ohne uf die Bortheile aufmertfam zu machen, welche er immer allgemeiner werdende Gebrauch der eitrechnung nach Jahren vor Chriffi jeburt in ter alten Geschichte gewährt. Die Bortheile der großern Gewißheit und Begnemlich: rit find ichon ofe bemerke worden; der größte Ge: inn fur ben Gebrauch liegt aber noch angerbem arin, daß bei diefer Zeitrechnung jedes Kactum gleich in der bestimmten Zeitferne von uns flar edacht wird, welches bei feiner andern Mere, ach Jahren der Welt, Olympiaden, Jahren ach Erbauung Roms zc. möglich ift. Und Diefer, efonders in den Angen des tehrers fo große jewinn, ift, so viel ich weiß, noch von Riemand emerkt worden. Aber auch für die Wiffen: haft ift der Gewinn viel großer, wie man viel: icht glaubt. Steht einft der Forfcher auf, ber

Die gange alte Geschichte nach diefer Mere, bei ber man von einem gewissen Punkte, dem allgemein angenommenen Jahre der Geburt Chrifti, aus: geht, einer ftrengen Prufung unterwirft, (wogu Die Arbeit des herrn v. Bolnen ein fo fconer Beitrag ift;) fo wird dadurch die gange Wiffen: Schaft eine festere Confisteng erhalten. Denn bier werden nicht, wie bei den Meren nach Jahren der Welt, alle einzelne Data als gleich gewiß und une gewiß erscheinen; was chronologisch gewiß, mas nur mahrscheinlich, und was ganglich ungewiß fen, zeigt fich bier von felbft, fo wie man aus den bel: leren in die dunkleren Regionen der Geschichte gu: ruckgeht. Freilich wird aledann die alte Chrono: logie nach Jahren der Welt, wo nie Uebereinstim: mung moglich war, weil man über den Unfangs: punft fich nicht vereinigen fonnte, meift überfluffia werden; aber was wird es schaden, wenn etwas Befferes und Gewifferes an deffen Stelle tritt?

Daß übrigens auch bei der dritten und vierten Unstage, ungeachtet der wenig veränder; ten Seitenzahl, dennoch Verbesserungen und Zusfäße gemacht sind, wo ich es nothig fand, wird die Vergleichung selber am besten lehren.

Gottingen ben 9. Gept. 1821.

### 3 nhalt.

| Einleitung                                        | S. 1    |
|---------------------------------------------------|---------|
| Erfter Abschnitt. Affatische und Afrikanische St  | aa=     |
| ten vor Eprus                                     | 16      |
| Geographische Vorkenntniffe von Affen .           | 18      |
| Allgemeine Vorkenntnisse über die Asiatischen Rei | iche 24 |
| A. Einzelne Affatische Reiche vor Eprus .         | 27      |
| 1. Uffprische Monardie                            | 28      |
| II. Medische Monarchie                            | 29      |
| III. Babylonische Monarchie                       | 31      |
| IV. Staaten in Borderasien.                       |         |
| 1. Das Trojanische Reich                          | 33      |
| 2. Das Phrygische Reich                           | 33      |
| 3. Das Lydische Reich                             | 33      |
| V. Phonicien                                      | 34      |
| VI. Sprien                                        | 38      |
| VII. Ait: Judischer Staat                         | 39      |
| 1. Periode des Nomadenzustandes                   | 40      |
| 2. Periode der foderirten Republik                | 41      |
| 3. Periode der Monarchie                          | 44      |
| a. Als ein Reich                                  | 44      |
| b. Als getheiltes Reich                           | 46      |
| B. Einzelne Afrifanifche Staaten                  | 51      |
| Geographische Bortenntniffe uber Afrifa           | 51      |
| I. Aegypter                                       | 54      |
| 1. Periode bis auf die Sesostriden                | 58      |
| 2. Periode bis auf Psammetich                     | 71      |
| 3. Periode von Pfammetich bis auf Die Di          | rii-    |
| sche Einnahme                                     | 78      |
| II. Carthager                                     | 82      |
| 1. Periode vom Urfprung bis auf die Kr            | iege    |
| mit Grafus                                        | 84      |
| 2. Periode bis auf bie Kriege mit Rom             | 90      |
| 3. Periode bis auf die Berftorung Carthago        | 8 92    |

| Sweiter Abichnitt. Gefdichte bes Perfi                                        | ischen Meiche    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Superior to the way of the total                                              | ©. 10            |
| Quintan Ollich with Bachista San Baire                                        | _                |
| Dritter Abschnitt. Geschichte der Griech                                      |                  |
| Geographische Bortonntniffe über Griecht                                      | enland 12        |
| Geograpische Steitenutinge noer Oriens                                        | Gring 12         |
| 1. Periode bis auf den Trojanischen<br>11. Periode bis auf den Anfang der Per |                  |
| 1. Geschichte der Rellenischen Staal                                          | fer : Kriege 14. |
| halb Griechenland                                                             | . 14             |
| a. Allgemeine Geschichte                                                      | . 14             |
| b. Sparta                                                                     | 150              |
| c. Athen                                                                      | 150              |
| d. Sauptdata gur Gefdichte ber flei                                           |                  |
| ten                                                                           | . 163            |
| (1) Im Peloponnes                                                             | . 163            |
| a. Arcadien                                                                   | . 163            |
| b. Argos                                                                      | . 163            |
| c. Corinth                                                                    | . 165            |
| d. Sicyon                                                                     | . 166            |
| e. Adaja                                                                      | . 166            |
| f. Elis                                                                       | . 167            |
| (2) Im mittleren Griechenland                                                 |                  |
| a. Megara                                                                     | . 168            |
| b. Boeotien                                                                   | . 169            |
| c. Phocis                                                                     | . 170            |
| d. Lofris                                                                     | . 171            |
| e. Aletolien                                                                  | . 171            |
| f. Alkarnanien                                                                | . 171            |
| (3) Im nordlichen Griechenland                                                | 7.40             |
| a. Thessalien                                                                 | . 172            |
| b. Epirus                                                                     | . 173            |
| (4) Die griechischen Inseln                                                   | 375              |
| a. Corcora b. Alegina                                                         | • 175<br>• 175   |
| c. Euboca                                                                     | 175              |
| d. Die Enfladen                                                               | 176              |
| c. Ereta                                                                      | 176              |
| f. Coprus                                                                     | 178              |
| 2. Geldichte ber Bellenischen Colonie                                         |                  |
| Allgemeine Nachrichten .                                                      | . 180            |
| (1) Colonicen an der Wenfinte v                                               |                  |
| Affen                                                                         | . 182            |
| a. Die Acolischen Colonieen                                                   | . 182            |
| B. Die Jonischen Colonieen                                                    | . 183            |
| y. Die Dorischen Colonieen                                                    | . 187            |
| (2) Colonieen an der Propontis                                                | und dem          |
| fdwarzen Meer                                                                 | . 288            |
| (3) Colonieen an den Ruften von Thi                                           | racien und       |
| Macedonien                                                                    | . 190            |
|                                                                               | (1)              |

| (4) Colonicen an der Weffeite von Griechen         | :    |
|----------------------------------------------------|------|
|                                                    | 191  |
| & Colonieen in Unteritalien .                      | 191  |
| a. Tarent                                          | 192  |
| c. Spharis                                         | 193  |
| d. Eburii                                          | 104  |
| e. Lokri Eviserbyrii                               | 195  |
| f. Mbeginni                                        | 196  |
| g. Cumae                                           | 196  |
| B. Colonieen in Sicilien                           | 197  |
| a. Sprafus                                         | 108  |
| b. Agrigentum                                      | 204  |
| c. Kleinere Städte                                 | 205  |
| y. Colonieen in Sardinien und Korfifa              | 206  |
| 8. Colonie in Gollien, Massilia .                  | 206  |
| s. Colonie in Spanien, Saguntus .                  | 207  |
| 7. Colonie in Afrika, Eprena .                     | 2. 7 |
| III. Periode von den Perferfriegen bis auf Alexan: |      |
| der d. G.                                          | 210  |
| 22.5                                               |      |
| Vierter Abschnitt. Geschichte der Maccdonischen    |      |
| Monardie                                           | 243  |
| I. Veriode, von ibrem Urfprunge bis gum Tode       |      |
| Alexander's d. G.                                  | 244  |
| U. Deriede, vom Tode Alexander's d. G. bis auf     |      |
| die Schlacht bei Ipsus                             | 261  |
| III, Periode, Geschichte ber aus der Theilung der  |      |
| Macedonischen Monardie entstandenen einzelnen      |      |
| Reide und Staaten feit der Schlacht bei Ipius      | 273  |
| 1. Geschichte des Eprischen Reichs unter ben       | - (3 |
| Geleuciden                                         | 073  |
|                                                    | 273  |
| 2 Geschichte des Alegyptischen Reichs unter ben    |      |
| Ptolemäern                                         | 292  |
| 3. Geschichte von Macedonien selber und Grie:      |      |
| chenland feit Alexander's Tode .                   | 316  |
| (Der Achaische Bund) .                             | 329  |
| (Der Aetolische Bund)                              | 330  |
| 4. Geschichte einiger fleineren oder entferntern   |      |
| Reide und Staaten, die aus der Macedo:             |      |
| nischen Monarchie sich bildeten .                  | 343  |
| a. Das Reich von Pergamus                          | 344  |
| (Nhodus)                                           | 346  |
| c. Papblagonien                                    | 348  |
| d. Pontus                                          | 349  |
| a. Apullas                                         | 349  |

Beeren's hift. Schrift. 7. B.

\*\*\*

| e. Cappadocien                                       | 352 |
|------------------------------------------------------|-----|
|                                                      | 353 |
|                                                      | 354 |
|                                                      | 362 |
|                                                      | 364 |
|                                                      | 365 |
| 3. Unter den Maffabaern .                            | 367 |
| 4. Unter den Berodianern .                           | 370 |
| ***************************************              |     |
| Fünfter Abschnitt. Geschichte bes Romischen Staats   | 374 |
| Geographische Borfenntniffe über bas alte Italien    | 374 |
| I Periode, von der Erhaunng Roms bis ju ber          |     |
| Eroberung Italiens, und den Kriegen mit Car-         |     |
| thago                                                | 188 |
| II. Veriode, von dem Anfange der Kriege mit Car-     |     |
| thage bis jum Anfange ber innern Unruhen unter       |     |
| den Gracchen                                         | 402 |
| III. Periode, von dem Anfange ber Unruben unter      |     |
| den Gracchen bis zum Untergange der Republik         | 430 |
| IV. Veriode, von dem Anfange der Momischen Mon-      |     |
| archie bis zu beren Untergange im Decident           | 478 |
| Geographische Bortenntniffe; Ueberficht des Romifden |     |
| Meiche nach den Provinzen und der nicht Momischen    |     |
| Lander, mit denen Rom durch Rriege oder Sandel       |     |
| in Berbindung stand                                  | 478 |
| 1. Abschnitt, von Cafar Angustus bis auf den Tod     |     |
| des Commodus                                         | 487 |
| 2. Abichnitt, vom Tode bes Commodus bis auf          |     |
| Diocletian                                           | 518 |
| 3. Abfdwitt, von Diocletian bis auf ben Untergang    |     |
| bes Occidentalischen Reichs                          | 535 |

#### Einleitung.

I. Die Quellen ber alten Geschichte find theils die alten Schriftsteller; theils die noch übrigen Denkmabler. Jene werden unten an ibren Stellen bei den einzelnen Absichnitten angeführt werden. Eine Uebersicht der alten Denksmahler als Quellen für die Geschichte giebt:

OBERLIN Orbis antiqui monumentis suis illustrati primae lineae. Argentorati 1790.

11. Allgemeine Bearbeitungen der alten Gesfchichte. 1. Größere Werke. Sie machen zum Theil eis nen Abschnitt der allgemeinen Weltgeschichte aus. Dahin gesboren:

Ueberschung der allgemeinen Weltgeschichte die in England durch eine Gesellschaft von Gelehrten ausgesertigt worden. Mit Anmerkungen von Siegm. Jac. Laumgarten. (Auch unter der Benennung der Hallischen allgemeinen Weltgeschichte bekannt.) Halle 1746 ff. 4. Die ersten 18 Theile enthalten die alte Geschichte.

Allgemeine Weltgeschichte, von der Schöpfung bis auf gegenwärtige Zeit von Wilh. Guthrie, Johann Gray u. a. Für die alte Geschichte gehören B. I—IV. übersest, berichtigt, mit Aumerkungen und fortlaufenden Zeitrechnungen versehen von Ch. G. Zeyne. Leipzig 1766 ff. 8. Erst durch die deutsche Bearbeitung recht brauchbar geworden.

Bum Theil ward die alte Goschichte auch in eignen Were fen behandelt. Dabin geboren:

Rollin Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs. Die lehte Aussabe Paris 1740. 4. 6 Bande. Deutsch von 177. 177 und 17798. 8 B. S. — Auch noch jeht behauptet dieß Werk, durch welches das Studium der alten Geschichte in Frankreich so sehr gehoben wurde, seinen verdienten Ruhm. An dasselbe schließt sich die Hist. Romaine s. unten.

JAC. BEN. Bossvet Discours sur l'histoire universelle. Paris. 1680. III Vol. und nachmals oft, da es als classisches Werk in Frankreich betrachtet wird. Deutsch: Einzleitung in die allgemeine Geschichte der Welt bis auf Carl den Großen überseht und mit Abhandlungen begleitet von Cramer. Leipzig. 1748.

Elemens de l'histoire genérale par l'Abbé Millor: Paris. 1772 sq. überfett von Christiani. Leipzig. 1777 ff. 9 B. 8. Die zwei erften Theile enthalten die alte Geschichte.

Joh. Matth. Schroeckh allgemeine Weltgeschichte für Kinder. Leipz. 1779 ff. 6 B.

Geschichte der alten Welt von J. G. Lichhorn. 1799. 3te Ausgabe 1817. (Der erste Theil ber Weltgeschichte.)

handbuch der allgemeinen Bolfergeschichte alter Zeiten; von Anfang der Staaten bis zu Ende der Römischen Nepublik von M. Dan. G. J. Zübler. Frevberg. 1798—1802. 5 Th. und als Fortsehung: Geschichte der Römer unter den Imperatoren, wie auch der gleichzeitigen Bölfer bis zur großen Bölferwanderung. 1803. 3 Th. Durch gehörige Benuhung der vorhandenen Hulfsmittel ein sehr brauchbares Werk.

Bon der allgemeinen Geschichte der Bolter von Z. Luden 1814. 3 Theile, und der allgemeinen Politischen Geschichte von L. v. Dresch 1815. 3 Theile enthält von jeder der erste Theil die alte Geschichte, und giebt die neuern Ansichten derfelben.

Wenn gleich nicht eigentliche Bearbeitungen ber alten Geschichte, doch in der engsten Berbindung mit ihr stehend, find die Werke, welche die Erlauterung über die burgerliche Eultur, über die Verfassung, und den Handel der alten Bolfer geben. Dahin gehören:

Goguer de l'origine des loix, des arts et des sciences, et de leur progrès chez les anciens peuples. Nouv. ed. Paris. 1778. Deutsch von Zamberger. Lemgo 1760 ff. 4.3 B.

Joeen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Bölker der alten Welt, von U. Z. L. Zeeren. Dritte, sehr vermehrte, Ausgabe. Erster Theil. Affatische Bölker: Erste Abtheilung: Einleitung. Perser. Zweite Abtheilung. Phonicier, Babylonier, Scotten, Inder. Zweiter Theil. Afrikanische Völker. Erste Abtheilung: Carthager, Aethioper. Zweite Abtheilung: Aegypter. Göttingen 1815. 8. Dritter Theil, erste Abtheilung: Griechen. 1821.

- 2. Das Verdienst, brauchbare, und jum Theil vortreffliche, Sandbucher der alten Geschichte zu geben, (eine Folge des Vortrags dieser Wissenschaft auf den Universitäten), haben sich die Deutschen zugeeignet. Wir zeichnen unter dies fen aus:
- J. Chr. Satterer Versuch einer allgemeinen Weltgefchichte bis zur Entdedung Amerikas. Gottingen. 1792. Die frühern handbucher des Bf. sind durch diese lette und reifste Frucht seiner Studien entbehrlich gemacht.

Kurzgefaßte Anleitung zur Kenntniß der allgemeinen Welt = und Bölfergeschichte von Chr. Dan. Beck. Leipz. 1798. Der hierher gehörende erste Theil geht bis zum Jahr Chr. 843. Zugleich mit einer so reichen Litteratur ausgestattet, daß es die Stelle eines eignen Werks darüber verstreten kann.

J. A. Remer Handbuch der altern Geschichte von der Schöpfung der Welt bis auf die große Bolkerwanderung. Vierte Ausgabe. Braunschweig. 1802.

- 3. 117. Schröck Lehrbuch ber allgemeinen Weltgeschichte. 1774. Neueste Ausgabe 1795.
- G. G. Bredow Sandbuch der aften Geschichte nebft eisnem Entwurfe der Weltfunde der Alten. Altona 1799. 8.
- 3. Bu ben Sulfemitteln der alten Geschichte rechnet man mit Recht vorzüglich die funchronistischen Tabels Ien. Statt der sonst gewöhnlichen, von Schrader und Berger, sind jest die vorzüglichten:
- D. G. J. Zübler's synchronistische Tabellen der Bolfere geschichte; hauptsächlich nach Satterer's Weltgeschichte. In zwei Lieferungen. Die zweite Ausgabe 1799 und 1804.

1. Die politische Geschichte beschäftigt sich mit der Erzählung der Schicksale der Staaten, sowohl mit Rücksicht auf ihre innern als außern Verhältnisse. In Rücksicht auf ihre innern Verhältnisse macht daher die Geschichte der Verfassungen einen Hauptstheil aus; in Rücksicht auf ihre außern Verhältnisse aber nicht bloß die Geschichte der Kriege, sondern auch der friedlichen Verhältnisse und des friedlichen Verkehrs, in dem sie mit andern Staaten standen.

Beftimmung bes Verhaltniffes zwifden Universalgeschichte (allgemeine Geschichte des menschlichen Geschlechts), und ber politischen, ober Staaten = Geschichte; als Abtheilung ber erstern. Verhaltniß ber leftern zur Geschichte der Eultur (Geschichte der Menscheit); welche leftere die Geschichte der Menschen als Menschen, ohne weitere Ruchssicht auf die politischen Verhaltniffe, untersucht.

2. Man fondert die allgemeine politische Geschichte gewöhnlich in drei Theile ab; die alte, die mitt=

lere, die neue; von welchen die erste bis auf den Untergang des Decidentalischen Romischen Reichs gegen das Ende des fünften Jahrhunderts; die zweite bis auf die Entdeckung Amerikas und des Seeweges nach Ostindien, oder das Ende des funfzehnten Jahrshunderts; die dritte von da dis auf unsere Zeiten sich erstreckt.

Nechtfertigung biefer Sintheilung aus dem Begriff von Epoche machenden Begebenheiten. Warum desthalb die Sintheilung in Geschichte vor und nach Christi Gesburt zweckwidrig sen?

3. Die politische Geschichte hebt nach der obigen Bestimmung nicht eher an, als da, wo Staaten sich zeigen. Was wir aus der Vorzeit unsers Geschlechts durch Traditionen von einzelnen Menschen oder Stämmen, von ihren Wanderungen, Verwandtschaft, und Erfindungen wissen, gehört nicht hierher, sondern in die allgemeine Geschichte der Volker.

Es ist bekannt, daß sich in den heiligen Schriften der Sebraer eine Menge von Nachrichten über die frühesten Schickfale des Menschengeschlechts erhalten hat, aus denen man vormals unter dem Namen der Historia antediluviana häusig einen eigenen Abschnitt in der Geschichte zu machen pflegte. Weshalb dieser hier wegfällt, ist aus dem Obigen tlar, unbeschadet der großen Wichtigkeit, die diese Neberlieserungen für die älteste Stamm = und Eulturgesschichte der Menschheit haben.

4. Die Quellen der Geschichte sind überhaupt von doppelter Art; theils mundliche Ueberlieferung, theils schriftliche Nachrichten jeder Art. Mit

mundlicher Ueberlieferung fangt die Geschichte jeder Nastion gewehnlich an; und diese bleibt so lange einzige Quelle, als Schrift unter einem Bolfe entweder noch gar nicht befannt, oder doch nur sehr wenig im Gesbrauche ist.

5. Die ganze Sammlung von mundlichen Ueberliez ferungen, die sich unter einer Nation erhalten haben, begreift man unter dem Nahmen der Sagengeschichte oder Mythologie; und eine solche Sagengeschichte oder Mythologie findet sich daher bei jedem Bolke in seiner frühesten Periode. Sie begreift aber keinesweges bloß eigentliche historische Nachrichten, sondern vielmehr alle diejenigen Notizen, welche einem Bolke in einer so frühen Periode wichtig scheinen, und deren Kenntzniß es ausbewahren und fortpflanzen will.

Die Mythologie eines Bolks besteht alfo immer aus febr verschiedenartigen Bestandtheilen; denn außer biftorifden Nachrichten von manderlei Urt, wird man auch die herrs fcenden Vorftellungsarten über die Gottheiten und ibre Verehrung; wie nicht weniger aftronomische, moralische und artiftifche, Mahrnehmungen und Erfahrungen in ihr aufbewahrt finden. Alle biefe erscheinen gewöhnlich unter eis ner hiftorifchen Sulle; weil der im abstraften Denten noch nicht geubte Mensch fich nothwendig alles als Bild vorftel= Ien muß. Go einfeitig und vergeblich baber bie Bemuhun= gen aller berer find, die in der Mothologie irgend eines Bolts ein gusammenhangendes Ganges ober ein wiffen= fcaftliches Spitem, von welcher Art es auch fev, gu finden glauben, fo fdwer ift es auf der andern Seite, bas rein hiftorifde von dem nicht hiftorifden zu unterfcheis ben. Die Rugung ber Mythologie fur Gefchichte erforbert

baher fehr viel Eritik und genaue Renntnif des Alter-

Diese richtigen Begriffe über Mythologie, der Schlüffel zu dem ganzen höhern Alterthume, sind zuerst burch Zeyne in seiner Bearbeitung des Virgil und andrer Dicheter, so wie in der Ausgabe der Bibliothef des Apollodor, und in mehreren Abhandlungen in den Schriften der Söttingischen Societät der Wissenschaften auseinandergeseht und in Umlauf gebracht. Borzüglich durch sie sind daher die Deutschen den übrigen Völkern in der richtigen Ansicht der Alterthumskunde so weit vorangeeilt.

6. Den Mangel der Schrift ersetzt bei solchen Wolstern gewöhnlich in einigem Maake die Poesie, die, weil sie in ihrem ersten Ursprunge nichts anders als bildlicher Ausdruck durch die Rede ist, von selbst unter Menschen entspringen muß, die sich noch Alles unter der Hülle von Vildern vorzustellen pstegen. Der Gegenstand der Poesie unter jedem Bolke in seiner frühesten Periode ist daher nichts anders, und kann auch nichts anders seyn, als seine Mytholozgie; und eben weil die Bestandtheile von dieser so versschieden sind, so entspringen daraus auch schon so früh die verschiedenen Gattungen der Poesie, wie der lyrisschen, der didaktischen, und der epischen; welche lestere, in so fern sie das historische Lied und die Epopoe begreift, für den Historischer vorzugeweise merkwürdig ist.

Die Mothen wurden in fpateren Zeiten oft durch Grams matiter, wie Apollodor u. a., aus den Werfen ber Dichter gefammelt und niedergeschrieben. Auf ihren urfprung- lichen Charafter fann diefes naturlich keinen Cinflus haben.

- 7. Die zweite, ungleich reichhaltigere und wichztigere, Quelle für die Geschichte sind geschriebene Denkmahler jeder Art. Man kann sie, der Zeitzfolge ihrer Entstehung nach, eintheilen 1. in Inschrifzten auf öffentlichen Monumenten, wozu späterhin auch Münzen gehören. 2. Chronologische Aufzeichnung der Begebenheiten in Jahrbüchern, Chronifen, Annalen. 3. Eigentliche pragmatisch zhistorische Werke.
- 8. Die alteften geschriebenen Denkmabler sind un= ftreitig Inschriften auf offentlichen Monumenten, Die jum Undenken gewiffer Begebenheiten gefett wur= ben, wenn man dazu auch nur einen blogen aufgerich= teten Stein, ober felbft einen naturlichen Felfen nutte. Die Runft schuf biese bald zu Denkfaulen, Dbeliften und Pyramiden um, je nachdem der Geschmack der Nation durch locale Berhaltniffe eine bestimmte Rich= tung erhielt, und Baufunft unter ihnen entstand und fich ausbildete. Das Bedurfnig felber mußte bar= auf führen, fie mit Inschriften zu verseben, welche die Nachrichten der Begebenheiten enthielten, deren Andenken man verewigen wollte; und mehrere der al= teften, besonders der Aegyptischen Denkmabler, find ohne Zweifel von dieser Art. Allein die Gitte, Inschriften zu fegen, blieb auch bei ben fpatern Bolfern, besonders den Griechen und Romern, viel häufiger, als fie es bei ben Neuern ift, wenn gleich von ber großen Menge ihrer noch vorhandenen Inschriften nur eine verhaltnißmäßig geringe Anzahl erheblich fur die Geschichte ift.

Die Schrift, deren man sich dabei bediente, war entweder Bilderschrift, (hieroglyphen, s. unten bei den Aegyptern) oder Buchstabenschrift. Die Ersindung und Verbreitung der Buchstabenschrift wird gewöhnlich den Phoniciern zugeschrieben, sie scheint aber, nach der Form der Keilschrift zu urtheilen, auch unabhangig von ihnen im innern Affen gemacht zu sevn.

Allgemeine Sammlungen von Jufchriften find :

LUD. ANT. MURATORI novus thesaurus veterum Inscriptionum. Mediolani. 1739 sq. 4 fol. nebst Seb. Donati supplementa. Luccae, 1764.

JAN. GRUTERI Inscriptiones antiquae totius orbis Romani, cura J. G. GRAEVII. Amstel. 1707. II Vol. fol.

Unter den einzelnen Juschriften ist für allgemeine Geschichte besonders wichtig die Parische Ehronik oder Oxforder Steinschrift (Marmora Oxoniensia, Arundeliana) heraungegeben von Selden 1629. Prideaux 1676. Die beste Ausgabe von Rich. Chandler. Oxf. 1763. Fol. Eine brauchbare Handausgabe: Die parische Ehronik griechisch; überseht und erläutert von Fr. Ch. Wagner. Göttingen. 1790. 8.

9. Die Münzen können gleichfalls als eine Quelle für die alte Geschichte betrachtet werden, in so fern sie besonders für Genealogie und Chronologie Erzläuterungen darbieten; wodurch auch sonst bekannte Begebenheiten sich besser reihen und ordnen lassen. Sie sind daher vorzüglich in densenigen Abschnitten der Geschichte wichtig, aus denen wir bei dem Berlust der Schriftsteller nur fragmentarische Nachrichten haben.

Ez. Spanhemit dissertatio de usu et praestantia numismatum. Londin. 1707 et 1709. Il fol. Aber das Hauptwerk über die gange alte Münzwissenschaft ist gegenwärtig: Eckhel de doctrina nummorum veterum. Viennae. 1792-1798. 8 Vol. 4. Und als Abris:

Edbel kurggefaßte Anfangegrunde ber alten Numismatik. Wien. 1787. 8. — Als fehr brauchbares Hulfsmittel:

- J. C. RASCHE Lexicon universae rei nummariae veterum: 1785 sq. 5 Vol. 8.
- 10. Die zweite Hauptelasse ber schriftlichen Denksmähler bilben die Chroniken oder Annalen. Sie seigen schon die Ersindung der Buchstaben und den Gesbrauch eigentlicher Schreibmaterialien voraus, und sind daher gewiß später entstanden, als bloße Inschriften. Gleichwohl fallen sie schon in die frühere Periode der Nationen, und gewöhnlich gaben solche unter öffentlischer Autorität abgesaßte Annalen (Staatschronisken) den nachfolgenden Geschichtschreibern den Stoff uihren Werken. Bei vielen, wie fast bei allen Orientalischen Wölsern, bleibt aber auch die Geschichtssscriebesunst bei solchen Chronisen stehen.
- 11. Die dritte Hauptelasse der historischen Schrifzten machen die pragmatischen oder philosophisch=historischen Werke aus, die sich von den blogen Annalen darin unterscheiden, daß sie nicht blog eine chronologische Aufzählung der einzelnen Begebenzheiten, sondern auch eine Entwickelung des Zussammenhangs der Begebenheiten enthalten.

Nur wenige Bolfer der neuern Zeit, und unter den alten, so weit wir sie fennen, bloß Griechen und Romer, haben pragmatische Geschichte gefannt. Der Gruud bavon liegt 1. In der Verfassung. Je mehr der blos

ben Wilfuhr und Laune (gleichviel ob von Einem oder Einigen) Alles überlassen ift, um besto mehr verschwindet ber innere vernünftige Jusammenhang der Begebenheiten. Daher gedeihet pragmatische Geschichte am besten unter freien Verfassungen; und fehlt gänzlich unter rein bespoztischen Verfassungen. 2. In dem Grade der Eultur des Volks; denn die Verfolgung und Wahrnehmung bes innern Jusammenhangs feht bereits einen beträchtlichen Grad von philosophischer Eultur voraus.

12. Da alle Begebenheiten durch den Ort, wo sie, und die Zeit, wann sie vorgehen, bestimmt werden, so folgt daraus, daß, wie für Geschichte überhaupt, so für alte Geschichte insenderheit, Geozgraphie und Chronologie zwei gänzlich unentz behrliche Hülfswissenschaften sind; jedoch als solche nicht nach ihrem ganzen Umfange und ganzen Octail, sondern nur in so sern sie zu der Ordnung und Bestimmung der Begebenheiten nach der Zeitfolge und dem Local beitragen. Eine feste Zeitrechnung ist daher bei der alten Geschichte nicht weniger Bezdürsniß, als eine fortlaufende geographische Beschreibung der Länder, welche der Schauplaß der Hauptbegebenheiten waren.

13. Es gab im Alterthum keine allgemeine Zeitrechnung, sondern jedes Bolk und jeder Staat hatte seine eigne Aera. Gleichwohl bedarf man bei dem Vortrage der allgemeinen Geschichte zu der Erzhaltung der synchronistischen Uebersicht auch einer allz gemeinen Aera. Man kann sich dazu der Zeitrechz

nung entweder nach Jahren ber Welt, ober auch nach Jahren vor und nach Christi Geburt, bestienen. Die letzte hat aber vor der ersten den Vorzug nicht nur der größern Gewißheit, sondern auch der größern Bequemlichkeit.

Unter ben einzelnen Zeitrechnungen sind die bekanntesten die griechische, nach Olympiaden, und die römissche, nach den Jahren seit Erbauung Roms. Jene sängt an mit dem Jahr 776 v. Chr., diese mit dem Jahr 753 nach Barro, oder 752 nach Cato. — Die Aera Seleucidarum im Svrischen Reiche fängt an mit dem Jahre 312 v. Chr. — Noch andere Aerae, wie die Aera Nabonnassaris, ansangend mit 747 vor Chr., und andere, sind auf die Angaben und Beobachtungen gegründet, welche Ptolemäus und erbalten und Jos. Scaliger in der Doctrina temporum bekannt gemacht hat.

Die Chronologie bilbet eine eigene Wiffenschaft fur fic. Die beste Unleitung bagu giebt:

- 3. C Gatterer Abrif ber Chronologie. Göttingen. 1777. Aber eine vortreffliche Eritif der alten Aerae haben wir erft furzlich erhalten, in:
- L. Ideler biftorische Untersuchungen über die aftronomischen Beobachtungen der Alten. Berlin. 1806.
- Einleitung in die bistorische Chronologie von D. J. Jegewisch. 1811. Sehr nuflich jum handgebrauch.

14. Bei der alten Geographie muß man sorgfältig fabelhafte und wahre Geographie unterscheiden. Bon der letztern, als Hulfswiffenschaft für Geschichte betrachtet, darf man allgemeine Nachrichten theils über die physische Beschaffenheit und Merkswürdigkeiten der Länder, theils über ihre politische Eintheilung, und endlich über die vornehmsten

Stabte, — burchaus aber keine lange Nahmenverzeich= niffe von Dertern — erwarten.

Fabelhafte Geographie ift ein Theil der Mythologie jedes Bolfs, und daber bei jedem verschieden, je nachdem ihre früheren Begriffe von der Gestalt und Beschaffenheit der Erde verschieden sind. — Bahre Geographie bildet sich erst allmählig bei fortgehender Eultur, und erweitertem Gesichtstreise. — Nothwendigkeit der historischen Behandlung derselben, wegen der mannigsaltigen Beränderungen, denen die Eintheilung und Gestalt der Länder der alten Welt nach den verschiedenen Perioden unterworsen waren.

- Christoph. Cellanti Notitia orbis antiqui. Lips. 1701
   1706. II Voll. 4. cum observat. J. C. Schwanzix
  Lips. 1771. et iterum 1773. Lange Zeit das einzige,
  und noch immer unentbehrliche, Hauptwerk über alte
  Geographie.
- Geographie der Griechen und Römer von K. Mannert. Nurnberg. 1788—1802. 7 Theile. 8. In der Bollendung des durch die historisch = fritische Vehandlung classischen Werkes fehlt noch Griechenland, Italien und Afrika.
- Geographie der Griechen und Nomer von den frühesten Zeisten bis auf Ptolemäus; bearbeitet von Fr. Aug. Ufert. Ersten Theils erste Abtheilung. Enthält den historischen, zweite Abtheilung den mathematischen Abschnitt. Weimar 1816. Mit Charten.
- Gosselin géographie des Grecs analysée. Paris. 1790. 4. Auseinandersehung bet Susteme der mathematischen Geosgraphie der Griechen, Jum Theil fortgesest in:
- Gosselin Recherches sur la géographie des Anciens. Paris. an VI. Vol. II. III. IV.
- Geographical system of Herodotus by J. RENNEL. Lond. 1800. 4. Die beiden letten Werke deutsch im Auszuge, und mit Anmerkungen in:

Untersuchungen über einzelne Gegenstände ber alten Ges schichte, Geographie und Chronologie von G. G. Bredow. Altona. 1800. zweites Stud.

Die vorzüglichsten Charten zu ber alten Geographie verdanfen wir Danville in:

Atlas orbis antiqui 12 Blatter Fol. In gleichem Format vortrefflich nachgestochen in Nurnberg bei Schneider und Weigel 1781 f. Dazu gehört:

Danville's Sandbuch der alten Erdbeschreibung gang nen bearbeitet von: Zummel, Bruns, Stroth, Zeeren u. a. Rurnberg. 1781 f. 3 Th. Noch fehlt es an einem guten kurgen Abriffe der alten Geographie in Einem Bande.

15. Die alte Geschichte läßt sich entweder ethnographisch (nach einzelnen Bölkern und Staaten), oder auch synchronistisch (nach gewissen allgemeinen Zeitperioden) behandeln. Die eine wie die andere Methode hat ihre Vortheile und ihre Nachtheile; beide lassen sich aber auf gewisse Weise verbinden, und diese Methode ist für den Vortrag die zweckmäßigste. Ihr gemäß sehen wir solgende Abschnitte sest:

Erster Abschnitt. Geschichte der Alt=Asiatisschen und Alt=Afrikanischen Staaten und Reiche vor Cyrus, voer dem Ursprunge der Persischen Monarchie um das Jahr v. Chr. 560. — Fast nichts weiter als einzelne Bruchstücke.

Zweiter Abschnitt. Geschichte der Persis

Dritter Abschnitt. Geschichte der Griechi= schen Staaten, sowohl innerhalb als außer= halb Griechenland, bis auf Alexander oder 336 v. Chr. Bierter Abschnitt. Geschichte ber Macedo= nischen Monarchie, und der, aus ihrer Zerstücke= lung entsprungenen, Reiche, bis zu deren Berschlin= gung durch die Romer.

Fünfter Abschnitt. Geschichte des Romisschen Staats sowohl als Republik, als auch als Monarchie, bis auf deren Untergang im Occident im Jahre 476 n. Chr.

# Erfter Abschnitt.

Bruchfrücke aus ber Geschichte ber altern Affatischen und Afrikanischen Reiche und Staaten vor Enrus ober bem Anfange ber Persischen Monarchie.

# I. Ufiatifche Bolfer.

Allgemeine geographische Borfenntniffe von Affen \*).

1. Umfang und Lage des Welttheils. — Afien ist seinem Umfange nach der größte, und seiner Lage nach der von der Natur am meisten begünstigte, Weltztheil. Sein Flächeninhalt beträgt 700,000 Meilen, dagegen der von Afrika nur 530,000, und der von Europa gar nur 160,000 Meilen ausmacht. Nach seiner Lage füllt es den größten Theil der gemäßigten nördlichen Zone aus.

Dergleichung in diefer Ruchficht mit andern Welttheilen, besonders mit Ufrifa. — Borzuge vor diesem durch die Beschaffenheit seiner zerriffenen Ufer — seiner sie umgebenden fruchtbaren Inseln — seiner zahlreichen tiefeingehen-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Einseitung zu meinen Ideen über die Politik und den Handel der alten Boller B. I. S. 54 f.

gebenden Meerbufen und großen Strome, - feine wenie gen Candwuften im Innern.

2. Physische Beschaffenheit, und davon abhan= gende Eintheilung nach dem Lauf seiner großen Ge= birgfetten und Sauptstrome.

Bwei Sauptgebirgketten von Weften nach Often. Im Morden der Altai (im Alterthum noch ohne Rahmen); im Guden ber Caurus. Debengweige von beiden ber Raufafus zwischen dem fcmargen und fafvifchen Meer: ber Imaus langs ber goldreichen Gand = Bufte (ber Bufte Cobi); ber Paropamifus an der Mordfeite Indiens; der Ural (im Alterthum noch ohne eigenen Dabmen). - Bon den Sauptfluffen find fur alte Befcichte mertwurdig vier, die von R. nach G. fliegen; in ben Perfifden Meerbufen der Euphrat und Ei= gris, ins Indifde Meer der Indus und Banges; gwei die von D. nach B. ine faspische Meer (jest aber in den Gee Ural) fallen, ber Drus (Gihon) und ber Sarartes (Girr).

- 3. Darauf gegrundete Gintheilung in Nord: afien, das Land nordlich vom Altai; Mittelafien, bas Land zwischen bem Altai und Taurus; Cub= afien, das Land fublich vom Taurus.
- 4. Nordasien zwischen 76 und 50° N. B. (Mfiatisches Rugland, Sibirien). 3m Alter= thum zwar wenig befannt, aber boch nicht ganglich unbefannt. - Dunkele, aber zum Theil mabre Gas gen davon bei bem Bater ber Geschichte, Berodot.
- 5. Mittelasien, das Land zwischen 50-40° D. B. Scythia und Sarmatia Asiatica, (Die große B Deeren's bift. Schrift. 7. B.

Tartarei und Mongolei). Meist eine uneimeß= liche kahle Steppe ohne Ackerbau und Waldungen; und daher ein bloßes Weidenland. — Die Ein= wohner, hirtenvölker (Nomaden), ohne Städte und feste Wohnsiße, und daher statt politischer Ver= bindungen bloße Stammverkaffung.

Ueber das Eigenthumliche der Lebensart und des Charafters nom ad ischer Bolter, und den großen Einfluß,
ben sie als Eroberer auf politische Geschichte gehabt haben. — Db sich wohl ein stetes Fortrücken des gefammten Menschengeschlechts in der Eultur denfen läßt,
wenn man sieht, daß vielleicht die Salfte besieben im
Nomadenzustande von jeher geblieben ift, und nach der
Beschaffenheit seiner Bohnsitze immer bleiben muß?

6. Subasien, die Länder von 40° N. B. bis nahe an den Aequator. — Gänzlich verschiedene Besschaffenheit von den Ländern Mittelasiens. Berzüge des Bodens und Klimas für den Ackerbau; und Reichthum an den kostbarsten und mannigfaltigsten Produkten in Bergleichung mit den übrigen Ländern der Erde. Daher hier a. Uebergang zu kesten Wohnssisen und politischen Berbindungen schon in den früshesten Zeiten. b. Hauptsis des großen Welthandels gleichfalls von den frühesten Zeiten bis auf die Entsbestung Amerikas.

Ideen über den Ursprung politischer Verbindungen. — Db nach der gewöhnlichen Vorstellungsart Ackerban und Landeigenthum allein hingereicht baben, sie zu erzeusgen und zu erhalten; oder ob nicht Religion, d. i. gemeinschaftlicher Eultus einer Gottheit als Nationalgotteheit (communia sacra), das eigentliche Band gewesen

fen, das die altesten Staaten zusammengehalten habe?
— Erklärung des Phanomens, das in den frühesten Staaten der Welt eine Priesterkaste gewöhnlich als herrsschende Kaste ersweint. — Ideen über den frühen Welthandel, befonders den mit dem Orient; ehe ihn Amerikas Entdeckung und des Seewegs nach Indien aus Landhandel in Seehandel umschus. — Bemerkungen über den vormaligen Gang desselben durch Assen. — Naxtürliche Stapelpläße im Innern der Länder an den großen Flüssen; am Orns Bactra und Sogdiana (Samarkand); am Euphrat und Tigris Babylonien. — Natürliche Stapelpläße an den Küsen, die Westüssen Kleinasien und Phönicien, — Meihe von griechischen und von phönicischen Handelsstädten.

- 7. Landereintheilung von Sudasien. a. Bestliches Sudasien, vom Mittelmeer bis zum Indus. b. Destliches Sudasien, vom Indus bis zum bitlichen Decan.
- A. Das westliche Subasien zerfällt wieder in die Länder 1. Diesseits des Euphrats. 2. Zwischen dem Euphrat und Tigris. 3. Zwischen dem Tigris und dem Indus.
  - 1. Lander diesseits des Euphrats.
- a. Die Halbinsel von Vorderasien oder Kleinsasien (Natolien). Hauptslusse: Halys und Sangasrius. Länder: Drei an der Westseite: Mysien, Lydien, Carien. Längs der Kuste griechische Seesstädte, Phocaea, Ephesus, Miletus, Smyrana, Halifarnassus 20. Im Innern die Städte Sardes in Lydien, und Pergamus in Mysien.

Drei an der Subseite: Lycien, Pamphy= lien und Cilicien mit der Hauptstadt Tarfus.

Drei an der Nordseite: Bithynien, Pa= phlagonien. Pontus; mit den griechischen See= städten Heraklea, Amisus und Sinope.

3wei in der Mitte: Phrygien nebst Galatien mit den Hauptstädten Gordium und Celacinae, und Cappadocien mit der Stadt Mazaca.

- b. Infeln langs der Kufte von Klein = Ufien. Lesbos mit der Stadt Mitylene. Chios, Sa= mos, Cos, Rhodus mit den Stadten gleiches Nahmens.
- c. Syrien nebst Phonicien und Palastina.

  1. Das eigentliche Sprien. Städte: Damasstus, Emesa, Heliopolis (Baalbeck). In der Wüste Palmyra.

  2. Phonicien. Ein gebirgiges Küstenland. Berge: Der Libanus und Antilibasnus. Städte: Tyrus auf einer Insel, dem alten Tyrus auf dem festen Lande gegenüber. Sidon, Byblus, Berytus, Tripolis, Aradus.

  3. Palästina. Berge: Carmel, Tabor. Fluß: Fordan, ergießt sich ins todte Meer. Eintheilung zuerst nach den 12 Stämmen; dann in die Landschaften Judaa mit der Hauptstadt Ferusalem; Sasmaria mit den Städten Samaria und Sichem; und Galiläa.
- d. Die Halbinfel Arabien. Boll von ungeheuren Sandwuften, und fast ganzlich von nomadischen Bolfern bewohnt. Aber wegen seiner südlichen und öftlichen Kuften ein hochst wichtiges Handelsland.

Im Norden Arabia Petraea von dem Ort Petra. In der Mitte das wüste Arabien. Im Süden das glückliche Arabien; reich durch seine eigenen Produkte als Baterland fast aller Räuchwerke, bestonders des Weihrauchs; und als uralter Stapelsplatz der Indischen Waaren. Städte: Mariaba, Aden ze. Am der Ostseite die Handelsstadt Gerra, und die gegenüber liegenden Inseln Tylus und Aras dus (Baharein Inseln), gleichfalls die Stapelsplätze sowohl der Arabischen als auch der Indischen Waaren, besonders des Zimmets von Taprobane (Ceplon).

- 2. Lanber gwifchen bem Cuphrat und Tigris,
- a. Mesopotamien. Im Innern ein durres Steppenland, blos von nomadischen Horden bewohnt. Städte am Euphrat: Thapfakus, Circesium, Cunara. Im Norden Zoba oder Nisibis.
- b. Armenien, nördlich über dem vorigen. Boll von Gebirgen; lange ohne Städte, nachmals Tigras nocerta. Flüffe: Cyrus und Arares, die ins Caspische Meer, und der Phasis, der ins schwarze Meer fließt.
- c. Babylonien, der südliche Theil von Messopotamien, davon getrennt durch die Medische Mauer. Gine Ebne mit fettem Boden; einst durch hohe kunstliche Cultur, durch Anlage von Kanalen, Dammen und Seen, das fruchtbarste, und durch seine Lage das reichste, Handelsland des innern Afiens. Städte: Babylonien am Cuphrat, Borfippa.

# 22 Erfter Ubichnitt. Periode vor Enrus.

Db die Nadrichten des Augenzengen herodot von ber Große und Pracht Babylons übertrieben find? — Ueber die Entstehungsart der großen Affatischen Städte, aus den hoffagern erobernder nomadischer Bolter.

- 3. Lander zwischen bem Tigris und Indus.
- a. Affyrien oder die Landschaft Abiabene, ein Steppenland. Stadte: Minive (Minus), Arbela.

Der Nahme Uffprien wird auch haufig von den Grieden im weitern Ginne genommen, und begreift alsdann zugleich Mesopotamien und Babylonien; ja zuweilen wird er auch mit dem Nahmen Sprien verwechselt.

- b. Sufiana, ein fruchtbares Land mit ber Stadt Sufa am Fluß Choafpes ober Gulacus (Ulai), einer ber Residengstädte ber Persischen Ronige.
- c. Persis, im N. rauh und gebirgigt, in ber Mitte eine fruchtbare Ebene, im S. sandig. Flusse: Enrus und Araxes. Stådte: Persepolis oder, Pasargada, Nationalpallast und Todtenresidenz der Könige Persiens.

Der Nahme Perfis wird gleichfalls im Alterthum so wie auch in der neueren Geographie im weitern Sinne genommen, und umfaßt alsdann die sämmtlichen Länder zwischen dem Tigris und Indus, Affprien ausgenommen. Es enthält alsdann drei Sudländer, das eigentliche Perfis, Carmania, Gedrosia. Drei Mittelländer Mezdia, Aria, Aradosia, und drei Nordländer Parthia nebst Hortania, Bactria, Sogdiana.

d. Carmania, ein großes, mehrentheils wuftes Land, langs bem Perfifchen Meerbufen und bem Inbifchen Meer. Stadte: Carmana, harmogia.

e. Gebrofia, das Ruftenland zwischen Carma= nia und Indien. Langs bem Indischen Meer eine Sandwufte; im R. bergigt. Ort: Pura.

f. Media, oberhalb Perfis. Ein großes, febr fruchtbares, in D. gebirgiges Land, Fluffe: Arares, Curus und Mardus. Stadte: Ecbatana, Ra= ges. Der nordliche Theil bieg auch Atropatene (Aberbitschan) oder Rlein = Medien.

g. Aria. Gin chnes Steppenland, mit einem Cee und Blug Arius; und einer Stadt Aria ober Artacoana.

h. Arachofia; ein reiches und fruchtbares Land an der Grenze Indiens; begrangt nach D. burch bas Gebirge Paropamifus. Stadte: Arachotus und Prophthafia. Auch die benachbarten ftark bewohn= ten Gebirglander (jest Cabul und Candahar) wer= ben, wenn sie gleich eigentlich sebon zu Indien gebb= ren, boch oft, weil fie ber Perfifchen Berrschaft unter= worfen waren, unter ber Benennung Paropamis fus, als ein Theil von Perfien betrachtet.

i. Parthia und Sprfania, raube Gebirglan= ber, nordlich von Medien, aber voll von herrlichen und fruchtbaren Thalern. Bor und wahrend ber Ver= fischen Herrschaft noch wenig befannt und geachtet, und ohne Stadte. Erst spaterbin fam an die Bewoh= ner bes erftern bie Reihe, weltherrichendes Bolf zu werben.

k. Bactria, bas Land am Cubufer bes Drus. Reich durch eigene Produkte, und eins der altesten Handelständer Affiens. Fluß: Drus. Städte: Bacstra und Zariafpa.

Bactria, an der Grenze Indiens, Alein : Tibets und ber fleinen Bucharei, (bem nordlichen Indien von Herobot und Steffas) und der Bufte Cobi (der goldreichen Bufte Herodot's), durch die der Weg nach China geht, ist durch feine geographische Lage selbst von der Natur zu einem der ersten Stapelpläße der Waaren des öftlichen Sudassens bestimmt; und erscheint, je tiefer man in die Geschichte zurückgeht, neben Babplon als einer der ersten Hauptpläße des Verkehrs der Nationen, und eben dadurch der aussebnden Cultur.

- I. Sogdiana, das kand zwischen bem Ober-Drus und Ober = Jarartes, der es von Mittelasien trennt. (Ein Theil der großen Bucharei). Alehn= liche Beschaffenheit und ahnliche Borzüge mit dem benachbarten Bactrien. Hauptstadt: Marakanda (Samarkand).
- B. Das bftliche Sudasien, oder Asien jensfeits des Indus, wird erst späterhin historisch merkwurdig. S. unten im fünften Abschnitte.

Allgemeine Vorkenntnisse über die Geschichte und Verfassung der großen Asiatischen Neiche.

1. Afien enthielt in seinem Innern von jeher so wie noch jeht Reiche von unermeglichem Um= fange, die sowohl dadurch, als durch ihre Verfassung, sich von den Reichen des kultivirten Europassehr unterschieden. Sie wechselten oft, aber ihre

Korm blieb diefelbe. Es muffen baber tiefliegende, und weitwirkende, Urfachen vorhanden fenn, die bei Diesem häufigen Wechsel bennoch fortdauernd wirften, um den Reichen Affiens ftets wieder dieselbe Organi= fation zu geben, welche bie vorigen hatten.

- 2. Die großen Revolutionen Afiens find (nur mit Ausnahme der von Alterander) durch die zahlreichen und machtigen nomadischen Bolfer bewirft worben, welche einen großen Theil defielben bewohnten. Durch Zufall oder Noth gedrungen verließen sie ihre Wohnsite und flifteten neue Reiche, indem fie die fruchtbaren und cultivirten Lander des sudlichen Affiens durchstreiften und unterjochten; bis sie, durch Weich= lichkeit und Lurus bei veranderter Lebensart entnervt, wieder auf ahnliche Weise unterjocht wurden.
- 3. Aus biefer gemeinschaftlichen Entstehungsart erflart fich theils ber große Umfang, theils das Schnelle Entstehen, und die gewöhnlich nur furze Dauer, Diefer Reiche.
- 4. Auch die Ausbildung ihrer innern Form mußte schon deshalb immer viel abnliches haben; und Die ewige Wiedergeburt bes Despotismus in ihnen erflart fich theils aus ben Rechten bes Eroberers, theils aus ihrem großen Umfange, ber eine Satra= penregierung nothwendig machte.
- 5. Dazu fam aber die durch Polygamic bei allen großen Bolfern bes innern Affiens zerruttete

bausliche Berfaffung; bie eine gute bffentliche Berfaffung unmöglich macht, indem fie hausliche Defpoten ftatt hausvater bildet; und ben Defpotismus schon im Privatleben grundet.

Es ift nothwendig, um nicht mit Worten gu fpielen, ben Begriff des Despotismus und ber bespotischen Berfaffung festzuseben. Dan muß in der Theorie brei wefentlich verschiedene Urten ber Berfaffung annehmen. 1. Die befpotifche, in der den Mitglies bern des Staats weber der Befit ihrer Menfchen= rechte, (ber perfonlichen Freiheit und der Giderheit bes Cigenthums) noch ihrer Burgerrechte, (ber activen Theilnabme an ber gesetgebenden Gewalt, ) gesichert Gine folche Verfaffung eriftirt nur burch 3wang, fann aber nie gesetmäßig fenn. 2. Die autofratische, in ber die Mitglieder zwar in dem vollen Genuffe ihrer Menidenrechte, aber nicht ihrer Burgerrechte find. Gie entsteht alfo aus der Bereinigung ber gefengebenden und ausübenden Bewalt in ber Perfon bes Regenten. Gie ift ber Form nach entweder monarchifd ober arinofra= tifd. (Meine Monarchie, und reine Urifiofra= tie). Gine folche Berfaffung fann gwar burch Ufurpa= tion, aber auch durch Sertommen, ober felbft frepen Bertrag entsteben, und alfo gefehmaßig fenn. 3. Die republifanifche, wo die Mitglieder des Ctaats fo. wohl in bem Befit ibrer Rechte als Menfchen wie auch als Burger find. Gie fest alfo bie Trennung der gefet= gebenden und ausübenden Gewalt voraus, und fann ib= rer Korm nach wieder entweder monarchifch oder arifto= Eratifch fenn. (Gemäßigte Monarchie urd Ariftos Fratie). - In wie fern eigentliche Demofratie eine Berfaffung genannt werden fann, und unter jenen begriffen ift? - Erlauterung ber befpotifchen Berfafe fung in ben Uffatifden Reiden, und ber Berfuche, Die Allgem. politische Vorkenntnisse Uffens. 27

man durch Religion und religiofe Gefengebungen machte, sie gu beschränfen.

6. Allgemeine Momente in der allmähligen innern Fortbildung aller durch erobernde Nomaden geftifteten Reiche. a. Zuerst bloffe Decupation reicher Landereien und Eintreibung von Tributen. b. Daber gewöhnliche Fortdauer der bestehenden Berfaffungen unter den besiegten oder tributgiren Bolkern. c. Allmabliger Uebergang zu festen Wohnsigen und Erbauung von Stadten nebst Annahme der Sitten und ber Cultur der Besieg= ten. d. Entstehende Provingen = Eintheilung und bara auf gegrundete Satrapenregierung. e. Empbrungen von Satrapen und badurch vorbereiteter innerer Bers fall. f. So wie nicht weniger durch lleppigkeit und unvermeidlich entstehende Indolenz der Regenten bei Regierungen aus bem Serail, g. Und baber Sturg oder vollige Auflosung der Reiche bei einem machtiz gen Stoß von außen,

Bruchftude aus der Geschichte ber Alt = Affatte

Quellen und Eritik derfelben: 1. Judische Schriften, besonders die Bucher der Konige, der Ehroenik und der Propheten nebst den Mosaischen Urkunden. 2. Griechische Schriftsteller, herodot, Etesias und Diodor; spätere Chronisten Spucellus, Eusesbins, Ptolemaus. 3. Einheimischer Schriftsteller Berosus. Warum es vergeblich ist, die Nachrichten dieser, durch Zeit und Geburt so ganglich verschiedenen Schrifts

steller, zu Einem Ganzen ordnen zu wollen? wie es bes sonders franzosische Schriftsteller Sevin, Frener und De Brosse in ihren Abhandlungen in den Mémoires de l'academie des Inscriptions versucht haben.

Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne (par Mr. De Volner. P. I. III. 1808—1814.). Sehr wichtig und gründlich; insofern es Darstellung der Chronologie Heros bot's ist.

#### I. Affprische Monarchie.

- 1. Bei den Griechen ift Affyrer meist allges meiner Nahme der herrschenden Bolfer am Euphrat und Tigris vor Cyrus. Bei den Juden hingegen bezeichnet er ein bestimmtes eroberndes Bolf, und Stifter eines Reichs. Daher nothwendige Trensnung der griechischen und hebräischen Nachrichten.
- 2. Affyrische Geschichte nach griechischen Quellen, besonders Stefias und Diodor. Nichts mehr als bloße Traditionen von alten Hercen und Hercen, die in den Ländern am Euphrat und Tigris einst große Reiche stifteten, ohne chronologische Bestimmungen; aber Traditionen im Geiste des Orients. Ninus Semiramis Ninyas Sardas napal.

Nach herodot ein Afferisches Reich von 520jabriger Dauer, 1237 — 717. — Berzeichniffe Afferischer Könige in den Chronifen bes Spucellus und Eusebius.

3. Affyrische Geschichte nach judischen Quellen. Chronologische Geschichte eines Affyrischen Reichs zwischen 800 und 700 vor Christo. — Wohns

sitze des Wolfs im eigentlichen Affprien. — Haupt= stadt: Ninive am Tigris. — Ausbreitung ihrer Herrschaft bis nach Sprien und Phonicien.

Reihe der Affprischen Könige: 1. Pful um 773. Einfall in Sprien. 2. Tiglat Pilefer um 740. Sturzt das Reich von Damastus. 3. Salmanaffar um 720. Bernichtet das Reich von Samaria. Berpflanzung der Einwohner ins innere Affen. 4. Sanherib um 714. Großer Jug gegen Aegypten, vereitelt durch eine Pest. 5. Affarhaddon \*).

#### II. Medische Monarchie.

- 1. Bei ben Griechen ift der Nahme Meder zwar oft Nahme des Bolks; aber auch oft allgemeisner Nahme für die herrschenden Bolker im öftlichen Asien vom Tigris bis zum Indus, (oder Persien im weitern Sinne des Worts) vor Enrus. Bei den Juden nur allgemeine Erwähnung der Meder, als eines erobernden und verheerenden Bolks.
- 2. Db cs gleich sowohl nach dem Berichte grieschischer Schriftsteller, als dem des Zendavesta, nicht zu bezweifeln steht, daß in jenen Ländern, bessonders in dem bstlichen Theile, oder Bactria, große Reiche bereits lange vor dem Persischen geblühet haben, so haben wir doch schlechterdings keine zusamsmenhängende oder chronologische Geschichte davon;
  - \*) Gleichzeitig: bei den Juden die getheilten Reiche Ifrael und Juda. — Bei den Griechen: zehnjährige Archonten in Athen. Bei den Romern: Urfprung ihres Staats und die beiden ersten Könige.

sondern nur ein Paar Bruchftude, wahrscheinlich ven Dynasticen, die in dem eigentlichen Medien, zunächst vor den Persern, geherrscht haben.

a. Serodot's Medifde Gefdicte. Berobot's Meder find allerdings die Bewohner des eigentlichen Mediens. Eintheilung in 6 Stamme, unter biefen der ber Magier. - Berrichenbes Bolf, nach bem Sturg ber Affprer. - Sauptfradt ihred Reiche Ecbatana. -Grenge: nach 2B. ber Tigris und Salps, nach D. un= bestimmt. - Innere Berfaffung: Bertidaft ber Bolfer und ihrer Borfteber über einander, nach der Ent= fernung ; - ftrenger Defpotismus, - und Gintreibung der Tribute. - Dicihe der Ronige gwifden 717 und 560 v. Chr. \*). Dejoces 53 J. Erbauer von Ecbatana, + 657. - Phraortes 22 3. bis 635. Erobes rer von Perfien. Cyarares I. 40 3. bis 595. Schopfer ber Kriegefunft unter den Medern. Rriege mit den Lybern - ben Affprern. - Ginfall ber Scothen und Cimmerier 625. - Eroberer von Minive 597. Aft pages 38 3. bis 560. ba er von Eprus gefturgt ward. Rach Ren o= phon aber folgte noch ein Eparares II. b. Ctefias Medifde Gefdichte aus Perfifden Ardiven bei Dio. bor. Babriceinlich eine andere Dynaftie im oftlichen Mifen. Reihe der Konige gwifden 800 bis 560 v. Chr. Arbaces, Gieger ber Uffprer, 18 3. Mandaucus 50 J. Cofarmus 30 J. Artias 50 J. Arbianes 22 J. Artgeus 40 J. und Artynes 22 J. Große Rriege mit ben oftlichen Romadenvolfern, den Gacis und Cabu. fiis. Artibarnas 14 3. Aftyages der lette Ronig.

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: bei den Juden das Reich Juda allein; bei den Griechen: Einjährige Archonten — Draco — Solon. Bei den Romern; Könige von Tullus Hoftilius bis auf Servius Tullius.

III. Baby tonif che Monarchic. Perioden: 1. Vor der Chaldaischen Ereberung, um 630. 2. Nach der Chaldaischen bis zur Persischen Eroberung, 630-538.

- 1. Aus der ersten Periode nur bloße fragmentas
  rische Nachrichten. Schon im grauesten Alterthum
  kannte man nicht nur den Nahmen von Babylon,
  sondern in der hebräischen Sage erscheint dieß
  Land auch als erster Schauplatz von politischen Versbindungen, und als ältester Sammelplatz der Bötser
  in Asien. Sagen von Ninnrod vom babylonis
  schen Thurmbau. Vergleichung dieser Sagen mit
  der babylenischen Mythologie bei Verosus. Dürstige bistorischen Nachrichten bei den folgenden Jüdischen
  Schriftstellern aus dieser Periode; und wahrscheins
  liche Abhängigseit Babylons vom Affyrischen Reiche.
- 2. In der zweiten Periode 630-538 die Baz bylonier herrschendes Bolf im westlichen Usien \*). — Die Chaldaer bemächtigten sich Babylons, und laffen sich daselbst nieder, indem sie als Eroberer ihre Herrschaft von da bis ans Mittelmeer ausbreiten.

tleber den Ursprung der Chalder, ob es Nahme eines bestimmten Bolfs, oder überhaupt der nordlichen Nommaden sen? — Neihe Chaldaischer Könige. In dem durch Ptolemaus von ihnen erhaltenen Berzeichniß

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: bei den Juden die letten Könige des Reichs Juda. Bei den Griechen: Golon — Pisse stratus. — Bei den Römern: Tarquinius Priscus und Servius Tullius.

### 32 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

beginnt fie zwar icon mit Rabonaffar, und ber nach ihm genannten Mera mit dem Jahr v. Chr. 747; (vielleicht weil unter ihm durch Ginfuhrung des Alegyptischen Connenjahre querft eine fichere Beitrechnung bei ben Chalddern entstand). Weder Er noch feine 12 nachften Nachfolger find aber weiter hiftorifch mertwurdig; fondern erft die 6 letten Ronige. 1. Nabopolaffar 627-604. Feft= fegung in Babplon; und fefte Grundung Chaldaifch = Babp= Ionischer herrschaft durch den Gieg bei Circesium über Pharao Reto 604. 2. Rebufabnegar 604-561. Glan= gende Veriode des Babylonifch = Chaldaifchen Reiche. Er erobert Phonicien und Alt : Tyrus um 586. Jerufalem 587; vielleicht auch Ginfalle in Megppten. Große Unlagen und Wafferbauten in und um Babpion. Rach feinem Tobe ichneller Berfall des Reichs unter 3. Evilmerabach 561 - 559. 4. Rerigloffar, (mahricheinlich ber Beit= genoffe von Berodot's Mitofris;) - 555. 5. Labofoars chad nach wenig Monathen ermordet. 6. Dabonnebus, (bei Berodot Labynedus; wahrscheinlich ber Chaldaifche Belfagar;) 555 - 538. Angegriffen und befiegt von Evrus. Groberung Babylons durch die Perfer 538.

Der Abschnitt Babylonier in meinen Ibeen ac. B. f. 2te Abtheilung.

IV. Staaten und Reiche in Bordera fien. — Die große Menge und Verschiedenheit der Vewohner dieser Halbinsel war wahrscheinlich die Ursache, wars um sie sich nicht zu Einem Reiche vereinigten. Unter diesen waren der Carische Volksstamm an der Westsfeite, der Phrygische im Innern bis zum Halps, der Sprisch = Cappadocische jenseit des Halps, und der Thracische in Vithynien die ausgebreitetssten. Indeß gab es dort nur drei Reiche, die in der

der Geschichte erwähnt werden muffen, das Trojas nische, das Phrygische, das Lydische.

1. Das Trojanische Reich umfaßt das west= liche Mysien. Die Geschichte deffelben ist eine, nur durch Dichter erhaltene, Sagengeschichte; mit sehr unsichern chronologischen Bestimmungen.

Könige: Teucer um 1400. — Dardanus — Erichthonius — Eros (Troja) — Flus (Ilium) — Laomedon — Priamus. Die Zerstörung von Troja nach 10jährigem Kriege fällt wahrscheinlich 1190 v. Chr \*).

- 2. Das Phrygische Reich. Die Könige heis hen fast alle Midas und Gordius; ihre Neihe läßt sich aber gar nicht kritisch bestimmen. Nach dem Tode des letztern, den man Midas V. nennt, ward Phrygien Provinz des Lydischen Reichs um 560.
- 3. Das Lydische Reich. Die Lydier (Maeoner) waren ein Zweig des Carischen Bolkerstamms.
  Man zählt zwar nach Herodot drei Dynastieen
  im Lydischen Reich; die der Atyaden bis 1232; die
  der Herakliden bis 727; und die der Mermnas
  den bis 557; allein die beiden ersten sind fast vollig fabelhaft; und die Geschichte von Lydien fängt
  erst an mit der letzten Dynastie \*).

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: bei den Juden: Zeit der Richter; por Erbanung Rome 450 3.

<sup>\*\*)</sup> Gleichzeitig dieser find in Afien: das Medifche und Babulonische Reich. — Bei den Juben lette Periode Berrn's hift. Schrift. 7, B.

Könige: Gyges bis 689. Von jest an fast bestänbige Kriege mit den griechischen Pflanzstädten längs bem Meer. Schon Gyges erobert Colopbon. Ardys bis 640. Erobert Priene. Unter ihm Einbruch der Eimmerier. — Sadyattes bis 628. Alpattes bis 571. Vertreibung der Eimmerier. Eroberung von Smyrna. Erösus bis 557. Erobert Ephesus. Unterwirft sich Vorderassen bis an den Halvs. Erst unter ihm ein Lydisches Reich; das aber von Eyrus gestürzt wird. Vorderassen wird eine Proving des Persischen Reichs.

V. Phonicien. Die Phonicier gehören zwar zu den merkwürdigsten Wölkern Asiens in dieser Pezriode, indes haben wir keine vollständige, oder auch nur im Zusammenhange fortlaufende, Geschichte von ihnen, sondern nur einzelne Nachrichten, aus denen sich aber doch ein Gemählde nach seinen Hauptzügen zusammensehen läßt:

Neber die besondern Quellen der Phonicischen Geschichte.

— In wie fern Sanchuniathon hier genannt zu wersten verdient? — Hebraische Schriftsteller, besonders Ezechiel; Griechen: Josephus — Eusebius 2c. und darin erbaltene Bruchstude aus dem Menander von Ephesus und dem Dius, Geschichtschreibern von Tprus.

Mémoires sur les Phéniciens par l'Abbé Mignot; în Mémoires de l'Academie des Inscriptions T. XXXIV — XLII. Eine Reihe von 24 Abhandlungen.

Der Abschnitt über die Phonicier in Ideen über bie Politif ic. B. I. 2te Abtheilung.

bes Reiche Juda. Bei ben Griechen: einjährige Urchonten in Uthen. Bei ben Romern die Ronige,

- 1. Bemerkungen über den innern Zustand Phoeniciens. Es bildete nicht Einen Staat, oder wenigsstens nicht Ein Reich; sondern enthielt mehrere Städte mit ihrem Gebiet. Aber unter diesen entstanden Bundenisse, und tadurch eine Art von Sberherrschaft der machtigern, besonders von Thrus.
- 2. Ungeachtet indes Tyrus an der Spise stand, und auch wohl eine Oberherrschaft sich anmaßte, so behielt doch jeder einzelne Staat seine Verfassung im Innern. Man trifft fertdauernd in jedem derselben Könige; die aber beschränkte Fürsten gewesen zu seyn scheinen, indem ihnen Magistrate zur Seite stehen. Unter einem handelnden und Solonicen sisstenden Volke konnte strenger Despotismus sich auf die Dauer nicht behaupten. Unter den einzelnen Staaten ist Tyrus der einzige, von dem wir eine Reihe von Königen haben, wie wohl auch diese nicht ohne Unterbrechung.

Die durch Josephus aus Menander erhaltene Reihe dieser Könige fangt an mit Abital um 1050 v. Ehr. dem Zeitgenoffen von David. Die merkwürdigsten sind: Hiram, der Nachfolger des vorigen; — Ethbaal I. um 920. — Prymalion, der Bruder der Dido, um 900. — Ethbaal II., unter dem Tyrus von Nebusadnezar zerzstört ward, 586. — Entstehung von Neu-Tyrus — Republikanische Versastung unter Suffeten: Tributaire Könige unter Persischer Hoheit; — Eroberung von Neu-Tyrus durch Alexander 332. Die blübende Periode von Phönicien überhaupt, und Tyrus insonderheit, fällt baher zwischen 1000 — 332 \*).

\*) Gleichzeitig im innern Ufien: Monarchicen ber Uffpret, Meder und Babylonier. Bei den Ju-

3. In diesem Zeitraum verbreitete sich ber Phonie eische Wolferstamm burch Ausführung von Colo=nicen; unter denen einige, besonders Carthago, eben so machtig wurden, als die Mutterstädte.

Allgemeine Ideen über die Anlage von Pflanzstädten. — 1. Sie sind Bedürfniß für jedes scefahrende und handelne Bolt, sobald man nach fernen Ländern handelt. 2. Sie waren auch ein Mittel, der zu großen Anhäufung der dürftigen Bolkszahl zuvorzukommen. 3. Nicht selten waren sie auch Folgen politischer Unruhen, indem die mißvergnügte Parthev freiwillig oder gezwungen auswanderte, und sich auswärts Wohnsige suchte.

4. Geographische Uebersicht der Phonicischen Colonicen. Sie besetzen schon in sehr frühen Zeiten die
meisten Inseln des Archipelagus, von wo sie aber
wieder durch Griechen verdrängt wurden. Ihre Haupt=
Colonicenländer waren dagegen theils das süd=
liche Spanien, (Tartessus — Gades — Car=
teja,) theils die Nordküste von Afrika, westlich
von der kleinen Syrtis (Utika — Carthago —
Adrumetum), theils auch die N. Westküste von
Sieilien (Panormus, Lilybäum). Höchst
wahrscheinlich hatten sie auch Niederlassungen nach
Osten zu im Persischen Meerbusen auf den Inseln
Tylos und Aradus (den Baharein=Inseln).

den: Periode ber Könige feit David. Bei ben Griechen: von homer bis auf Solon. Bei ben Romern: in den beiden letten Jahrhunderten Periode ihrer Konige.

5. Die Ueberficht der Phonicischen Colonicen bient als Grundlage zu ber Ueberficht ihres Geehandels und ihrer Schifffahrt; die fich jedoch noch weiter erstreckte als ihre Pflangstadte. Gie ging bei ihnen, wie bei andern Bolfern, aus von Secrauberei; als Seerauber erfcheinen fie noch bei homer. Ihre Hauptziele waren a. Ihre Colonicenlander Mord= Afrika und Spanien, besonders das lette, wegen seiner reichen Gilbergruben. b. Außer den Saulen des Herkules die Weftfufte von Afrika; Britannien und Die Seilly = Infeln wegen des Zinns, und mahrschein= lich wegen des Bernsteins. c. Von den Safen an ber Rordspige des Arabischen Meerbusens Clath und Egion = Geber schifften fie in Berbindung mit ben Juden nach Ophir, d. i. den reichen Gudlandern, vorzüglich dem glücklichen Arabien und Alethiopien. d. Aus dem Perfifchen Meerbufen bis nach ber biesfeiti= gen Indischen Salbinsel und Centon. Und e. mach= ten fie auch noch einzelne große Entdeckungsreifen, unter welchen die Umschiffung von Afrika die merk= 600 wurdigste ift.

6. Nicht weniger wichtig aber ist ihr Landhans del, der größtentheils in Caravanenhandel bestand. Die Hauptzweige desselben waren: a. Der Arabissche Caravanenhandel mit Gewürzen und Räuchswerf; sowohl nach dem glücklichen Arabien, als nach Gerra neben dem Persischen Meerbusen. b. Der Handel mit Babylon über Palmyra; und von da, jedoch nur mittelbarer Weise, über Persien bis nach

ber kleinen Bucharei und Klein : Tibet, vielleicht selbst bis China. c. Der Handel mit Armenien und ben angrenzenden Landern mit Sklaven, Pferden, Rupfergeschirre u. s. w.

7. Dazu kommen ihre eigenen Fabriken und Manufakturen; vorzüglich ihre Webereien und Färbereien; (Purpur = Färbereien mit dem Saft der Seemuscheln); und Glaskabriken und Spielkachen, die sie bei ihrem Verkehr mit rohen Volkern, der ges wöhnlich Tauschhandel war, vortheilhaft absehten. — Auch mehrere andere wichtige Erfindungen, unter des nen die der Vuchstabenschrift zuerst genannt wers den nuß, werden ihnen beigelegt.

VI. Syrer. 1. Die Bewohner von Sprien waren bereits 2000 Jahre vor Christo, als Abraham unter ihnen herumzog, ein Statte bewohnendes Bolk. Allein ihr Land bildete nicht Einen Staat, sondern es gab dort mehrere Stadte mit ihrem Gebiet, die jede ihr Oberhaupt oder ihren König hatten; worunzter Damaskus, Hemath u. a. schon im grauesten Alterthum bekannt sind.

2. Sie wurden indeß bfter von fremden Erobes rern unterdrückt; und zwar wurde besonders in Das vid's Zeitalter Sprien eine Jüdische Provinz. Allein schon unter Salomo riß es sich wieder los, indem ein gewesener Eslav Reson sich Damaskus bemächtigte. 3. Nun entsteht ein Neich von Damastus, das aber zugleich den größten Theil von Syrien um= faßt, indem die Könige in den übrigen Städten de= nen von Damaskus tributair wurden; und sich beson= ders auf Kosten der getrennten Reiche Juda und Istrael vergrößerte \*).

Die aus den Buchern ber Shronik bekannten Könige sind: Meson um 980. Benhadad I. um 900, Hafael um 850. Benhadad II. um 830. Rezin. Unter ihm wird das Reich von Damaskus durch den Uffprischen Herrscher Tiglath = Pileser über den Hausen geworfen um 740.

VII. Juden. Die Geschichte bes Jüdischen Bolks fängt an mit dem Stammwater der Nation Abraham; die des jüdischen Staats aber erst mit der Einnahme von Palästina. Sie läßt sich in drei Perioden theilen. I. Geschichte der Juden als eines Nomadenvolks von Abraham bis zu der Einrichtung ihres Staats in Palästina v. 2000-1500. II. Geschichte des Jüdischen Staats als einer verbündeten Republik unter den Hohenpriestern und Nichtern v. 1500-1100. III. Geschichte des Jüdischen Staats unzter der monarchischen Verfassung v. 1100-600, zuserst als Ein Reich -975; und der getrennten

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig im innern Affen: Affprifches Reich. Bei ben Juben: Die Neiche Ifrael und Juda. Bei den Griechen: Stiftung der Affatischen Colonieen. — Lyfurg.

40 Erfter Ubschnitt. Periode vor Enrus.

Reiche Ifrael und Juba bis zum Untergange bes lettern, 588.

leber bie Quellen ber Jubifden Gefdichte. - Ihre Annalen; - die Bucher ber Richter, Samuelis, Chronif, Ronige. Wie fie entstanden und in wie fern ihre Berfaffer ben jedesmaligen Begebenheiten gleichzeitig waren? - In wie fern die hebraifden Dichter, befon= bers die Propheten, hiftorifchen Berth haben? -Jofephus - ale Alterthumsforfder in feiner Arcaeo= logie, und ale gleichzeitiger Geschichtschreiber in feis ner Historia belli Romani.

Eine zwedmäßige Behandlung ber Judifden Befdichte vor dem Babplonifden Eril, ohne Aberglauben und Un= glauben, haben wir leiber! noch nicht. Werfe wie BERRU-YER Histoire du peuple de dieu depuis son origine jusqu' à la naissance de J. C. Paris. 1742, in 10 Banden 8. und die Kortsegung depuis la naissance de J. C. 10 Bande belfen dem Bedurfniß nicht ab. RELANDI antiquit. sacrae Hebr.; bie Schriften von J. D. Michaelis, befonders feine Unmerfungen gur Ueberfegung des U. T. und fein Mofaisches Recht, fo wie die von J. G. Wich= born, befonders feine Ginleitung in das A. T.; und von Berder über den Geift der Sebraifchen Poefie, enthalten piele portreffliche Beutrage bagu.

I. Periode des Romadenguftandes von Abraham bis auf Die Eroberung von Palaftina. -Unter Abraham, Ifract und Jafob nur erft eine einzelne Romaden = Familie; die aber wahrend ibres Aufenthalts in Nieder = Acgypten zu einem No= maden = Bolf erwuchs, das dort 430 (nach An= b. um bern 250) Sahre unter ber Abhangigkeit von ben 1550 Aegyptischen Pharaonen umberzog, und sich in 12

Stamme theilte. Wie es aber zahlreich und dadurch furchtbar wurde, wollten es die Alegyptischen Phas raonen, der gewöhnlichen Politik der Alegypter gemäß, zur Erbauung und zum Aufenthalt in Stadten zwingen. Des Drucks ungewohnt wanderte es aus unter Moses; und eroberte unter ihm und seinem Nachfolger Josua das ihm verheißene Land Paslästina.

Ueber Moses und seine Gesetzebung. — Was er von den Aegyptern angenommen und nicht angenommen? — Berehrung des Jehovah im Nationalheiligthum und durch Nationalfeste nach streng vorgeschriebenen Coremonicen als Bereinigungspunkt der ganzen Nation, und politisches Band, das die Stämme zusammenhielt. — Ueber die Levitenkaste in Vergleichung mit der Aegyptischen Priesterkaste.

- J. D. Michaelis Mosaisches Accht. Gottingen. 1778. 2c. 6B. 8. Oft fah der Commentator wohl mehr als der Ge-fetgeber.
- II. Periode der federirten Republik. Ben der Besitznehmung Palastinas bis auf die Errichtung der Monarchie 1500 1100.
- 1. Allgemeiner Charafter dieses Zeitraums als des Heldenalters der Nation, die nach ihrem alls mähligen Uebergange zu festen Wohnsitzen und Ackers bau in beständigen Fehden mit ihren Nachbaren, theils den nomadischen Arabern, theils den Philistäern und Edomitern, lebt. Ummöglichseit der gänzlichen Ausrottung der alten Einwohner nach Moses Absieht.

- 42 Erfter Ubschnitt. Periode vor Enrus.
- Der Jehovahdienst wird baher nie ber einzige im Lande.
- 2. Innere Verfassung. Durch die Austheis lung des Landes nach den Stämmen, und die Abssonderung dieser von einander, bleibt Stammversfassung auf lange gegründet. Jeder Stamm behålt seinen Stammfürst und Aelteste, so wie im nosmadischen Zustande. Alle Stämme haben aber durch den Dienst des Jehovah einen Bund unter einander, der sie zu einem föderirten Staat macht. In den Städten werden noch besonders Magistrate ansgestellt, denen Schreiber aus der Levitenkaste zugesgeben werden.
- 3. Die dauerhafte Vereinigung der Nation und Erhaltung des Mesaischen Gesetzes wird noch besons ders durch die Vertheilung der Levitenkaste in 48 eigene ihnen gegebene Städte durch das ganze Land, so wie durch das erbliche Hohepriesterthum in Naron's Gezschlecht, befördert.
- 4. Allein als nach Josua's Tobe kein allgemeiner Heerführer wieder an der Spige stand, reichte jenes religibse Band nicht hin, zumahl da die Eifersucht der schwächern Stämme gegen die mächtigern erwachte. Die Hohenpriester scheinen damahls keinen politischen Einfluß gehabt zu haben. Nur der Druck von außen verhindert es, daß die Nationalverbindung sich nicht völlig auflöst.

- 5. Die Juden sind bald unabhängiges, bald aber auch tributaires Bolf. In den Perioden bes Drucks stehen von Beit zu Zeit Helden unter ihnen auf, Die als oberfte Magistrate und Anführer von einem Theil der Nation, oder auch dem gangen Bolk, und zu= gleich als Ciferer fur den Dienst des Jehovah, sie von ber Dienstbarkeit befreien: Die Richter, besonders Athniel, Debora und Simfon. - Ueber bas Bun= berbare in ihrer Geschichte.
- 6. Wiederherstellung bes Jehovahdien= um ftes burch Samuel. Samuel wird Richter, und berricht als Bertrauter des Jehovah. - Seine Cohne selbst vereiteln seinen Plan, die richterliche Wurde erblich in feiner Familie zu machen. Die Nation ver= langt einen Ronia, ben Samuel, als Bertrauter bes Schovab, bestimmen foll. Geine schlaue Politik bei ber Mahl, die er nicht hindern kann. Er wahlt in Saul den politisch = unbedeutenoften, aber größten und ansehnlichsten Mann im Bolke. Gine formliche Constitution sacte wird, dem Mosaischen Befehl zufolge, entworfen, und in dem Nationalheiligthum niebergelegt.

Urfachen, welche bie Nation bewogen, einen Ronig gu fordern. - Frubere Berfuche, befonders durch Abim e= led, Ronig gu werben.

- 44 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.
  - III. Periode der Monarchie, von 1100-600.
  - 1. Der jubische Staat als Ein Reich von 1100 (1095) 975.
- 1. Saul, der neue König, behauptet sich durch seinen Sieg über die Annmeniter, und wird jest auf einer Versammlung des Volks, wo Samuel sein Richteramt niederlegt, allgemein anerkannt. Aber da Saul der Sieger nicht unter der Bormundschaft Samuel's stehen wellte, da er es selber wagt, Ichovah zu fragen, entsteht eine Erbitterung zwischen ihnen. Der beleidigte Samuel salbt selbst im Geheim einen andern jungen Menschen zum König, David, den Sohn Isai, der durch Heldenthaten sich geltend zu machen weiß, und der Eisersucht von Saul entgeht. Saul behauptet sich unter beständigen Kriegen mit den besnachbarten Wölfern, in denen er zulest mit seinen

um Sohnen bis auf Ginen bas Leben verliert.

- 2. Zustand der Nation und der Verfassung unter Saul. Der König wenig mehr als bloßer Heersführer, der nach den Vorschriften Jehovah's handeln muß; ohne Hof und feste Residenz. Die Nation noch ein blos Ackerbau und Viehzucht treibendes Volk, ohne Neichthum und Lurus; aber allmählig immer mehr zu einem Kriegervolk gebildet.
- 3. David folgt ihm 1055-1015; aber nicht ohne Widerspruch. Gilf Stamme erklarten fich fur Isbosfeth, den noch übrigen Sohn Saul's; nur sein

eigner Stamm, Juda, erkennt David an. Erst nach sieben Jahren wird David nach der Ermordung Isboseth's durch seine eignen Leute von der ganzen Nation als König anerkannt.

- 4. Gänzliche Umbildung der Nation und Beränzberung der Berfassung in der folgenden 33jährigen Alleinherrschaft von David. Anlage einer neuen Ressidenz zu Ferusalem, die zugleich Sitz des Naztionalheiligthums sen sollte. Strenge Beobachtung des Cultus des Jehovah, als ausschließendem Nationaleultus, und politische Wichtigkeit davon.
- 5. Große Erweiterungen des Judischen Staats durch Eroberungen. Der Krieg mit Hadad : Esar bahnt ihm den Weg zu der Eroberung von Syrien und Idumaea. Umfang des Reichs vom Euphrat dis zum Mittelmeer, und von Phonicien dis zum Arabischen Meerbusen. Allmähtiger Uebergang zum Despotismus, und einer Regierung aus dem Serail; wovon sich die politischen Folgen schon gegen das Ende der Regierung David's in den Emphrungen seizner Sohne zeigen.
- 6. Regierung von Salomo 1015-975; die glanzende Regierung eines unfriegerischen, aber prachtlies benden und cultivirten Despoten aus dem Innern seie nes Serails. Neue Organisation des Neichs, zur Unsterhaltung des Hoses. Verbindungen mit den beznachbarten Staaten, besonders Thrus, und das durch Theilnahme an dem Handel der Südlander,

46 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

von den durch David eroberten Hafen am rothen Meer aus; aber nur als Monopol des Hofes.

- 7. Große Bereicherung der Hauptstadt durch ten glanzenden Hofhalt; aber Druck und Berarmung des Landes; besonders der entserntern Stamme. Allmähliger innerer Verfall, befördert durch die Einsführung des Cultus fremder Götter, neben dem Jeshovah Dienst, den Salomo doch anfangs durch die Erbauung des Tempels nach dem Plan seines Vaters zum einzigen machen zu wollen schien. Verzsuch zu einer Empörung von Jerobeam, der mißzlingt; und von den Edomitern, die unter eigenen Königen tributair bleiben; und wirklicher Abfall des eroberten Syriens durch die Stiftung des Reichs von Damaskus, schon bei Ledzeiten Salomo's.
- 8. Salomo folgt zwar sein Sohn Rehabeam; allein gleich bei bem Untritt seiner Regierung bricht bas Migvergnügen, durch Rehabeam noch unvorsichztig vermehrt, in einen Aufstand aus. Jerobeam wird aus Aegypten zurückgerufen, und zehn Stämme erkennen ihn als ihren König. Nur die zwei Stämme Juda und Benjamin bleiben Rehabeam getreu.

### 2. Der judische Staat als getrenntes Reich. 975-588.

1. Verhaltniß ber beiden Reiche Juba und Ifrael gegen einander. Wenn gleich Ifrael größer und auch volkreicher war, fo war bagegen Juda durch

den Besitz der Hauptstadt reicher, und die Macht beis der Reiche siemlich gleich. Eben daher ward aber auch der Kampf zwischen beiden besto hartnäckiger.

- 2. Die Könige von Ifrael suchen die politische Trennung ber Mation badurch zu befestigen, daß sie burch Anlegung eines Beiligthums in ihrem Gebiete ihre Unterthanen von der Befuchung des alten Natio= nalheiligthums zu Jerufalem abhalten. Daber beigen fie Keinde bes Jehovahdienstes. Alber auch in bem Reiche Juda dachten mehrere Konige unpolitisch ge= nug, daß sie neben dem Dienfte bes Jehovah ben Dienst anderer Gotter einführten. Allein ber Druck selbst erhalt den Jehovahdienst; Die Zahl und der po= litische Ginflug der Propheten nimmt defto mehr gu. ie mehr man in den bedenflichen Zeiten ber Drafel des Ichovah bedurfte, und die Idee von einer fünftigen glucklichern Periode unter einem machtigen Ronig, Die Idee vom Meffias und seinem Reich, wird befto mehr ausgebildet, je lebhafter noch das Undenken an bie alanzende Regierung eines David war. - Pro= phetenschulen.
  - 3. Die Sifersucht und die Kriege zwischen beiden Reichen dauern mit geringer Unterbrechung nicht nur fort, sondern werden auch noch durch die Verbindungen mit auswärtigen Fürsten, besonders den Königen von Damaskus und von Aegypten, gefährlicher. Das Entstehen großer Reiche im innern Assen macht zuslett diesen schwachen Reichen ein Ende.

Sauptdata gur Befdichte ber beiben einzel: nen Reiche. 1. Das Reich Ifrael. 975-722. unter 19 Ronigen aus verfchiedenen Saufern, die durch ge: waltsame Revolutionen fich folgen. 1. Jerobeam + 954. Unlage ber Refideng Sichem, und der Beiligthumer gu Bethel und Dan, und Unftellung von Prieftern, Die nicht aus bem Stamm Levi waren. Beständige Rriege mit den Ronigen in Juda. 2. Radab, Jerobeam's Cohn, ermordet 953 burch 3. Baefa + 930. Durch fein Bund: niß mit den Konigen von Damaftus brachte er das Meich Juda in große Gefahr. 4. Ella, ermorbet 929 burch einen feiner Feldberrn 5. Simri, gegen ben aber fo: gleich von der Armee 6. Omri gewählt wird, der aber querft einen Gegenfonig an Thibni + 925 hatte. Omri erbaut die neue Sauptstadt Camaria, + 918. 36m folgt 7. fein Cohn Uhab. Genaue Berbindung durch Beirath mit dem Ronige von Sidon, und Ginführung bes Dhonicifchen Baal = Cultus. Rriege mit Damaffus, in benen gulett Abab bleibt, 897. Unter Abab ein Bund: niß mit bem Konige von Juda. Ihm folgen feine Gohne 8. Adafia + 896 und 9. Joram. Das Bundnig mit Juda dauert fort. Joram wird ermordet von Jehu 883. 10. Jebu. Er rottet bas Saus Abab, bas Ifrael 4 Ros nige gegeben hatte, aus, und ftellt den Gultus bes Baals ab. Die Konige von Damaffus entreißen bem Meide Afrael alles Land jenfeite bes Jordans. Jehn + 856. 36m folgt fein Gobn 11. Joachas + 840. Die Ariege mit Damaffus, ungludlich fur Ifrael, dauern fort. 12. Joas + 825. Er ichlagt ben Ronig von Damaffus und von Juda. 13. Jerobeam II. + 784. Wiederber: fteller des Reiche Ifrael in feinem alten Umfange. Dach einem unruhigen Interregno von 12 Jahren folgt 14. fein Cobn Bacharias 773, ber noch in bemfelben Jahr erschlagen ward, und mit dem das Saus Jehn, das Ifrael 5 Ronige gegeben hatte, gu Ende ging. Gein Morder 15. Schallum, nach einem Monat wieder er-

Schlagen

schlagen von 16. Menachem † 761. Unter ibm erster Heerszug der Uffvrer unter Pful, den er durch Tribut abkaust. 17. Sein Sohn Fekajah, ermordet 759 durch 18. Fekab. Unter ibm der Heerszug des Tiglatd Pilesar von Uffvrien, und Zerstörung von Damaskus. Er wird ermordet 740 durch 19. Hosea, der erst nach einer Anarchie von 8 Jahren sich des Throns bemäcktigt. Er sucht durch ein Bundniß mit Aegopten sich von dem Uffvrischen Tribut frei zu machen; allein Salmanassar, der König von Uffvrien, bekriegt ihn, erobert Samaria, und macht dem Neiche Ifrael ein Ende, indem er die Einwohner ins Innere von Assen nach Medien verpstanzt 722.

2. Das Reich Inda unter 20 Ronigen aus dem Saufe Davide 975-588. Die Erbfolge geht, mehrentheils rubig, vom Bater auf den Cohn, und wird nur ein paarmal durch die Usurvation der Athalia, und die Ginmi: ichung fremder Eroberer, unterbrochen. 1. Rehabeam + 958. Jerusalem bleibt Refideng, allein schon unter Rehabeam wurde ber Jebovahdienft durch Ginführung anberer Gotter vernachläffigt. Außer dem Kriege mit Ifrael wird Jerusalem von Gisad, dem Ronige der Megopter, angefallen und ausgeplundert. 2. Abijah + 955. Effa. Er ward von den Ronigen von Ifrael und Da: maffus zusammen angegriffen, und ware vielleicht untergelegen, wenn er nicht fo gludlich gewesen ware, ihr Bundniß gu trennen; † 914. 4. Jofafat, Wiederher= fteller des Jehovahdienftes, und Stifter eines Bundniffes mit dem Reiche Ifrael. Gein Berfuc, die Schiff= fahrt auf dem rothen Meer nach Ophir wiederherzuftellen, mißlingt. † 841. 5. Joram. Die Verbindung mit Ifrael wird durch feine Beirath der Tochter Uhab's, Athas lia, befestigt; allein Idumaea rif fich unter ibm von dem Melde Juda vollig los. + 884. 6. Gein Gobn Abafia wird bereits 883 von Jebu, dem Morder und Nachtolger von Joram', Ronig von Ifrael, umgebracht. 7. Geine Mutter Uthalia bemachtigt fich des Throng,

und lagt bas gange fonigliche Saus ermorden; nur ein einziger Cohn des Uchaffas 8. Joas wird als Rind dem Untergange entriffen, beimlich im Tempel erzogen, und . nach 7 Sabren burch eine von bem Driefter Jojada veran= ftaltete Revolution gewaltsam auf den Thron gefest; und Athalia umgebracht 877. Joad regierte unter ber Bormundschaft der Priefter; daber Biederherftellung des Jeho= pabdienftes. Er mußte aber, von Safael, bem Ronige von Damaffus bedrobt, ihm Tribut begablen. Er ward er= folgen 838. 9. Umagia. Er folg die Comiter, wurde aber von Joas, Konig von Ifrael, gefdlagen, und felbft Gerufalem von diefem ausgeplundert. Er murde erichlagen 811, und ibm folgte 10 fein Gobn Afaria (ober Ufia). Er mard ausfäsig urd + 759. Gein Gobn 11. Joth an † 743 war icon Mitregent bei feinen Lebzei= ten. Die Kriege mit Damaffus und Ifrael fangen wieder an. 12. Abas. + 728. Das Bundniß der Ronige von Damaffus und Ifrael bewegt Abas, Tiglath Pilefar von Mifprien ju Gulfe gu rufen, ber bas Reich von Damaftus Berftorte, und die von Juda und Ifrael tributar machte. 13. Sistias + 699. Er macht fich von der Abhangigfeit von Affprien wieder los. Samaria wird unter ibm 722 von Salmanaffar gerftort; und ale beffen Ramfolger San= berib 714 feinen Bug gegen Megppten unternimmt, wirb and Gerufalem belagert, aber gludlich befreit, ba der gange Bug miflingt. Unter feiner Regierung weiffagt Jefaias. 14. Danaffe + 644. Babrend feiner 55jabrigen Regierung murbe ber Phonicifche Baat = Cultus allgemein eingeführt; ber Jehovah = Dienft fommt in Berfall, und Die Mofaischen Gefete in Bergeffenheit. 15. Umon, wird icon 612 ermordet. 16. Jofia. Wiederherfteller bes Tempels und des Jehovahdienftes. Das ganglich in Bers geffenheit gerathene Befegbuch wird wiedergefunden, und eine ftrenge Reform barnad gemacht. Allein die Erobes rungen des Alegyptischen Ronigs Deto in Affen treffen querft Palaftina, und Joffas bleibt in der Schlacht 611.

Gein Gohn 17. Joadas wird ichon nach 3 Monathen pon Kargo Refo entthront, und beffen Bruder 18. 30= jatim ale tributarer Furft auf ben Ebron gefest. Aber burch die Entstehung Des Chaldaifch = Babyloniichen Reichs wurden Karao Refo nach der Schlacht bei Gircefinm 606 feine Mnatifden Eroberungen wieder entriffen, und Jojafim wird Rebnfadnegar tributair; + 599. Bestalter bes Propheten Beremias. - Gein Gobn 19. Jojadim wird von Rebutadnegar bei beffen zweitem Buge, icon nach 3 Monathen, mit dem gangen angesehenen Theile ber Nation ins Innere Affend verpflangt Unfang bes Babnionischen Exile), und deffen Baterbruder 20. Bedefias als tributairer Ronig eingefent. Allein als er fich mit Megopten verband, um das Babylonifche Soch abaumerfen, fam Rebufadnegar gum drittenmal, eroberte Rerufalem 588, und ließ es gerftoren, und Bedetias, nachdem er geblendet, und feine Rinder hingerichtet maren, ward mit dem übrigen Theile ber Mation gleichfalls nach Babylon geführt.

#### II. Ufrifanische Bolfer.

Allgemeine geographische Vorfenntuiffe von bem alten Alfrifa \*).

1. Wenn gleich die Phonicier Afrika einmal umschifft haben, so murde doch nur die nordliche Salfte Diefes Welttheils im Alterthum befannt. 211= lein diese kannte man auch genauer wie wir fie jest

<sup>\*)</sup> G. Ibeen ic. Th. II. G. 2 ff.

### 52 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

fennen, ba bie Kuftenlander von cultivirten und hanz belnden Bolfern besetzt waren, die tief in das Innere besselben eindrangen. Dieß geschah bereits von Carz thagern und Aegnptern; noch mehr von den Macedonischen Griechen unter den Ptolemäern; und selbst auch noch unter den Romern. Krieg, Fagd und Handel, trugen gemeinschaftlich dazu bei.

- 2. Afrika im Ganzen ist sowohl durch seine Lage als durch seine Gestalt von Usien auffallend versschieden. Statt daß Asien beinahe ganz in der gemästigten Zone liegt, liegt Afrika beinahe ganz in der heißen Zone. Statt daß Asien reich an tief einzgehenden Meerbusen und großen Strömen ist, bildet Afrika fast ein regelmäßiges Oreick, und hat in der ganzen Nordhälste nur zwei große Ströme, den Nit und den Niger. Kein Wunder daher, wenn dieser Theil unfrer Erde gleichsam eine Welt für sich zu bilzden scheint, verschieden durch seine Produkte wie durch seine Bewohner!
- 3. Seiner physischen Beschaffenheit nach zerfällt das nördliche Ufrika in drei Regionen, die bereits im Alterthum durch eigne Nahmen unterschieden werzten. Das Kustenland längs dem Mittelmeer ist, mit Ausnahme von Tripolis oder der Regio Syrtica, meist ein sehr fruchtbares Land, und war daher zu allen Zeiten stark bewohnt. Daher heißt es bei Hezrodot: das bewohnte Afrika; gegenwärtig die Barbarei. Oberhalb diesem solgt unter dem 30°

M. B. ein gebirgigtes Land, burch welches bie Rette bes Atlas lauft; reich an wilden Thieren, und an Datteln; baber bei Berodot: bas thierreiche Afrifa; bei den Arabern das Dattelnland (Bi= ledulgerid). Oberhalb diesem von 30° bis zu 20° D. B. gebt guer durch Afrika, fo wie auch burch Arabien, die fandige Region, die daber auch un= ter dem Nahmen des muften Afrikas ober der Sandwufte (3abara) bei ben Alten wie bei ben Neuern befannt ift. Die fruchtbaren Lander jenfeits ber Bufte langs bem Riger blieben ben Griechen noch mehrentheils unbefannt: und werden unter dem allge= meinen Nahmen von Aethiopien begriffen; wiewohl man barunter vorzugsweise auch die Lander oberhalb Alegopten versteht. Wohl aber kannten sie einzelne fruchtbare Flecke in der Bufte, die Dafes, wie Augila, Ammonium, und die eigentlichen Dafes in Alegypten.

4. Eine politische Eintheilung, die ganz Afrika umfaßte, giebt es nicht, nur an der Nordkuste wohnten pelicirte Bolker, Aegypter, Eprenacer und Carthager, von denen bloß die ersten ein einzheimisches Bolk waren. Die übrigen zogen entweder als Nomaden herum, oder bildeten kleine Staaten, deren Dasen wir zum Theil kennen, aber von denen wir keine Geschichte besigen. Längs der Kuste folgt auf Aegypten, vom Sinus Plinthinetes an, 1. Marmarica, ohne Städte, größtentheils Sandwusste, und nur von nomadischen Stämmen bewohnt, von

# 54 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

40-47° D. L. 2. Das fruchtbare griechische Colonicen-Land Eprenaica, bis zur großen Syrte 37-40° D. L. Städte: Eprene, Barka. 3. Das Gebiet von Carthago von der großen Syrtis bis zum schönen Borgebirge 25-40° D. L. Es umfaßte a. Das Land zwischen der großen und kleinen Syrtis (Regio Syrtica), das jezige Königreich Tripolis; ein Sandland, fast blos von Nomaden bewohnt. b. Das eigentliche Gebiet von Carthago (Königreich Tunis). Ein sehr fruchtbares Land; der südliche Theil Byzacena, der nördliche Zeugitana. Städte: Carthago, Utika, u. a. 4. Numidien und Mauretanien; im Carthagischen Zeitalter nur von nomadischen Bölkern bewohnt. — Längs dem Ufer einige Carthagische Pflanzskätte.

### Hegypter.

Geographische Vorerinnerungen. Alegypten beträgt zwar seinem Flächeninhalte nach 3 von Deutschland, und gehört daher allerdings unter die größern Länder unstrer Erde; aber in Rücksicht auf seine physische Beschaffenheit ist es sich selber sehr unzgleich. Nur das Land zunächst an den Usern des Nils, so weit die Ueberschwenunungen reichen, ist frucktbares Kernland; das übrige ist an der Westseite eine Sandwüste, und an der Oftseite ein steinigtes Gebirgland. Der Nil stießt von seinem Eintritt

in Acappten von Syene bis 15 Meilen oberhalb fei= nem Ausfluß bei ber Ctabt Cercaforus ungetheilt, und in gerader Richtung von Guden nach Morden in einem Thale, bas nach Weften von Sandwuften, und nach Often von Granitgebirgen eingeschloffen ift, und etwa 2-4 Meilen in Der Breite balt. Bei Cerca= forus theilt fich aber ber Strom zuerft in zwei Hauptarme, von denen der bifliche fich bei ber Stadt Pelufium, der westliche bei ber Stadt Canopus ins Mittelmeer ergoß (ostium Pelusiacum und Canopicum); von beiden sendern sich aber noch wieder mehrere Nebenarme ab; so daß man zu Beredot's Zeiten überhaupt fieben Mündungen bes Dils zahlte, wiewohl sich diese nicht immer gleich geblieben sind. Das Land zwischen den beiden außerften Armen bes Dils führt wegen seiner dreieckten Geftalt ben Dah= men des Delta; und war angefüllt mit Städten; und vortrefflich angebaut. Das fruchtbare, und von cultivirten Menschen bewohnte, Alegopten beschränfte fich daber auf bas Rilthal zu beiden Seiten bes Stroms van Spene bis Cercaforus, und bas Delta; wozu noch ein Paar quellenreiche Flecke mitten in der westlichen Candwufte fommen, Die unter bem Rah= men ber Dafes befannt find. - Die Fruchtbarkeit sowohl des Delta als des Milthals hangt bei dem fast ganglichen Mangel an Regen, besonders in Oberdaupten, von den Ueberschwemmungen bes Mils ab, die periodisch eintreten. Gie fangen an im Anfange des August, und bauern bis zu Ende des Octobers; so daß tiefe brei Monate hindurch bie

56 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

oben ermahnten Theile bes Landes unter Waffer ges fest find.

Man theilt Alegypten in Oberägypten, von Syene bis zu der Stadt Chemmis, (Hauptstadt Theben oder Diospolis); Mittelägypten, von Chemmis bis nach Cercasorus (Hauptstadt Memphis); und in Unterägypten; welches theils das Delta, theils das Land zu beiden Seiten des Delta, begreift, und voll von Städten war, unster benen besonders Sais merkwürdig ist.

Dberhalb Alegypten folgt Acthiopien (Aethiopia supra Aegyptum), welches mit bem erstern von den fruheften Zeiten ber in einer genquen Ber= bindung, befonders durch Handel, gestanden zu ba= ben sebeint. Die Lander zunächst oberhalb Aleanpten. die unter dem Rahmen Rubien begriffen zu werden pflegen, find mehrentheils eine bloße Sandwufte, in ber von jeher nur rauberische Romaden umberzogen; indeffen lief langs dem Arabifden Meerbufen die ftei= nigte Gebirgfette fort, Die auch Diefen Theil von 2le= gupten ausfüllt; und in Rubien noch um vieles wich= tiger badurch wurde, daß fie reiche Goldgruben enthielt, die bald oberhalb ber Alegnptischen Grenze fich fanden. Der Nil, ber in Rubien eine große west= liche Biegung macht, ift bier voller Klippen, und baber die Schifffahrt fehr beschwerlich; doch sind die Ufer fruchtbar und bewohnt, und reich an alten Dent= mablern. Allein weiter binguf, von 16° R. B. an, andert sich die Beschaffenheit des Landes; fruchtbare Gegenden nehmen bier ihren Anfang; und die fostba= ren Produkte, welche sie erzeugen, sowohl Gold als Rauchwerke, machten diese Provinzen von jeher zu reichen Handelslandern. Unter ihnen ift bereits zu Berodot's Zeiten berühmt Meroe, mit einer Hauptstadt gleiches Nahmens. Man versteht darunter bas Land, das von den beiden Fluffen, dem Ril an ber 2B. Geite und bem Affaboras (Zacagge), ber fich in ben Mil ergießt, an ber D. Seite einge= schloffen ift, weghalb es auch häufig, wiewehl unci= gentlich, eine Insel genannt wird. Es ging hinauf bis zu den Quellen des Mils, oder der jegigen Pro= ving Gojam, woselbst die, unter Pfammetich größtentheils ausgewanderte, Aegyptische Kriegerkaste fich niedergelaffen hatte. Meroe felber war ein Priefterstaat mit einem Ronig an der Spige, so wie die Alegyptischen Staaten. - Die Stadt Arum ober Auxume wird zwar erft fpater erwähnt, scheint aber boch, nach den noch vorhandenen lleberbleib= feln zu urtheilen, ein gleich hobes Alter mit den Alt= Alegyptischen Stadten und mit Merce gehabt zu haben. So auch Aldule.

Die Aegyptische Geschichte zerfällt in drei, dem Umfange nach ungleiche, Perioden, von denen die erste die früheste Zeit bis auf die Sesostriden um 1500 v. Chr.; die zweite die der Sesostriden, oder das glänzende Zeitalter Aegyptens bis auf Psammeztich, 1500 bis um 650; die dritte die von Psam=

58 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

metich bis auf die Perfische Eroberung 650 bis 525 umfaßt.

### Erfte Periode.

Von den früheften Zeiten bis auf die Sesostriden um 1500 v. Chr.

Quellen: I. Judifche Schriftsteller. Mofes. Gei: ne Radrichten enthalten gmar eine treue Schilderung des Acgnptischen Staats gu feiner Beit, aber feine fortlau= fende Geschichte. - Bon Mofes bis auf Galomo (1500 - 1000 a. C.) ganglides Stillschweigen ber bebrai: fcen Schriftfteller über Wegypten. Bon Salomo bis auf Corus (1000-550) einzelne fragmentarifde, meb: rentheils bochft burftige, Radridten. - Wichtigfeit und Borguge der judifden Radricten, in fo fern fie rein hiftorifd find. - 2. Griedifde Schriftneller. a. Serodot, Der erfte, ber eine Beidicte der Megup: ter geliefert hat. Etwa 70 Jahre nach bem Sturge bes Throng der Pharaonen durch die Perfischen Eroberer iam: melte er in Megpyten felbft die Rachrichten uber die frubere Geschichte des Landes aus dem Munde der unterrich: tetften Perfonen, der Priefter; und fdrieb diefe treu nieder, fo wie er fie gebort hatte. Es fragt fich alfo, wenn man feine Rachrichten geborig wurdigen will, was wußten die Priester von ihrer frühern Landes= geschichte? Und diefe Frage lagt fich wiederum nicht eber beautworten, ale bis man die Urt und Beife, wie fich biftorifche Radrichten unter ben Mcs goptern von ihren frubern Perioden ber er= bielten, fennen gelernt hat.

Die frubefte Geschichte ber Megnyter war wie die an= berer Nationen eine Sagengefdichte. Allein fruber wie andere Bolfer erhielten fie eine Urt Schrift, die hieroglophenschrift, ober allegorische Bilder= fdrift, deren von naturlichen Gegenstanden bergenom= mene Beiden nicht wie die Budftabenfdrift Tone, fon= bern Begriffe bezeichnen. Gie ift ihrer Ratur nach uns vollkommener wie Buchstabenschrift; da fie 1. nur einen engen Kreis von Idein, und diefe nur einzeln, ohne Berbindung und grammatifche Beziehungen, (ober boch dieß alles gewiß nur hochft mangelhaft) bezeichnen fann. 2. Da fie nicht fowohl jum Schreiben, als jum Mablen oder Einbauen, alfo nicht gunachft fur Bucher, fondern fur offent= liche Denkmähler, brauchbar ift. 3. Da fie nicht durch fich feibft verftandlich ift, fondern nur burch Sulfe eines Schluf= fele, der fich in einer neben ibr fortlaufenden Tradition erhalten muß, in deren Befig fich ausschließend die Priefter befanden; die aber in bem Laufe vieler Jahrhunderte fich fdwerlich obne Verfatfdung erhalten tonnte; jumal ba 4. daffelbe Bild oft gur Bezeichnung fehr verschieden= artiger Wegenstande gebraucht ju fenn fcheint. Go fonnte alfo Megvotifche Gefchichte in bem Munde ber Megvotis fchen Priefter fcwerlich mehr fenn, ale eine an offent= liche Dentmabler gefnupfte, eben deshalb bloß fragmen= tarifche, also auch nicht fortlaufend chronologische Gefcichte, die endlich erft burd Deutung der Bilderfchrift verftandlich, und baber manchen Migdentungen ausge= fest war.

Diese Boribeen über frühere Aegyptische Geschichte werben ihre volle Bestätigung erhalten, wenn man bei herodot die Erzählung von den Aegyptischen Königen vor Psammetich durchgeht \*). Es geht flar daraus hervor: 1. Die ganze Geschichte ist durchaus an öffentliche Monumente gereiht, und zwar an Monumente, die sich entwe-

<sup>\*)</sup> Herod. II. cap. 99-150.

ber in ober um Memphis fanden. Gigentlich fann man fagen an ein einziges Monument in Memphis felbft; nemlich an den Tempel des Bultans ober Phtha, ben Sauptrempel diefer Stadt. Die Gefdichte fangt an mit Menes, dem erften Erbauer deffelben (cap. 99.), und von jedem feiner Nachfolger wird erwähnt, mas er gu ber Erweiterung und Bericonerung des Bebaudes binguge= fügt habe; die aber nicht daran baueten, fondern an= bere Monumente binterließen (wie die Erbauer der Pp= ramiden ), beifen Unterdrucker des Bolfe, und Berachter ber Gotter; und von denen, die feine binterließen, wuß: ten fie auch nichts, als eine Reibe Rabmen gu fagen. 2. Die Reibe diefer Ronige ift daber auch nicht ununterbrochen, wenn auch die Priefter fie Berodot dafur gaben; fondern es find, wie die Bergleichung mit Diodor es flar zeigt, große Luden bagwifchen. Alfo lagt fich auch gar feine Chronologie barauf grunden. 3. Die gange Gefchichte ift burdwebt mit Ergablungen, die von bieroglypbifchen Borftellungen bergenommen, und baber felber allegorifd find; beren Ginn wir aber nicht mehr entrathfeln tonnen; ba ibn die Priefter felber entweder nicht mußten, oder nicht mittbeilen wollten; und wohl felbit faliche Deutungen un= terfcoben. Dabin geboren s. B. die von der Bestehlung bes Rhampfinit, fo wie von feiner Reife in die Unterwelt, wo er mit der Ceres Burfel fpielte (cap. 121. 122.), von der Tochter bes Cheops (cap. 127.), von der Blind: heit des Wheron und ber Art feiner Beilung (cap. 111.) u. a. Daß jene Beschuldigung nicht ungegrundet fen, fieht man beutlich aus zwei Beifvielen, bas eine cap. 131., wo es herodot felber bemerft; das andere cap. 141., wo wir aus andern Quellen die richtige Deutung miffen. Auch bas, bereits ju Berobot's Beiten gewohnliche, Streben ber Priefter, griedische und agpptische Mpthologie in Hebereinstimmung ju bringen, erzeugte manche Deutun: gen, die der Kritifer nicht gulaffen wird; wie g. B. die gange fehr gracifirte Befchichte des Ronigs Proteus cap.

112-115. - Gegen die Richtigfeit bes allgemeinen Refultate diefer Untersuchung, daß Berodot's Meguptifche Befcichtergablung nur eine, an offentliche Monumente gefnupfte, und unter der Sulle von Sieroglyphen verborgene Erzählung fen, fonnte man vielleicht noch die ein= sige Ginwendung machen, daß die Megyptifchen Priefter außer der Sieroglyphenschrift noch Buchfiabenschrift fann= ten, und alfo außer jenen öffentlichen Monumenten auch eigentliche geschriebene Reichbannalen baben fonnten; allein diefer Ginwurf widerlegt fich aus Berodot felbft. 21= les was die Priefter außer den bisber angeführten Rach= richten ibm fagen fonnten, waren die Nahmen von 330 Ronigen nach Menes; (ber immer an die Gpige der Alegoptifchen Beitrechnung gefest ju werden pflegt; mahr= icheinlich ein allegorisches, das Jahr, oder das Land be= geidnendes Befen); die fie ihm von einer Rolle Papprus porlafen. Allein fie mußten auch nichts weiter, ale bie Rabmen, weil diefe Ronige feine Monumente hinterlassen batten (cap. 100.). Wenn sich daber auch weder der Urfprung noch die Beit bestimmen lagt, wie und wann die Alegopter Buchftabenfchrift erhalten ha= ben, fo tonnen wir doch mit Buverlaffigfeit fagen, baß fie fie bis auf die Beiten von Pfammetich entweder nicht hatten, oder boch gu ihren biftorifchen Unnalen nicht weiter brauchten, als daß fie Dabmen aufschrieben.

b. Außer bei herodot finden wir Nahmen Aegyptischer Könige bei Diodor angeführt \*). Dieser Schriftsteller, der erst 400 Jahre nach herodot schrieb, compilirte seine Aegyptische Nachrichten aus mehrern Griechischen Schriftzten. Zwischen ihm und herodot ist tein Widerspruch; sobald man nur herodot's Königsreihe nicht für ununterbrochen fortlausend ansieht. Auch Diodor wollte feine vollständige Verzeichnisse Aegyptischer Könige geben; sondern nur der merkwürdigen; doch mit Bezeichnung der Zwischenraume zwischen ihnen nach Menschenaltern.

<sup>\*)</sup> Diop. L. I.

## 62 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

c. Bon beiben verschieden endlich ift ber Megpytifche Priefter Manetho, der unter der Regierung von Dto: Temaus Philadelphus um 260 v. Chr. lebte, und Aegyptiaca fdrieb, woraus fich außer mehreren Fragmenten bei Jofephus (uber beren Mechtheit man ftreitet,) Berzeichniffe von Ronigen in den Chroniten von Eufebius und Suncellus erhalten haben. Diefer Catalog ift ab: getheilt in 3 Ubfdnitte (Tomos), von benen jeder mehrere Dynaftieen, die nach ben verschiedenen Ctab: ten Megoptens genannt find, enthalt. Bei jeder Dong= ftie wird die Angahl ber Konige aus berfelben, und ber Sabre ihrer Dauer bemerkt. - Wenn bie Megnytiichen Priefter bereits Serodot die Rahmen von 330 Ronfen vorlefen fonnten, fo fann es nichts Befrembendes baben, Daß folde Bergeichniffe auch ju Manetho's Beiten eriffir: ten, und von ihm genubt wurden. Db feine Bergeichniffe aber diefelben find, die man dem Berodot vorlas, bleibt naturlich ungewiß; mabricheinlich wird es indeg dadurch, daß die Bahl der Konige bei Manetho mit der des Se= robot giemlich übereinfommt. Es muß bier aber vieles ungewiß und unbestimmt bleiben, da wir die Bergeichs niffe bes Manetho erft aus ber dritten Sand, und durch eine Menge Schreibfehler entstellt, befigen.

Die Neuen Bearbeiter der Aegyptischen Alterthumer, von Kinchen Oedipus Aegyptiacus 1670, bis auf de Pauw Recherches sur les Egyptiens et sur les Chinois 1772, haben nur zu oft ihre Hypothesen und Träume für Wahrheit ausgegeben. Bersuche zu chronologischer Ordenung der Dynastieen sind besonders gemacht von Marsham in seinem Canon Chronicus; und von Gatteret in seiner synchronistischen Weltgeschichte. — Zu den Hauptwerfen gehören:

JABLONSKI Pantheon Mythicum Aegyptiacum. 1750. 8.

GATTERER Commentationes de theogonia Aegypt. in Commentat, Societ. Goetting. T. VII.

De Origine et usu Obeliscorum auctore G. Zoëga. Romae. 1797.

Legypte sous les Pharaons, on Recherches sur la Geographie, la Religion, la Langue, les Ecritures, et l'Histoire de l'Egypte avant l'invasion de Cambyse, par Champolition le jenne. T. I. II. 1814. Die beiden Theis le, der Geographie gewidmet, enthalten die Wiederbersstellung der Alt = Neguptischen Provinzen und Städtes Nahmen nach Coptischen Quellen.

Commentationes Herodotese scribebat Faid. CREUZER. Aegyptisca et Hellenica, Pars I. Lipsise 1819. Eine Meihe der scharssinnigsten und gelehrtesten Erläuterungen über einzelne Quuste des Aegyptischen Alterthums, durch einzelne Stellen Herodot's veranlaßt.

Der Abschnitt in meinen Ideen 2c. 1815. Th. II. B. II. über die Aegypter. Besonders die Ginleitung über die Hieroglophenschrift.

Die besten Abbildungen der Aegoptischen Monumente verdanken wir erst der französischen Erpedition dahin. Bezeits die von Denon bei seinem Voyage en Egypte überztreffen sehr weit die frühern von Pococke und Worden; sind aber noch wieder sehr weit übertroffen worden in dem großen Prachtwerk:

Description d'Egypte, Antiquités. P. I. II. III. Bovon P. I. die Denkmähler Oberägyptens von der Nubischen Grenze bis Theben; P. II. III. blos die Denkmähler von Theben enthalten. Man sehe über diese Meine Ubhandslung: Ueber die Denkmähler des Megyptischen Thebens; als Beilage zu: Ideen über die Politik und den Handel der alten Bölker Th. II. B. II. der dritten Ausgabe.

r. Der Anfang der politischen Cultur in Aegyp= ren geht über die Zeiten der Geschichte hinauf; denn ichon in Abraham's, noch mehr aber in Moses, Zeit=

# 64 Erfter Ubschnitt. Periode vor Enrus.

alter erscheint dessen innere Verfaffung so ausgebildet daß nothwendig schon ein langer Zeitraum dazu gehört haben mußte, die Nation und den Staat bis zu dem Grade der Cultur zu erheben, auf dem wir ihn daz mals erblicken. Man kann daher mit Sicherbeit sazen, daß Alegypten zu den altesten Ländern unsere Erde gehört, wo eine politische Verbindung entstanzden ist, wenn es sich gleich niemals mit Gewisheit wird ausmachen lassen, ob es nicht in Indien früher geschah.

2. Die Urfachen, wodurch Alegypten fo fruh ein Fultivirtes Land ward, muffen theils in der naturli= chen Beschaffenheit, theils in der Lage deffelben gesucht werden; und man muß daher Alegypten nicht blos an und fur fich, fondern in Berbindung mit dem übri= gen Ufrika, betrachten. Es ift in gang Nordafrika bas einzige Land, bas an einem großen und ununter= brochen schiffbaren Strome liegt; ohne den es, so wie die übrigen Lander dieses Welttheils unter glei= chen Breitengraden, eine Bufte fenn wurde. kommen hier die beiden außerordentlichen Umftande gujammen, daß auf ber einen Seite ter Strom burch feine Ueberschwemmungen ben Boden so zubereitet. daß die Ausstreuung des Saamens fast die einzige Arbeit ift; und doch auf der andern bei einigem Fort= gange des Ackerbaus ihm fo viele Hinderniffe in den Weg legt (durch die Nothwendigkeit von Canalen, Eindammungen u. f. w.), daß die Erfindungsfraft ber Menschen dadurch nothwendig aufgeregt werden mußte. Wenn

Wenn dadurch der Ackerbau in Alegypten, und durch ihn mehrere auf denselben Bezug habende Kenntnisse, erzeugt wurden, so begünstigte die Loge des Landes in der Nähe reicher Gold = und Gewürzländer, und in der Mitte zwischen Afrika und Assen, den Handel und Verkehr der Nation; und in allen Zeitaltern erscheint dieß Land als ein Hauptsig des inländischen oder des Caravanenhandels.

- 3. So mußte also in dem fruchtbaren Milthal wohl ein anderer Zustand werden, als in den Wisten Libyens. Mehrere fleinere Staaten febeinen lange vorher in jenem Thal sich gebildet zu haben, che es noch ein großes Aegyptisches Reich gab. Der Ur= fprung berfelben ift naturlich in ein Dunkel gehullt, das die Geschichte nicht mehr gang aufzuklären ver= mag. Nur das scheint aus Denkmablern und Nach= richten flar, daß das obere Alegypten auch am frube= ften ber Gis der Cultur war; und diefe, von Guben herkommend, durch Anlage von Colonieen fich weiter nach Rorden verbreitete. Wahrscheinlich geschab dieß durch Einwanderung eines fremden, von dem schwarzen verschiedenen, Stammes; wie Die Abbil= dungen sowohl der Sculptur als der Mahlerei auf den noch vorhandenen Alegyptischen Denkmählern bavon Die Beweise geben.
- 4. Die Nachrichten von bem hoben Alterthum ber politischen Cultur nicht nur in Indien, sondern auch in dem glücklichen Arabien, so wie in Aethiopien,

besonders in Meroe, und die deutlichen Spuren des alten Verkehrs zwischen diesen südlichen Ländern der Erde, erklären solche Einwanderungen leicht, wenn sie sich gleich nicht genau chronologisch bestimmen lassen. Unverkenndar aber hat die Religion daran keinen geringern Antheil gehabt. Die Staatsverdinzdung ward in Aegypten nicht etwa erst später an Rezligion geknüpft, sondern sie war von Ansang an darauf gegründet. So mußten also die Fortschritte aller politischen Cultur, wenn nicht allein, doch vorzugszweise, von der Priesterkaste und ihrer Verbreitung abhangen.

Allgemeine Entwickelung des Begriffs von Kaftene intheilung. Erster Ursprung der Kaften aus der Berschiedenheit der Bölferstämme in einem Lande, und ihrer Lebeubart. — Weitere Ausbildung in despotischen Reichen.
— Anwendung davon auf Aegypten und die Aegyptische
Priesterkafte, als einen ursprünglichen, gebildetern, Bölterstamm.

5. Das Eigenthümliche dieser Kaste war der Culstuß gewisser Gottheiten, unter denen Ammon, Osiris und Phtha, (welche die Griechen mit ihrem Jupiter, Bacchus und Bussan verglichen;) die vorzüglichsten waren. Die Berbreitung dieses Cultus, der immer an Tempel gesnüpft war, giebt also auch die deutlichsten Spuren von der Berbreitung dieser Kaste; und diese Spuren in Berbindung mit den eignen Nachrichten der Negypter führen dahin, daß diese Kaste ein von Süden her, über Meroe in Aethiopien, eingewanderster Stamm gewesen sep, der sich durch Ans

lage von inlåndischen Solonieen, das heißt immer zunächst von Tempeln und ihren Nebenanslagen, allmählig weiter verbreitete; und den Sultus seiner Götter zum herrschenden Sultus in Alegypten machte.

Beweis der Richtigkeit dieser Vorstellungsart aus den ansdrücklichen Zeugnissen über den Ursprung von Theben und Ummonium, von Meroe aus, der sich auch durch den dort fortdauernden Eultus des Ummon verrieth. So wie wiederum Memphis und andere Plaze im Rilthal von Theben aus gestiftet sepn sollen.

- 6. Diese, dem gewöhnlichen Gange der Bevölkezrung gemäße, Bermuthung erhält aber eine neue Besstätigung durch die uralte Eintheilung des Lanzdes in Distrifte, oder Nomen. Diese Eintheisung hing nämlich an den Haupttempeln, die eben so viele Niederlaffungen der Priesterkaste bildeten; so daß die Einwohner von jedem Nomus auch zu dem Haupttempel gehörten, und Theil an dem religiösen Cultus hatten, der in jedem eingeführt war.
- 7. So scheinen sich also durch allmählige Verbreiztung jenes cultivirten Stammes, zu dem außer der Priesterkaste auch sieher die Ariegerkaste, vielleicht auch noch andere, gehörten, längs den Ufern des Nils, mehrere kleine Staaten gebildet zu haben, deren Mittelpunkt jedesmal eine solche Niederlassung war; dezren jeder aber zugleich die benachbarten einheimischen oder auch einwandernden Stämme umfaßte. Das Band, das jeden einzelnen Staat umschlang, war

also, wie bei den mehrsten Staaten in der Kindheit ber Menschheit, ein gemeinschaftlicher Cultus, an dem Alle Antheil nahmen, Die dazu gehorten. Allein die große Stuße der Civilifirung ward bier, was im füdlichern Ufrifa, wegen der Befchaffenheit des Bodens und des Klimas, wenig oder gar nicht ftatt finden fonnte, Acherbau, und die Beforderung von diesem, als der mabren Grundlage von Staaten, also das Haupt = Biel der Politif der berrschenden Rafte.

Widerlegung der Idee, ale ware die Megoptische Priefterfafte im Befig großer fpeculativer Renntniffe gemefen; da ibre Renntniffe vielmebr faft durchgebends auf bas praftische Leben Begiebung batten, und alfo in ibren Sanden die instrumenta dominationis über ben großen Saufen wurden, wodurch fie diefem fic unentbebrlich machten, und ihn in der Abhangigfeit erhielten. - Er= lauterung der genauen Beziehung, welche ihre Gotthei= ten, ibre aftronomischen und mathematischen Renntniffe, auf Aderbau hatten.

8. Nach den Bergeichniffen des Manetho fanden fich biefe einzelnen Megoptischen Staaten zuerft in Ober = und Mittelagypten; und zwar in jenem in Theben, Elephantine; This und Heraflea; in diefem aber in Memphis. Erst in der legten Abtheilung kommen bei ihm auch Staaten in Unterägypten vor: und zwar in Tanis, Mendes, Bubaffus und Ceben= nutus.

Ohne Zweifel geboren alfo fur biefe Staaten bie 330 Ronige, beren Nahmen nad Menes die Priefter dem Se= rodot vorlafen; fo wie auch diejenigen, welche Diodor vor dem Sefoftris ermabnt; unter benen Buffris ber Zweite

Erbauer von Theben; und Ucoreus Erbauer von Mem= phis beißt. Eufebing und Enncellus haben aus Manes tho viele Nabmen jener Konige erhalten; welche zu ver= gleichen und zu ordnen befonders Marfham bemuht ge= mefen ift.

9. Wie biefe Staaten gleichzeitig waren und auf einander folgten, lagt bei dem Mangel einer fichern und fortlaufenden Chronologie fich nicht mit Zuverlaf= figfeit bestimmen. Gewiß war Theben einer ber als testen, wo nicht der alteste; alter als Memphis, das von dort aus gestiftet wurde. Dem gewehnlichen Gange der Dinge gemäß wurden einzelne unter ihnen reich und machtig, und verschlangen die andern. Schon in diefer fruben Periode ragten wenigstens The= ben und Memphis über die andern hervor.

So icheinen This und Clephantine mit Theben vereis nigt gu fenn; fo wie die Staaten in Unteragopten mit Memphis.

10. Aus den Mosaischen Rachrichten erhellt, daß schon in Joseph's Zeitalter der Staat von Memphis, um (wofern er, wie es scheint, bier, nicht aber in On, ober Heliopolis, lebte), Mittelagypten und Unter= agypten umfaßte; mit einem zahlreichen und glanzen= ben Sofftaat, einer Priefter = und Ariegerkafte; gro= Bem Ackerbau; und mehrern Ginrichtungen, Die eine schon tief gewurzelte Bildung verrathen. Aber indem Joseph in diesem Staat der Grunder der Leibeigen= schaft ward; und die Claffe ber freien Guterbefiger, ba außer ben Priestern ber Konig alleiniger Landeigen=

70 Erfter Ubschnitt. Periode vor Enrus.

thumer ward, verschwand; so kennten kunftige Er= schutterungen badurch besto gefahrlicher werben.

11. Diese Erschütterungen famen indef von außen. Megupten, auf allen Seiten von Romadischen Belfern umgeben, hatte oft von ihren Ginfallen zu leiden; bald von Cuben, bald von Often her. Die aber fchei= nen diefe heftiger und bauernder gewesen zu fenn, als bald nach Joseph's Zeitalter. Arabische Beduinen überschwemmten Unteragopten; und ihre Saupter, von ben Alegyptern Syffos genannt, liegen fich bier felbit nieder, befestigten Awaris, oder Pelufium, und behnten ihre herrschaft bis Memphis aus, wo fie wahrscheinlich ihren Wohnsis aufschlugen. Gie werben als Unterdrucker ber Religion und Priefterkafte geschildert; aber wenn fie bieg auch anfangs waren, fo muffen fie boch, wofern bas Mofaische Zeitalter bas ihrige ift, allmablig Aegoptische Sitten und Gultur, - etwa wie die Mongolen in China - ange= nommen haben. Die scheinen fie indeg herrn von Theben und Oberagnpten geworden zu fenn; und ber langdauernde Rampf mit ihnen hat wahrscheinlich felten gang, ober boch nur auf wenige Beit, nachge= laffen.

Die herrschaft ber Arabischen hotsos fallt zwischen 1700 und 1500; also mahrend berselben Moses und die Aus-wanderung der Juden. Wenn Josephus ihre Dauer auf 500 Jahre angiebt, so sind mahrscheinlich die langen Pertioden der Kriege mit eingeschlossen.

12. Ueberwältigung und endliche Vertreibung der Hyffos von Oberägypten aus, durch den König Thuzmosis von Theben. Die Folge davon war die Wiezderherstellung der Freiheit und Unabhängigkeit Aegyptens; aber auch der dauernden Vereinigung zu Einem Neich; da die Herrscher von Theben jest Herren von ganz Aegypten wurden. Diese Vertreibung der Hyfses, schon an sich die wichtigste Nationalunzternehmung, mußte sich dem Andenken der Nation um so viel tieser einprägen, da durch sie der Grund zu der folgenden glänzenden Periode des Neichs gezlegt ward.

Die Vertreibung der Spifos scheint ein hauptgegenstand der Kunst bei den Acgoptern geworden, und auf einem der großen Tempel von Theben (De Non pl. 133.) darges ftellt zu seyn.

#### Zweite Periode,

Ven den Sesosiriden bis auf die Alleinherrschaft Psammetich's; von 1500 bis 650.

Die Quellen in bieser Periode bleiben dieselben; und die Geschichte behalt noch den Charatter einer Hieroglyphengeschichte. In diese Periode sallt die von Herodot gegebene Königsreihe von Sesostris an; so wie auch die bei Diodor. Sie stimmen fast ganzlich überein, sobald man Herodot's Neihe nicht für ununterbrochen, sondern sür eine fragmentarische, blos an öffentliche Monumente geknüpste, Neihe halt, wie solgende Tasel (wobei wir auch die vor Sesostris mit bemerken) zeigt.

# 7.2 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

Mad Derodot.

Mened.

Hierauf die 330 Könige (des vorigen zerstückelten Beitraums); unter ihnen 18 Aethioper, und eine Frau Nitotris.

Moeris.

Sefostris. Pheron, dessen Sohn.

Proteus, jur Zeit bes Trojanischen Krieges. Nhampfinit.

Cheops, Erbauer der großen Pyramide.

Rach Diodor.

Menes.

Nach ihm 52 Nachfolger in mehr als 1400 Jahren. Busiris I. und 8 Nachfolger, wovon der lette

Buffris II. Erbauer von Thes

Dfmandvas und 8 Nachfol= ger; davon der lette

Uchoreus, Erbauer von Mem= phis.

Megoptus, beffen Enfel. Nach

Moeris.

7 Menschenalter. Sefoofis.

Sefofiris II. des vorigen Sohn, ber ben Rahmen bes Baters annahm.

Lude von vielen Menfchen-

Amafis, und ber Aethiopier

Mendes, oder Manes, Er: bauer des Labprintbs.

Unarchie von 5 Menfchenals tern.

Proteus ober Cetes, jur Zeit des Trojanischen Krieges. Remphis, des vorigen Sobn.

7 Menschenalter; darin Nileus, von dem der Ril den Rabmen tragt.

Chemmis oder Chembes, aus Memphis, Erbauer ber großen Ppramide. Mad Derodot.

Chephres, Erbaner einer Dn= ramide, des vorigen Bruber.

Mncerinus, bes Cheons Sohn, Erbauer einer Ppramide.

Alfrebis ber Befetgeber. Unpfis, der blind mar.

Cabaco der Alethiovier. Unpfis jum zweiten mal. Cethos, ein Priefter bes Bulfand.

Dobefarchie.

leinberricher.

Rach Diodor.

Cepbren. Erbauer einer Dp: ramide, bes vorigen Brus ber.

Mocerinus, bes Chemmis Gobn, Erbauer einer Pp= ramide.

Bochpris ber Gefetgeber. Luce von vielen Menfchen= altern.

Sabaco ber Methiopier.

Dobefardie.

Pfammetich, aus Sais, Al: Pfammetich, aus Sais, Alleinherricher.

Diese Bergleichung des Diodor's zeigt deutlich, nicht nur, daß Berodot's Reibe eine oft unterbrochene Reibe ift, fondern auch, daß feine fortlaufende Chronologie moglich ift, ba Diodor wiederholt die Bahl ber Menfchenal= ter unbestimmt lagt. Die Bergleichung bes Trojanischen Rrieges icheint zwar Gine fefte Beitbestimmung gu geben; allein das fictbare Streben ber Priefter bei Gerodot, ihre Sagen mit benen ber Griechen zu vergleichen, erregt auch Man muß fich alfo mit allgemeinen bier billig Berdacht. Beitbestimmungen begnugen; wenn aber nach ber größten Wahrscheinlichfeit das Zeitalter von Gesoftris ins 15te Jahrhundert v. Chr. gefest werden muß (man febe Zoega de Obeliscis), fo ordnen fid diefe boch im Gangen.

1. Der folgende Zeitraum war bis gegen fein En= be ber glanzende Zeitraum Aegyptens, in welchem es nicht zu bezweifeln scheint, daß das ganze Reich Ein Ganges bilbete; benn als Beberricher bes Gangen werden uns die Konige geschildert. Was war auch natürlicher, als daß auf die Vertreibung der Fremzden eine Periode großer Kraftentwickelung, und daher auch auswärtiger Eroberungen, folgte? Der Sig des Reichs muß aber Memphis gewesen seyn, das durch seine Lage dazu auch viel geschickter als Theben war; da Herodet's Königsreihe ganzlich an Monumente von Memphis, besonders an den Tempel des Phtha, gereihet ist; dessen Vergrößerung durch neue Andaue bei sedem der Könige, mit Ausnahme der Pyramisdenbauer, erwähnt wird.

2. Dieser Glanz des Reichs war hauptsächlich das Werk des Sesoskris, des Sohns des Amenophis, der nicht lange nach dem Anfange dieses Zeitraums zur Herrschaft gelangte. Er wurde vorzugsweise der große König der Aegypter. Wer wird die Erzählung seiner Thaten, wie die Priestersage sie seierte, und die Abbildungen auf den Menumenten von Theben sie zum Theil noch darzustellen scheinen, als buchstäbzlich wahr betrachten? Aber wer mag auch die Wirkslich wahr betrachten? Aber wer mag auch die Wirkslichkeit eines Fürsten bezweiseln, die so viele und mannigsaltige Denkmähler in = und außerhalb Aegypzten bezeugten?

Eine fritische Burbigung ber Erzählungen von ben neunsichrigen Kriegszügen und Eroberungen des Sesostris — sie waren überhaupt gegen die reichen Handelsländer gerichtet — scheint die zu Lande auf Aethiopien, Borderassen, und einen Theil von Thracien; die zur See auf das glucktiche Arabien, und die benachbarten Kuften, vielleicht bis zu der Indischen Kalbinsel hin beschränken zu mussen. Kon-

nen diese viel Unwahrscheinliches haben, in einem Zeitalter, wo das westliche Usen noch fein großes Reich enthielt? — Die im Innern ihm beigelegten großen Unstalten, die großen Banten, die Kandle, die Eintheilung des Landes, und Erhebung der Tribute nach einem festen Cadaster, bezeichnen ihn als den Herrscher von ganz Aegypten.

- 3. Ungeachtet dieses großen Wechsels der Dinge bleibt aber doch der Verfassung derselbe allgemeine Charafter aufgedrückt, der einer, mit der Monarchie verbundenen, Priesteraristokratie. Gehörten gleich die Könige (wie die Indischen Fürsten,) nicht der Priessterkafte an, so wurden sie doch durch sie mannigsalztig beschränkt. Ein Oberpriester stand ihnen zur Seizte; ein religiöses Seremoniel band sie bei öffentlichen Geschäften wie im Privatleben; öffentliche Denkinähzler mußten ihre Achtung gegen den herrschenden Eulztus bezeugen; die Staatsämter waren in den Hänzden den der Priester. Allerdings mußte der persönliche Charakter der Könige hier vieles bestimmen; aber wie stark mußte doch nicht diese Aristokratie seyn, wenn selbst glückliche Eroberer ihr huldigen mußten?
- 4. Ohne Zweifel fällt in diesen Zeitraum die Erzrichtung, oder doch die Vollendung, mancher der grossen Denkmähler Aegyptens. Bon denen in Memphis, Tempeln und Phramiden, bezeugt dieß Herozdot ausdrücklich; Sesostris wird als der Erbauer und Berschönerer der Tempel gepriesen; selbst die Denkmähler in der Thebais scheinen zum Theil Borstelzlungen aus diesen Zeiten zu enthalten. Allerdings

konnte darum ihr Anfang schon um vieles alter seyn; denn nicht Ein, sondern viele Menschenalter gehörten dazu, solche Werke zu vollenden, wie Oberägypten sie aufzeigt. Was ist aber auch natürlicher, wo ein Tempel im vollsten Sinne der Mittelpunkt des Staats ist?

5. Auch die innern Werhaltniffe der Nation, die Rasteneintheilung, erhielt wahrscheinlich das mals ihre volle Ausbildung. Die Priesterkaste, im Besig aller wissenschaftlichen Kenntnisse, blieb eben deshalb im Besig der Staatsamter. Die Kriegerkaste konnte schwerlich vor der Einheit des Reichs, die Schifferkaste vor der Anlage der Kanale villig reisen; wenn auch der Ursprung von allen schon alter war.

Vergleichung der Nachrichten der Kafteneintheilung bei herodot und Diodor. Das Fremdartige wurde icon, ohne bas hohere Alter, fur herodot fprechen.

- 6. Eine fortlaufende Geschichte des Reichs läßt sich aber um so weniger geben, da selbst die Bruchsstücke bei Herodot, seine Mahrchen von Pheren, Mampsinit, Cheeps u. a. nichts anders seyn kunnen, als bildliche Erzählungen. Auch die Geschichte des blinden Anysis sollte sie einen andern Sinn basben, als den, den Diodor ohne Bild angiebt: eine große Lücke ohne Nachrichten?
- 7. Die glücklichste Periode des Pharaonen = Reichs scheint also eine zwischen 1500 bis 1100 v. Chr. zu

seigen zu seyn: (wiewohl nach Diodor doch auch selbst diese durch einen langen Zeitraum der Anarchie untersbrochen ward). Dieser glänzende Zustand änderte sich aber gegen das Ende dieses Zeitraums. Ein fremder Eroberer aus Acthiopien (wahrscheinlich Meroe), Sasbaco, unterjochte Aegupten; und auch als er es versließ, bemächtigte sich gegen die Sitte ein Priester des Phtha, Nahmens Sethos, des Throns; der deshalb als Usurpator angesehen wird. Er beleidigte die Kriezgersafte; und der Angriff des Affyrers Sanherib hätte 714 um so viel gesährlicher werden können, wäre er nicht durch eine Seuche unter seinem Heer abgewandt.

8. Dennoch aber zerfiel das Aegyptische Reich, und eine Bielherrschaft, (vielleicht wieder eine Auflössung in die frühern Neiche) entstand, da zwölf Fürssten sich der Herrschaft bemächtigten. Zwar sollte auch diese Negierung eine gewisse Einheit haben; allein sie zerfielen bald unter einander, und zwangen Einen aus ihrer Mitte, Psammetich aus Sais, zur Flucht. Zesdoch unterstützt durch Griechische und Carische Soldner wußte er sich zu rächen, indem er seine Gegner verztrieb; und der Alleinherrschaft sich bemächtigte.

um 650

#### Dritte Periode.

Won der Alleinherrschaft Psammetich's bis auf die Persische Eroberung Aegyptens durch Cambyses; v. Chr. 650-525 \*).

Hand-por II. cap. 125 etc. allein seine Erzählung ist nun feine hieroglyphenerzählung mehr, sondern wird rein-historisch. Unter Psammetich nemlich bilbete sich durch einzewanderte Griechen in Aegypten die Kase der Dollemetscher (Lounvesch, Jugleich die Ciceroni für Frembe, und Mäkler bei dem Handel zwischen Aegyptern und Griechen,) die auch über die Landesgeschichte Austunft zu geben wußten. — Buchstabenschrift war damals in Aegypten nicht blos bekannt, sondern auch im algemeinen Gebrauche, da die Aegypter an dem Papprus auch jest ein für eigentliche Schrift passendes Schreibmaterial bekommen hatten. Herodot's eigene Versicherung also, daß von jest an die Geschichte zuverlässig sep, kann nichts Befremdendes haben.

- 1. Bon diesem Zeitpunkt an bleibt Aegypten un= unterbrochen wieder Gin Reich; deffen Hauptstadt
  - \*) Gleichzeitig: In Afien: Entstehung und Fall bet Chaldaisch = Babylonischen und Entstehung der Persischen Monarchie. In Rom: Könige, von Numa Pompilius bis Servius Tullius. In Athen: Drako Solon Pisistratus. Bei den Juden: leste Periode und Untergang des Reichs Juda; und sogenannte Babylonische Gefaugenschaft.

Memphis bleibt, jedoch gewöhnliche Residenz Sais in Unterägnpten. — Aufnahme der Fremden in Alegypten, besonders der Griechen; theils als Miethetruppen, theils als Kaufleute. Einfluß davon auf den Nationalcharakter, und besonders auf Politik. Fortdauernd reger Eroberungsgeist der Alegyptisschen Könige, besonders nach Asien hin; dadurch versanlaßte Anlage einer Seemacht, und Kriege mit den großen, in Asien entstehenden, Reichen. — Fortsdauernder, wenn gleich schwächerer, Einfluß der Priesskerkafte, und Beweise der Achtung der Könige gegen dieselbe, durch die Anlage und Verschönerung von Tempeln, besonders des Tempels des Phtha zu Memphis.

- 2. Pfammetich + 610. Gelangung zur Alleinsherrschaft durch Griechische und Carische Miethtrupspen; die als stehende Truppen jest im Lande bleiben. Auswanderung des größten Theils der dadurch beleisdigten Aegyptischen Priesterkaste nach Aethiopien, und ihre dortige Niederlassung. Erbauung der südlichen Prophlaeen am Tempel des Phtha, und Anfang der Eroberungsprojeste in Asien.
- 3. Psammetich's Sohn und Nachfolger Neko. † Seine erweiterten Eroberungsplane. Erste Anlage eiz 594 ner Seemacht; und vergeblicher Versuch, das Mitztelmeer mit dem Arabischen Meerbusen durch einen Kanal zu verbinden. Eroberungen in Asien bis zum Euphrat; aber schneller Verlust des Eroberten

### 80 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

- 606 durch die verlohrne Schlacht bei Circefium gegen Nebukadnezar. — Auf seinen Befehl unternommene und glücklich ausgeführte Umschiffung von Afrika durch die Phonicier.
- † 4. Sein Nachfolger und Sohn Pfammis. Er= 588 oberungen im innern Afrika durch einen Zug nach Acthiopien.
- 5. Regierung des Apries (Pharao Hophra
  bei den Hebraern). Erweiterte Ereterungsplone theils
  gegen Asien, Belagerung von Sidon, und Sees
  schlacht gegen die Tyrer; theils gegen Eyrene in
  Afrika, und deren unglücklicher Ausgang. Dadurch
  veranlaßte Empörung der Aegypter, die den auswärs
  tigen, größtentheils durch fremde Miethtruppen ges
  führten, Kriegen überhaupt entgegen waren, unter
  Amasis. In dem Bürgerkriege, den jeht Apries
  mit seinen Miethtruppen gegen die Aegypter unter
  Amasis führte, verliert er Thron und Leben; und
  mit ihm geht die bisher herrschende Familie des Psams
  metich zu Grunde.
- † 6. Der Usurpator Amasis bemächtigt sich der 525 Regierung; und ob er gleich eine starke Parthen gegen sich hatte, die ihn wegen seiner niedern Herfunst verachtete, so wußte er doch theils durch seine Leutzschigkeit, theils durch seine Ergebenheit gegen die Priessterkafte, sich zu behaupten. Seine Monumente sowohl zu Sais als zu Memphis. Genauere Bestannts

kanntschaft und Verbindung der Aegypter mit den Griechen; theils durch die Heirath des Königs mit einer Griechin; theils aber und zwar vorzüglich durch die Eröffnung der Mündungen des Nils für die Griezchischen Kaufleute; und die Einräumung von Nausfratis als Stapelplaß ihrer Waaren. Große und wohlthätige Folgen davon für Aegypten; dessen Flor unter Amasis langer Regierung den höchsten Graderreicht. Allein schon er hatte Händel mit dem Persssschen Eroberer Eyrus; dessen Sohn und Nachfolger Cambyses bereits einen Zug gegen Aegypten untersnahm, als Amasis noch eben zu rechter Zeit starb.

- 7. Sein Sohn Psammenit, der lette in ber Reihe der Alegyptischen Pharaonen, wird bereits im ersten Jahre seiner Regierung von Cambyses besiegt. Eine einzige Schlacht bei Pelusium, und eine kurze Belagerung von Memphis reichen hin, den Thron der Pharaonen über den Hausen zu werfen, und Alegypten zur Persischen Provinz zu machen. Den Haß 525 des Siegers fühlte vorzüglich die machtige Priesterskafte; und es war wohl weit mehr Politik als blinz der Religionsfanatismus, der ihr die Verfolgung zus zog, die über sie erging.
  - 8. Zustand und Schicksale Negyptens als Persissche Provinz. Es bekommt nach Cambyses Tode Persische Statthalter, und wird also eigne Satrapie. Machdem der erste Sturm vorüber war, ward Negypten gelinde von den Persern behandelt. Es bezahlte

### 82 Erfter Ubschnitt. Periode vor Enrus.

einen mäßigen Tribut, wezu noch einige Regalien, besonders die Fischerei in dem See Moeris, kamen; allein demungeachtet entstanden wiederholte Empderungen, die dem Haß und dem Einfluß der Priesterkaste vorzüglich ihren Ursprung zu verdanken 488 gehabt zu haben scheinen. Die erste noch unter Dabis rius Hystaspis, aber von Verres gestillt. Die Folge 484 davon war Erhöhung des Tributs. Die zweite Empdrung mit Hülfe der Athenienser unter dem Könige bis Inarus während der Regierung von Artarerres I.; 456 gestillt durch Megabyzus. Die dritte Empdrung, 414 unter Darius II., die besonders durch die Untersstügung der Griechen von längerer Dauer war; und wodurch der Thron der Pharaonen gewissermaßen wieder aufgerichtet wird.

Dieser Absalt der Megypter dauerte bis 354. Als Konige werden in dieser Zeit genannt: Ampriaeus + 408. Psammetich um 400. Nephreus um 397. Paustris + 375. Nectanebus I. + 365. Tachos + 363. Nectanebus II. besiegt von Artaxerres III. 354.

# Carthager.

Quellen. Die erfte große handelnde und jugleich erobernde Republif, welche die Geschichte fennt, ift unstreitig ein Phanomen, das vorzugsweise der Aufmerksamteit des Geschichtforschers werth ift. Leider! aber ift unfre Kenntniß der Geschichte Cartbagos sehr mangelbaft, weil wir keinen Schriftfteller besigen, der dieselbe

ju bem Sanptgegenftande feines Berfs gemacht hatte. Die Griechischen und Romifden Geschichtschreiber fdries ben jundoft die Geschichte ihres Landes, und erwähnten Carthagos nur in fo fern, als es mit diefem in Berbindung ftand. Dieß gilt fowohl von Dolpbins und Diodor, ale Living und Appian, und die Radrich= ten von Juftin, der allein über die frubern Schichfale Carthagos etwas fagt, find leider! febr burftig; jedoch aus Theopomp geichopft. (cf. Comment. de fontibus Justini in Commentat. Soc. Gotting, Vol. XV.). Außers bem fehlt es uns, da herodot une hier verläßt, ganglich an einem Schriftsteller, der Carthago in feinem Rlor gefeben hatte; Polybius fab nur noch feinen Fall, die ubris gen idrieben lange nachher. Co wenig indef eine aufammenhangende Gefchichte von Carthago fich geben lagt, fo fann man body ein Bemahlde biefes Staats nach feinen Sauptzügen entwerfen.

Meuere Schriftsteller über Carthago find:

HENDRICH de republica Carthaginensium. 1664. Eine brauchbare Compilation.

Geschichte der Mepublik Carthago, in zwei Theilen. Frankfurt. 1781. — Fast bloße Kriegogeschichte.

DAMPMARTIN Histoire de la rivalité de Carthage et de Rome. T. I. II. 8. — Sehr oberflichlich.

Der Abschnitt über die Carthager in meinen Ideen 2c. B. 2. 1815.

Die Geschichte Carthagos läßt sich am bequemeften in drei Perioden theilen. I. Bon der Erbauung bis auf den Anfang der Kriege mit Sprakus; von 880-480 v. Chr. II. Bon dem Anfange der Kriege mit Sprakus bis auf den Anfang der Kriege mit Rom; von 480-264. III. Bon dem Anfange der

84 Erfter Ubschnitt. Periode vor Enrus.

Rriege mit Rom bis auf bie Zerftbrung Carthagos; von 264-146.

# Erfter Zeitraum.

Von der Erbauung Carthagos bis auf die Kriege mit Syrafus; von 880-480 \*).

1. Die Stiftung und erste Geschichte Carthages war, wie alle sehr frühe wichtige Nationalbegebensheiten, durch lange Tradition in ein romantisches Gewand gehüllt. Die Sagen von der angeblichen Stifterin Dido lassen sich nicht mehr auf reine historische Wahrheit zurücksühren; indeß scheint doch so viel daraus zu erhellen, daß politische Unruhen in der Mutterstadt Tyrus die Veranlassung wurden, daß eine Emigranten=Parthen sich nach dem, bereits mit andern Phonicischen Städten besetzten, Nordasrisa wandte, und gegen einen, den Eingebohrnen jährlich zu entrichtenden, Tribut sich die Erlaubniß erfauste, hier eine Stadt zu gründen, deren Lage so glücklich gewählt war, daß es nur von den Einwohnern abshing, sie zu dem zu machen, was sie wurde.

<sup>&</sup>quot;) Gleichzeitig: im innern Afien: Reich der Affrer, Babylonier und erste Salfte des Persischen Reichs. Bei den Griechen: Zeitraum von Loturg bis auf Themistotles. Bei den Römern: Veriode der Könige und der Republik bis auf die Entstehung der Bolkstribunen.

- 2. So langsam auch wahrscheinlich ber erfte Wachsthum Carthagos war, so stand es doch sebon am Ende dieses ersten Zeitraums in seiner Größe da, als Herrscherin eines großen Gebiets in Afrika, und noch größerer auswärtiger Besitz zungen. Entstehung des Carthagischen Gebiets in Alfrika, durch die Unterjochung der benachbarten einzheinischen Bölkerschaften, und Gründung von Pflanzbrern Carthagischer Bürger in ihrem Gebiet, die sich allmählig mit ihnen vermischten (Libyphönizes), und sie an Ackerbau und seste Wohnsinge gezwöhnten. Die Sinwohner dieses fruchtbaren Lanzdes, das sich südlich bis zum Tritons See ersstreckte, waren völlige Carthagische Unterthanen.
- 3. Anders war aber ihr Verhaltniß mit den Alt= phonicischen Rustenstadten; besonders Utifa; denn wenn gleich Carthago auch über diese ein Ueber= gewicht erhielt, so maaßte es sich doch keine will= kuhrliche Herrschaft an, sondern stand vielmehr an der Spige eines Bundes; wenn gleich diese Vormund= schaft auch ofters in Druck ausarten mochte.
- 4. Vermöge eines Vertrags mit der benachbarten Republik Eyrene, gehörte den Carthagern auch das ganze Land zwischen den Syrten, deffen Einzwohner, die Lotophagen und Nasamonen, zwar Nomaden blieben, aber wegen ihres Handels in das innere Afrika für Carthago höchst wichtig waren.

- 5. Colonial = und badurch entstehendes Erobe= rungssystem außerhalb Afrifa. Man nimmt babei ein fichtbares Streben mabr, fich auf Infeln feft: ausegen, und diese ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Alle Infeln bes westlichen Mittelmeers lagen junachft in ihrem Plan, ben fie bei Gardinien, ben Balearischen und andern fleineren Infeln, vielleicht auch Korsika, vollig, bei Sicilien aber nur jum Theil ausführten. Auch bie Canarifchen Infeln und Madera scheinen ihnen gang gehort gu haben. Dagegen legten fie auf bem festen Lande, theils in Spanien, theils an ber Beftfufte von Afrifa, vor den Rriegen mit Rom, gewöhnlich nur einzelne Pflangftabte an. Gie befolgten bei Diefen die Grundfaße, theils in die Aufstapfen ibrer Boreltern, der Phonicier, zu treten, theils ihre Pflangstädte fo flein anzulegen, und fo zu beschran= fen, daß fie fie ftets in ftrenger Abhangigfeit er= bielten.
- 6. Das Berdienst, das Gebiet Carthagos durch große Eroberungen erweitert zu haben, gebührt vorzugsweise dem Hause des Mago, der selber, so wie seine zwei Sohne und sechs Enkel, die Herrschaft der Republik in Sieilien, Sardinien und Ufrika, zu eben der Zeit gründete, als Cyrus, Cambyses und Dazrius, die Persische Monarchie stifteten, mit der Carzthago auch schon damals in Berbindung gerieth, 550-480 v. Chr. Als große Eroberer traten daher die Carthager erst in dem vierten Jahrhundert ihz

res Staats auf, so wie auch damals die erste Seeschlacht erwähnt wird, die sie den Phockensern lieferten. Nicht weniger fällt in diesen Zeitraum die 539 Anlage ihrer Colonien außerhalb den Saulen des Herfules, an der Afrikanischen Kuste durch Hanno, an der Spanischen durch Himilton, wahrscheinlich Beide Enkel des Mage. Eben dahin gehört auch der erste Handelstraktat, den sie mit Rom schlossen, 509 in dem sie bereits als Herren von Sardinien, von Alfrika und einem Theil von Sieilien, erscheinen.

- 7. Diese Eroberungen und ihre Behauptung macheten die Ausbringung und Erhaltung großer Flotten und Armeen nothig, welche letzteren nach der gezwöhnlichen Sitte von zugleich handelnden und friegerischen Bolfern größtentheils aus Miethtruppen bestanden. Aber kein Bolf hat diese Methode in dem Umfange ausgeübt, wie sie, denn halb Afrika und Europa lieserten ihnen ihre Krieger. Schilderung eines Carthagischen Heers, und Entwickelung der Bertheile und Nachtheile dieser Einrichtungen. Einrichtung ihres Seewesens. Der Staat unterzhielt sehr zahlreiche Kriegsflotten, nebst einer Menge (wahrscheinlich öffentlicher) Sklaven, die als Ruderknechte gebraucht wurden.
- 8. Die innere Verfassung Carthagos bilbete sich, wie in allen reichen Handelsstaaten, zu einer Aristofratie, die zugleich auf Adel und Reich= thum gegründet war, aber doch siets einen Zu=

fat von Bolksherrschaft behielt. Die Staatsgeschäfte waren in den Händen der zwei Suffeten
oder Könige, die ihre Burde wahrscheinlich auf Les
benszeit bekleideten, und des Senats (βουλή), der
wieder einen engern Ausschuß (die γερουσία) ents
hielt. Die Bahl der Magistrate war bei dem Volke,
und die gesetzgebende Gewalt theilte es mit den Sufs
feten. Die Eivil = und Militärmacht waren getrennt:
die Feldherrn waren nicht, wie in Rom, zugleich
Magistrate; wohl aber hatten sie einen Ausschuß aus
dem Senate zur Seite, von dem sie mehr oder wes
niger abhängig waren.

9. Als Stuge der Verfassung ward gegen die Eingriffe zu mächtiger Aristokraten, besonders der Feldherren, als der Glanz der Eroberungen der Masgo's die Republik mit einer militärischen Herrschaft zu bedrohen schien, und schon zunächst vor ihnen ein Feldherr Malchus einen wirklichen Versuch zur Unsterschung Sarthagos gemacht hatte, das hohe Staatstribunal der Hundertmänner, errichstet; das zwar diesen Zweck erfüllte; aber späterhin sich selber eine Gewalt anmaßte, die in wahren Desspotismus ausartete.

10. Ueber die Finanzeinrichtungen der Carthager find wir am schlechtesten unterrichtet. Sie
scheinen folgende Hauptquellen ihrer bffentlichen Einfunfte gehabt zu haben. 1. Die Tribute, welche
sie von den verbundeten Städten, und von ihren

Afrikanischen Unterthanen zogen. Jene bestanden in Geld, diese meist in Naturalien, und wurden willskührlich bestimmt, so daß sie in dringenden Fallen die Hahrlich bestimmt, so daß sie in dringenden Fallen die Hahrlich bestimmt, so daß sie in dringenden Fallen die Harrags geben mußten. 2. Dasselbe war der Fall bei ihren auswärtigen Provinzen, besons ders Sardinien. 3. Die Tribute, welche die Nozmadischen Stämme, theils in der regio Syrtica, theils auch zuweilen an der B. Seite, entrichsteten. 4. Die Zölle, welche nicht nur in Carthago, sondern auch in allen Colonieen mit großer Strenge erhoben wurden. 5. Die Ausbeute aus ihren reichen Bergwerfen, vorzüglich in Spanien. — Man mußbei ihren Finanzen nicht vergessen, daß viele der Bölser, mit denen sie handelten, oder die in ihren Heeren sochten, kein Geld kannten.

tels. Sie wünschten das Monopol des Handels im Westen zu behaupten; daher die Beschränkung ihrer Colonicen; und die möglichste Entsernung aller Fremden von ihren Handelspläßen. Ihr Handel war theils Seehandel, theils Landhandel. Ihr Seezhandel war auf ihre Colonicen gegründet, und ging, auch außerhalb dem Mittelmeer, gewiß bis nach der Küste von Britannien, so wie von Guinea. — Ihr Landhandel wurde durch Caravanen geführt, die vorzüglich durch die Nomadenvölser zwischen den Syrten gebildet wurden; und ging theils nach Westen, nach Ammonium und Oberägypten; theils nach Sü-

90 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

ben in das kand der Garamanten, und tiefer in das innere Afrifa.

## 3weiter Zeitraum.

Von dem Anfange der Kriege mit Sprakus bis auf den Anfang der Kriege mit Rom. 480-264.

- Desits von ganz Sieilien das Hauptziel ber Carthazgischen Politik, das sie mit einer seltenen Hartnäckigzkeit verfolgten, und dem sie oft sehr nahe waren, ohne es je ganz zu erreichen. Die wachsende Größe von Syrakus, das gleichfalls nach dem Besig der ganzen Insel strebte, gab die Veranlassung zu dem Nationalhaß, der jest zwischen Sieilischen Griechen und Carthagern entsteht.
- 2. Erster Versuch im Jahr 480, veranlaßt durch das Bundniß mit König Verres I. bei seinem Einfall in Griechenland. Allein noch vollständiger, als These mistostes die Perser bei Salamin schlug, schlägt Geston von Sprakus die Carthager bei Himera, und zwingt sie zu einem schimpslichen Frieden.
- 3. Nach dieser Niederlage folgt eine ruhige Pezriode von 70 Jahren, in der wir wenig von Carzthago wissen. Nur mit Wahrscheinlichkeit können wir sagen, daß während derselben der Grenzstreit mit Cyz

rene geführt und zu Carthagos Vortheil entschieden, und überhaupt ihre Herrschaft in Afrika durch ein= heimische Ariege erweitert und befestigt ward.

4. Allein die Gelangung von Dionys I. auf den Thron von Sprakus, und das ehrgeißige Projekt, das er und seine Nachfolger verfolgten, ganz Sieilien und das griechische Unteritalien unter ihre Herrschaft zu bringen, zündete auch nothwendig das Kriegssfeuer wieder an, deffen Flamme jest stets nur auf kurze Zeit erlosch, um desto heftiger wieder auszusbrechen.

Bicderholte bochft blutige Kriege mit Dionys I. 3wischen 410 und 368, ohne daß einer ben andern gang versdrängen fann. Die Bedingungen des lesten Friedens waren, daß jeder behalten follte, was er hatte. — Zweister Handelsvertrag mit Rom 348.

Schlaue Benugung der innern Unruhen in Sprakus, unter und nach Diouns II., zu der Erreichung ihres Endswecks; burch Timoleon's Heldenmuth vereitelt 345 — 340.

Neuer furchtbarer Krieg mit Agathofles, aus Sie eilien nach Afrika felber verfest, und endlich siegreich für Carthago geendigt. 311—307.

Auch der Arieg mit Pprrhus, 277—275, deffen Ehrgeit ein Bundniß zwischen Carthago und Rom veranlaste, vermehrte am Ende noch ihre Uebermacht in Sicilien, und wahrscheinlich wurde ihre Beharrlichseit und Schlaubeit in Benugung der Zeitumstände sie doch zu ihrem Zweck zulest geführt haben, wenn nicht eben badurch der Saame zu den Ariegen mit Kom ausgestreut ware.

5. Bie Diefe Gicilischen Rriege auf bas In= nere des Staats gewirft haben, wird uns nicht ge= fagt Bahrscheinlich betrachtete man fie in Carthago zugleich als einen wohlthatigen Ableiter alles in= nern Gabrungestoffe; (wiewohl zweimal von Großen, querft von Sanno 340, und nachmals von Bomilfar 308, wenn gleich vergeblich, Bersuche zum Umfturg ber Berfaffung gemacht wurden;) und im Anfange bes Kampfs mit Rem steht Die Republik so furcht= bar machtig ba, daß felbft bie Finangen bes Staats, worauf es am meiften ankam, nicht gerrut= tet erscheinen. Bas lag fonft Carthago baran, ob 100,000 Barbaren mehr ober weniger in der Welt waren, so lange es nicht an andern fehlte, die sich wieder faufen ließen, und an Geld, womit man fie faufen fonnte?

## Dritter Zeitraum.

Vom Anfange ber Kriege mit Rom bis auf ben Untergang Carthagos. 264-146.

<sup>1.</sup> Die Kriege zwischen Carthago und Rom war ren die unvermeidliche Folge der Vergrößerungssucht zweier erobernder Völker, sobald ihre Eroberungen sich berührten. Es ist daher eine ziemlich gleichgülztige Frage, wer der erste Anfänger war; und wenn man auch Rom von diesem Vorwurfe nicht freispreschen kann, so kann man doch nicht umhin, zu bes

merken, daß nach den Grundfäßen einer gesunden Politik Italiens Sicherheit mit der Alleinherrschaft der Carthager über ganz Sicilien schwerlich bestehen konnte.

Erfter Krieg mit Rom 264 — 241 (23 J.) geführt über den Besig Siciliens, und icon großentheils im voraus durch hiero's Uebertritt auf die Romiiche Seite entsichieden. Die Geschichte desselben f. unten in der Romiichen Geschichte.

- 2. Der Krieg fostete der Republik Sicilien und die Herrschaft des Mittelmeers, wodurch das Schicksal ihrer übrigen auswärtigen Besitzungen auch schon im voraus bestimmt ward. Allein am gestährlichsten ward für den ersten Augenblick die ganzeliche Erschöpfung ihrer Finanzen, die nach so vielen zerstörten und wieder gebauten Flotten, nach so vielen vernichteten und wieder gemietheten Heeren, nicht bestemden kann. Einen Kampf, wie die sen, hatte Carthago noch nie bestanden; und die nächsten Folzen waren schrecklicher, als der Krieg selbst.
- 3. Die Unmöglichkeit, ihre Miethtruppen abzuzahsten, zieht eine Emporung von diesen nach sich, die schnell in einen Aufstand ihrer, im Kriege auf das Aeußerste gedrückten, Unterthanen aussartet, und ein viertehalbischriger Bürger = Krieg war die Folge davon, der vermutblich den Kömern die Mübe erspart haben wurde, Carthago zu zersteren, wenn es nicht durch Hamilfar's Heldengeist gerettet wäre.

## 94 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

Dieser Krieg, der von 240 bis 237 dauerte, hatte aber für den Staat die bleibendsten Folgen; da durch ibn der Zwist zwischen Hamilkar und Hanno den Großen entstand; der Hamilkar bewog, sich in einer Bolisparthei gegen den Senat eine Stuße zu suchen.

- 4. Die Empbrung breitete sich aber auch nach Sardinien aus, und zog den Werlust dieser hochst wichtigen Insel nach sich, die von den Römern, blos im Gefühl ihrer Uebermacht, gegen den geschlossenen 237 Frieden, unter Drohungen in Besitz genommen wurde.
  - 5. Der Einfluß der Barkas, unterstügt durch die Volksparthei gegen den Senat, gewinnt in Carethago jest daher siehtbar die Oberhand; und das neue große Projekt durch die Eroberung Spaniens, wo man schon Besigungen und Handelsverbindungen hatte, Ersaß für das verlorne Sieilien und Sardienien zu suchen, ist die erste Frucht davon. Es war offenbar zunächst ihr Projekt, zur Stüße ihrer Faemilie und ihrer Parthei; aber bald sollten die Spanischen Silbergruben der Republik auch die Mitztel zu einem erneuerten Kampke mit Kom verschaffen.
- 6. In neun Jahren, die Hamilfar, und acht, die sein Schwiegersohn und Nachfolger Hasdrubal kommandirte (237-221), wird (das ganze südliche) Spanien, bis an den Iberus, theils durch friedliche Unterhandlungen, theils durch Gewalt unter die Herrsschaft der Carthager gebracht; und nur ein Vergleich 226 mit den Römern, in dem der Iberus als Grenze

bestimmt, und die Freiheit von Sagunt bedungen wird, bindert weitere Fortschritte. Sasdrubal front feine Giege als Feldberr und Staatsmann durch die Unlage von Reu = Carthago (Carthagena), dent Fünftigen Sauptplat ber Carthagischen Macht in bem neueroberten Lande. Alls Hasdrubal im Jahre 221 burch Meuchelmord fallt, fest es die Parthei der Bar= fas durch, daß Samilfar's Cohn, ber einundzwanzig= jabrige Bannibal, fein Nachfolger wird. Bur Ausfuß= rung bes erblichen Projefts in seinem Saufe, zu einem neuen Kampfe mit Rom, fand er in Spanien fast schon Alles vorbereitet; und die gange Betreibung beffelben zeigt auch, wie überwiegend bamals ber Gin= fluß ber Barkas in Carthago war. Satte Die Res publik mit eben bem Gifer fur bas Geemefen geforgt, als ihr großer Reldherr fur ben Landfrieg, fo mochte das Loos von Rom anders gefallen fenn.

Sweiter Krieg mit Nom von 218—201 (17 3.); zuerft in Italien und Spanien; und zulest feit 203 in Afrika felber geführt. S. die Geschichte desselben unten in ber Römischen Geschichte.

6. Dieser zweite Krieg kostete der Republik, so lange der Schauplatz desselben nicht nach Afrika verssetzt wurde, bei weitem nicht die Anstrengung als der erste, weit er meist auf Kosten Spaniens und Italiens geführt ward. Aber doch gab es eine starke Parthei, Hanno an ihrer Spige, die den Frieden wollte. Hatte sie auch unrecht? Aber begreislich wollsten ihn die Barkas nicht; und ihr Einfluß blieb übers

wiegend. Der Feldherr der sich funfzehn Jahre lang, mitten in dem Londe seiner mächtigen Feinde, fast ohne Unterstüßung von Haus, durch Politik nicht weniger als durch die Waffen zu erhalten wußte, erzwingt unssere Bewunderung. Aber die Frage, ob während des Rampfs nie ein günstiger Augenblick für den Frieden versäumt ward? — kann man nicht geradezu verneisnend beantworten. Gewiß aber hat der Sieger von Sannae, durch das Mißlingen seiner liebsten Entzwürfe, hart genug dafür gebüßt.

7. Der zweite Friede mit Rom raubte Carthago alle seine Lander außerhalb Afrika, so wie seine Flotte, die den Romern ausgeliesert wurde. Es sollte ein bloßer Handelsstaat bleiben, der unter Romischer Vormundschaft stand. Allein seinen gefährlichsten Feind erhielt Carthago in diesem Friezden in Afrika selbst, durch die Erhebung des Masienissen aum König von Numidien. Sein Streben, seine Nomaden zu Ackerleuten und Städtebewohnern umzubilden, mußte sehon an sich die ganze bisherige Kriegsverfassung Carthagos ändern; und außerdem hatte die Römische Politis dafür gesorgt, daß der sehr unbestimmt abgefaßte Artikel zu seinem Borztheil in dem letzten Friedenstractat, es nicht an Streitigkeiten konnte mangeln lassen.

8. Auch nach bem unglucklichen Frieden behauptet fich die Parthei der Barkas, und Hannibal kommt als hochster Magistrat an die Spige der Republik.

Sein Versuch einer Reform der Verfassung des Staats und der Finanzen, durch die Zerzstörung der Oligarchie des Centumvirats, und die daz mit verbundene Zerrüttung des Finanzwesens. So vollkommen auch der erste Schlag glückte, zeigte sich doch bald, daß Aristofratische Partheien sich nicht wie Armeen vernichten lassen.

Die Ansartung der Carthagifden Berfaffung war durch die bemofratische Kaction, durch welche die Barfas an= fange felber fich boben, veranlagt. Das gefebmäßige Un= feben des Genate und ber Magiftrate war burch fie ge= fcmacht, und biefes hatte dafur ber Ordo judicum, ( bochft mabriceinlich das bobe Ctaatstribunal der Sun= bert) an fich geriffen, und ubte als allmachtige Staateinquifition, beren Mitglieder lebenslang= lich blieben, einen drudenden Defpotismus aus. Da= bep ergangte es fich felbit aus ben abgegangenen Finang= verwaltern, und theilte mit diefen ungestraft die Gin= funfte des Staats. Sannibal gerriß dies Dligarchenges webe burd ein Befet: indem er die lebenslangliche Dauer in eine jahrige Dauer veranderte. - Bei ber barauf bewertstelligten Reform ber Finangen ergab fich, daß auch nach allen den Rriegen und Berluften bie Einfunfte der Republif nicht nur ju den gewöhnlichen Ausgaben, und der Abtragung der Tribute an Rom binreichten, fondern daß auch noch ein Ueberichuß blieb. Schon nach 10 Jahren fonnte fich Carthago freiwillig er= bieten, ben gangen, erft in mehrern Terminen gu gabe lenden, Tribut auf einmal abzutragen.

9. Die gefturzte Parthei, die jest gleiches Inter= effe mit Rom hatte, verbindet sich mit der Romischen; und verrath den Romern den zu fruh kund gewordes nen neuen Plan Hannibal's, in Verbindung mit Antiochus dem Großen, König von Sprien, den Krieg
gegen Rom zu erneuern. Eine Römische Gesandtschaft,
unter einem andern Vorwand hinübergeschiekt, soll die Auslieserung Hannibal's verlangen; und nur durch
eine heimliche Flucht zum König Antiochus konnte er
195 sich nach Asien retten, wo er jest eine Haupttriebkeder
des Kriegs gegen Kom wurde, ohne doch nach seinem
Wunsch die Carthagische Republik mit darin verflechten zu können.

S. unten die Gefdichte von Sprien.

10. Hannibal's Entfernung brachte Carthago wiesber unter die Bormundschaft von Rom, welche dieses durch die listige Benutung der Factionen unter einem Anschein von Großmuth zu erhalten wußte. Selbst die patriotische Parthei scheint bei den raschen Schritzten, zu denen sie mehr als einmal, besonders gegen Massinissa und seinen Andang, verleitet wurde, ein Werkzeig in den Handen Roms gewesen zu seyn.

11. Håndel mit Masinissa; und badurch bezwirkte allmählige Theilung des Carthagischen Gebiets in Afrika. Die Art der Entstehung dieses Gebiets erzleichterte das Auffinden der Ansprüche auf jeden Theil desselben, und die Vermittelung Roms, die bald absüchtlich gar keine, bald eine partheissche Vermittezlung war, sicherte dem Numidier sters den Besig.

Schon 199 nachtheiliger Vergleich mit Masinisa auf 50 Jahre. Aber bereits 193 Verlust ber reichen Provinz Em-

poria. - Berluft einer andern ungenannten Proving, auf die Mafiniffa von feinem Bater her Unfpruche batte, 182. - Wegnahme ber Proving Epfca mit 50 Stabten um 174. Wahrscheinlich damale Cato's Gefandtichaft, ber beleibigt guruckgeht, weil man feinen Ausspruch nicht annehmen wollte, und Urheber des Projects der Berftorung Carthagos wird. - Rene Sandel um 152. Bertreibung ber Parthei des Mafiniffa aus Carthago; und darüber ausgebrochener Krieg, in dem der gojabrige Ronig noch per= fonlich die Carthager ichlagt, und die darauf eingeschloffene Armee unter hasdrubal fast ganglich burch hunger und Schwerdt vertilgt; indem die als Bermittler angefomme= nen Momifchen Gefandten, ihren geheimen Inftructionen gemaß, - die Sufchauer machen.

12. Co flar es ift, daß der Partheihaß zwis ichen Cato und Scipio Rafica bas Project zur Bernichtung Carthagos am meiften beforderte, und daß es durch die legten Siege Masinissa's zu feiner volligen Ausführung reifte, fo schwer ift es das Ge= webe von Treulofigfeiten gang zu entwickeln, burch welches schon vor der jest erfolgenden Rriegserklarung Roms der Ausgang des großen Trauerspiels vorbereis tet wurde. Bar schon der Bericht, den Cato nach seiner Ruckfunft von der wiederauflebenden Macht Car= thagos machte, ber Wahrheit gemäß? - War ber icht ploglich auftretende Enkel des Syphar, Arios barganes, der eine Rumidische Armee gu Gunften Carthagos gegen Mafiniffa aufgebracht haben foll. vielleicht von Rom aufgestellt? - War der unruhige Gifgo, der erft das Bolf aufhett, die Romifchen Gefandten zu insultiren, und fie bann felbft

# 100 Erfter Ubichn. Periode v. Enrus. Carthager.

nech zu rechter Zeit rettet, im Römischen Solbe? Dieß Alles läßt sich vermuthen, wenn gleich nicht bezweisen. Das Betragen Roms nach dem Bruch kann wenigstens zu jedem Verdacht gegen das vorhergehende berechtigen. Die ganze Geschichte der letzten Periode zeigt übrigens zur Genüge, daß es nicht sowohl der gesunkene Charakter der Nation überhaupt, als vielzmehr der Factionsgeist und der Geldgeiz eizner Anzahl Großer war, deren sich die auswärztige Politik, indem sie selber aus blinder Leidenschaft handelte, dennoch mit einer eben so versteckten, als niederträchtigen Schlauheit zu ihrem Vortheil zu bezbienen wußte, wodurch Carthagos Untergang vorbezreitet wurde.

Dritter Rrieg mit Rom und Berftorung Carthagod 150-146. G. unten die Romifche Gefchichte.

# Zweiter Abschnitt.

Geschichte des Persischen Reichs.

Von 560 bis 330 v. Chr.

Quellen. Aufbewahrung ber hiftorifden Rachrichten unter den Perfern felbft in ihren Reichsannalen; ihr Urfprung und ihre Beschaffenheit. Bei ihrem Untergange muffen wir jest aus fremden Schriftftellern icopfen, bie aber jum Theil jene Annalen nutten. I. Griechen. Ihre Autoritat als gleichzeitige, aber nicht immer mit dem Drient binreidend befannte, Schriftfteller. a. Ctefias. Geine, aus perfifden Unnalen gefchopfte, aber nur im Auszuge von Photing erhaltene Verfifche Sof: Befdicte murbe Sauptwert feyn, wenn wir fie vollständig befäßen. b. Berodot, der mahrscheinlich auch bei einzelnen Abidnitten abnliche Quellen nutte. c. Bon Zenophon geboren bierber nicht nur feine Anabafis und Sellenifa, fondern auch feine Epropadie, oder feine Schilderung eines gludlichen Reichs und eines voll= fommenen Regenten nach ben Begriffen bes Dri= ents in bem Mufter bes Eprus; in fo fern fie mit acht : hiftorifden Radrichten burdwebt ift. d. Diobor u. a. 2. Judifche Schriftfteller. Die Bucher Efra und Rebemias; befonders aber das Buch Efther, als treue Schilderung bes Perfifchen Sofes und Soflebens. -3. Die Radrichten ber fpatern perfifden Unnaliften, befonders von Mirthond aus dem 13ten G. fonnen auf der Wagichale ber Critit gar wenig Gewicht baben, fondern

intereffiren nur, in fo fern fie uns die Borftellungsarten lebren, die man fich im Orient felber von deffen fruberer Geschichte macht.

Die neuen Bearbeiter ber Persischen Geschichte find meist die der alten Geschichte überhaupt. S. 2. Eine Bearbeitung der Persischen Geschichte nach den Orientalischen Quellen findet man in: Hallische Allgemeine Beltzgeschichte Eh. IV. — Außerdem:

BRISSONIUS de regno Persarum. 1591. 8. Gine fehr fleifige Compilation.

Der Abschnitt über bie Perfer in meinen Ideen 20. B. I. Erfte Abtheilung 1815.

1. Buftand ber perfischen Nation vor Chrus; als eines, ben Medern unterwurfigen, Bergvolfs in ben gebirgigten Theilen ber Landschaft Perfis, bas entweber gang, oder boch gewiß dem größern Theile nach, ein nomadisches Leben führte. Eintheilung in 10 Stamme, unter benen ber ber Pafargaben, als ebelfter und herrschender Stamm, vorzugeweise für Die folgende Geschichte merkwurdig wird. - Eben ba= ber auch Stammverfassung, beren Spuren auch in ihrer gangen nachfolgenden Geschichte fichtbar blei= ben. Beständige Trennung ber Stamme von einander auch in Ruckficht ihrer Lebensart, felbft in ben bluhendsten Zeiten des Perfischen Staats in drei edle, ober Rriegerstamme, drei Ackerbautreibende und vier Birtenftamme. Darauf gegrundeter Beweis, daß bie Gefchichte bes herrschenden Bolfs ber Perfer eigent= lich eine Geschichte ber eblern Stamme, befonders bes ber Pafargaben ift.

2. Die perfönliche Geschichte von Cyrus, dem Stifter des Persischen Reichs, war bereits in Herozdot's Zeitalter in ein so romanhaftes Gewand gehüllt, daß die reine Wahrheit nicht mehr aufzusinden war. Aber der Gang der durch ihn bewirften Revolution war im Ganzen offenbar derselbe, wie bei allen ahn=lichen, in Asien gestissteten, Reichen. Wie Dsingiszchan in einem spätern Zeitalter zum Oberhaupt aller Mogolischen Horden, wird Cyrus zum Oberhaupt aller Mogolischen Horden, wird Cyrus zum Oberhaupt aller Persischen Stämme gewählt, an deren Episse er als mächtiger Eroberer auftritt, zu einer 561 Zeit, wo das Medische und Vabylonische Keich im innern Asien im Verfall war, und das Lydische unter Erbsus noch keine Festigkeit gewonnen hatte.

Abfunft von Cyrus aus der Familie des Uchamenes (Dfemfchit?) aus dem Stamme der Pafargaden, die baher auch herrschende Familie bleibt.

3. Gründung der Persischen Herrschaft durch dem Sturz des Medisch = Bactrischen Reichs nach dem Siege bei Pasargada über Astnages. Schnelle Aus 561 breitung durch weitere Eroberungen. Untersochung von um Borderasien nach dem Siege über Erdsus durch 557 Syrus selbst, und Einnahme der griechischen Pflanz städete durch seine Feldherrn. Eroberung von Baby 10 n und aller babylonischen Provinzen. Die phonis 538 eisechen Städte unterwersen sich freiwillig. Bereits unter Eyrus wurden daher die Grenzen des Persischen Reichs vom Mittelmeer die gegen den Drus und Ins dus in Südasien erweitert; allein die Bekriegung

ber Nomadenvolker in den Steppen von Mittelafien 529 mißlingt, und bringt Cyrus felber ben Untergang.

In der Erzählung der einzelnen Kriege die Eprus geführt hat, weichen zwar herodot und Stessas von eins ander ab; aber in den hauptfactis stimmen sie überein; — und selbst jene Abweichung ist nicht immer gerader Widerspruch.

4. Nadfte Folge dieser großen Nevolution sowohl für die Sieger als für die Besiegten. Bei jenen findet bereits unter Eyrus Medische Cultur und Ueppigkeit, so wie Medische Gesetzgebung und Staats= Religion, und mit ihr die Priesterkaste der Magier, als Ausbewahrerin derselben, Eingang, und die ganze Gestalt des Persischen Hofes wird nach dem Medizschen geformt.

Schilderung von Boroafter's Gefetgebung und ber Magischen Staats: Religion, nach den Buchern bes Bendavesta. — In wie fern Boroaster's Lehre berrichen de Lebre unter den Persern ward? — Beweis, daß sie nur junachst von den edlern Stammen, besonders dem der Pasargaden angenommen ward. — Großer und wohlthätiger Einfluß, den sie auf Landesfultur und Acerban hatte.

Zend-avesta, ouvrage du Zoroastre traduit en François sur l'original Zend par Anquetil du Pennon; Paris. 2771. 4 — Das Berk hat durch die hinzugefügte Erie tik sehr gewonnen in der deutschen Uebersesung:

Zendavesta, Joroaster's lebendiges Wort — von J. L. Kleufer. 1776. III. 4. nud Andang zum Zendavesta 1. B. in 2 Th. 1782. 2 B. in 3 Th. 1783. Bergl. die Unztersuchungen über Joroaster in Commentationibus Soc.

Gotting. von Meiners und Tychsen. Und in meinen Ibeen ic. B. I. 1815. — Das Bert von:

Hrde de religione veterum Persarum. Oxon. 1700. 4. voll gelehrter Forschungen, hatte zuerst bie Untersuchung rege gemacht.

- 5. Erste innere Einrichtungen des Persischen Reichs unter Cyrus. Reine neue allgemeine Organissation, sondern meist Fortdauer der bestehenden Versfassungen unter den Besiegten, die ihre Tribute zu entrichten haben. Den Feldherrn, die mit zahlreischen Armeen in den Ländern der Besiegten bleiben, werden königliche Beamte zur Erhebung der Tribute an die Seite gesest. Zu der Behauptung der Herschaft außer den zahlreichen Armeen häusige Verschaft außer den zahlreichen Armeen häusige Verspflanzung der Wölfer, so wie auch Zurücksendung der vormals verpflanzten, wie dieses bei den Juden geschah. Auch selbst Vessehle zur Entnervung der friegerischen Völfer durch weichliche und weibische Erziehung; wie bei den Lydern.
- 6. Chrus hinterlaßt zwei Sohne, von denen ihm ber altere Cambyses als König; der jungere Smerzbis (nach Ctessas Tanporarces), als tributfreier herr von Baetria und den öftlichen Ländern folgt; der aber bald, auf Beranstaltung des altern Bruders, umgebracht wird.
- 7. Unter Cambyses werden die Eroberun= 529 gen der Perfer nach Afrika ausgebreitet; Aegyp= 522

ten wird Persische Provinz, und das benachbarte Liebyen nebst Eprene unterwirft sich freiwillig. Allein die doppelte Erpedition gegen die reichen Handelse plate, nach Westen gegen Ammonium, und nach Süden gegen Meroe mißlingt ganzlich; und die gez gen Carthago fann gar nicht unternommen werden, weil die Tyrier ihren Beistand zur See versagen. — Eine Colonie von 6000 Alegyptern wird nach Sussana verpflanzt.

- 8. Die Harte, beren Cambyses in Negypten bestehuldigt wird, traf wohl mehr die machtige Priesterskafte, als die Nation; und hatte ihren Grund mehr in politischen als in religiösen Verhältnissen. Uebershaupt aber hat man Ursache gegen das Bese, was von Cambyses erzählt wird, mißtrauisch zu seyn, da wir ihn nur aus den Schilderungen der Negyptischen Priester, seiner Feinde, kennen.
- 9. Die Usurpation bes angemaßten Smerdis (ober Tanyoxarces) war ein Bersuch ber Magier, eine Medische Dynastie wieder auf den Thron zu bringen, vermittelst einer, im Innern des Serails gespielten, Intrigue. Sie kostete durch einen Jufall Cambyses das Leben; nachdem er 7½, (nach Stessias aber 18 Jahre,) regiert hatte.
- 10. Der falsche Smerdis behauptet sich 8 Monathe, indem er durch eine dreijährige Erlaffung aller Tribute die besiegten Wölfer sich geneigt zu machen

fucht; allein die Entdeckung des Betrugs verursacht eine Zusammenverschwörung von 7 der vornehmsten Perser, die keinen Meder über sich wollen regieren lassen, die dem Usurpator das Leben kostet.

- 11. Die innere Organisation des Reichs konnte sich unter Cambyses, der mehrentheils in Ariegen abwesend war, so wenig als unter der kurzen Regiezung des Pseudosmerdis, weiter fortbilden. Es bleibt daher noch die unter Cyrus gemachte Einzichtung. Allein die Einführung des Medischen Hofzeremoniels unter dem herrschenden Stamm der Perzser, und der Uebergang dieser zu sesten Wohnsigen, macht die Erbauung von Aesidenzen sür das Hofzlager der Könige nothwendig; unter denen die zu Persepolis (S. oben S. 22.) wahrscheinlich schon unter Cyrus angefangen, unter Darius und Xerres vollendet ward.
- Die besten Abbildungen ber Denkmahler von Persepolis, burch ihre Bauart, ihre Sculptur, und ihre Inschriften in ben Keilalphabeten gleich merkwurdig, finden sich in den Reisen von Chardin und Niebuhr. Erlauterungen:
- Zerder's Perscholis. In den gesammelten Schriften B. I. Meine Erlänterungen in Ideen 1c. Th. I. B. I. 1815. — Bu den Untersuchungen über die Inschriften bereiteten am meisten vor:
- DE SACY Memoires sur diverses antiquités de la Perse; à Paris. 1793. 4, wenn sie sich gleich nur auf die Erläuterung der spätern Denkmähler aus den Zeiten der Saffaniden beschränken. Die Entzisserung der Alt-Persischen Keilschriften, ist nach den Versuchen von Tychsen, Munter, und Lichtenstein am weitesten gebracht durch:

Grotefend über bie Erklarung ber Reilfdriften, befonders ber Inschriften von Persepolis, unter den Beilagen zu meinen Ideen tc. B. II. 1815. mit beigefügtem Zendalphabet.

12. Nach einer, sehr merkwürdigen, Berathschlasgung über die einzurichtende Regierungsform unter ben sieben Berschwornen, war Darius, der Sohn des Hystaspis, aus dem Hause der Achameniden, durch ein Orakel auf den Thron erhoben, und suchte durch die Verheirathung mit zwei Tochtern des Cyzrus seine Rechte noch mehr zu befestigen.

bis 13. Die 36jährige (nach Ctesias zijährige) Res
486 gierung von Darius I. ist gleich merkwürdig, sowohl
für die äußern als innern Verhältnisse des Persischen
Reichs. Für jene durch die großen Hecrzüge und
Eroberungen, durch welche das Persische Reich seinen
größten Umfang erhielt; für diese durch mehrere
wichtige Anstalten, welche für die innere Organis
fation desselben gemacht wurden.

14. So wie die Heerzüge der Perfer unter Enrug gegen die Länder Asiens, und unter Cambyses gegen Afrika gerichtet waren, so sind sie es unter Darius I, vorzugsweise gegen Europa; wiewohl auch in jenen beiden andern Welttheilen das Persische Gediet noch erweitert wurde. Allein auch unter Darius I. entstezhen schon die, für die Perfer so verderblich gewerdeznen, Kriege mit den Griechen, stets angefacht und unterhalten durch ausgewanderte oder geflüchtete griezchische Große, die am Persischen Hose einen Zuz

fluchtsort fanden, und sich eine Parthei zu machen wußten. — Erstes Beispiel der Art kurz nach der Thronbesteigung des Darius, an Syloson (dem Bruder des Polykrates, gewesenen Beherrschers von Samos), welche Insel auf sein Bitten von den Perssern eingenvimmen, und nach einer fast gänzlichen Bertilgung der mannlichen Sinwohner ihm übergeben wird.

15. Große Empbrung in Babylon, das sich noch nicht an fremde Herrschaft gewöhnen konnte. Erst nach einer Belagerung von 21 Monathen kann es Darius durch eine Ariegslist inne bekommen. Je 516 mächtiger diese Stadt, und je wichtiger ihr Besig war, um desto größer war von jest an die Eifersucht der Persischen Könige, mit der sie es bewachten, inz dem sie auch selber einen Theil des Jahrs daselbst zus brachten.

16. Erfter großer Heerzug von Darius gegen die Senthen in die Lander nördlich vom schwarzen Meer, um den vormaligen Einfall der Senthen in 513 Affien zu rächen, und daher als allgemeine Naztionalunternehmung betrachtet. — So ungläckzlich der, wie es scheint in einem sehr großen Umzfange ausgeführte, Zug auch gegen die Senthen selber aussiel, wo die dürren Steppen der Ukraine die Perzser zum Rückzug nöthigten, so behaupteten sie sich doch in Thracien und Macedonien, und behielten also seitdem sesten Fuß in Europa.

Ueber das Eigenthumliche der Persischen Nationalfriege ober großen Heerzuge, woran alle besiegten Bolfer Antheil nehmen muffen, im Segensatz gegen andere Kriege, die nur mit Persischen Truppen geführt wurden.

17. Glücklicher als die Expedition nach der Do=
509 nau wurde die gegen den Indus ausgeführt; nach=
dem vorher ein Grieche Schlar eine Entdeckungs=
reise diesen Fluß herunter hatte machen mussen. Die
Gebirg=Länder am nördlichen Indus kommen jest un=
ter Persische Herrschaft; und der Indus selbst wird
Grenze des Persischen Reichs. Um dieselbe Zeit,
wo Darius selber an der Donau und am Indus socht,
unternimmt sein Statthalter Arnandes in Aegypten
einen Zug gegen Barka, um die Ermordung des
Königs Arcesilaus zu rächen, der die Zerstörung der
Stadt und die Verpslanzung der Vewohner nach Assien
zur Folge hat.

18. Allein von viel größeren Folgen war der, wie es Anfangs schien, geringe Aufstand, den die Asiastischen Griechen auf Anstiften des Aristagoras, bis Statthalters zu Milet, der von seinem Verwandten, 496 dem misvergnügten Histiaeus, am Persischen Hofe insgeheim unterstüßt wurde, erregten. Die Theilsnahme der Athenienser an demselben, welche die Versondern zu dem Nationalhasse zwischen den Persern und den Europäischen Griechen, und der ganzen Reihe der daraus folgenden Kriege. Die Verbündeten unsterlagen zwar diesmal; aber die Seeschlacht bei der

Insel Lada wurde schwerlich den unglücklichen Aus: 496 gang gehabt haben, wenn die Berbindung nicht schon im Voraus durch die List' und das Gold der Perser ware getrennt gewesen. So endete aber der Krieg mit der Bezwingung der Jonier, und der Zerstörung ihrer blühenden Hauptstadt Milet, die damals mit Tyrus und Carthago den Welthandel theilte.

19. Erfter Angriff auf Griechenland, be: fonders Athen. Der durch die Berbrennung von 490 Sardes gegen die Athenienser erbitterte Darius, wird noch mehr durch den vertriebenen Beherrscher Athens, Sippias, den Cohn des Pisistratus, auf= gereigt, ber an seinen Sof fich geflüchtet hatte, und ber offenbar die Seele Diefer gangen Unternehmung ward. Wenn gleich der erfte vorläufige Berfuch unter Mardonius durch Sturm miggluckte, fo ward doch 402 ber darauf folgende Hauptzug mit so vieler Klug: 490 heit und Kenntniß des Landes unternommen und auß= geführt, daß man dabei die leitende Sand des Sip= vias nicht verkennen fann. Gelbft die Schlacht 490 bei Marathon, die von Perpscher Seite fast nur 39. ein falscher Angriff gewesen zu fenn scheint, wurde ben Rrieg nicht entschieden haben, wenn nicht die Ge= schwindigkeit des Miltiades den Hauptangriff der Per= fer auf Althen vereitelt hatte.

20. Wenn Darius I. burch biese auswärtigen Rriege bas Reich schwächte, indem er es zu erweistern suchte, so sind bagegen seine Berdienste um bie

Organisation des Innern desto greger. Seine Regierung ist der Zeitraum, der bei jedem zur Herrsschaft gelangten Nomadenvolke, das zu bürgerlicher Kultur fortgeht, einmal eintreten muß, wo das Streben zu der Einführung einer folchen Verfassung, die freilich aber nur allmählig sich ausbilden kann, sichtbar wird.

21. Eintheilung bes Reichs in 20 Satrapien, und damit verbundene regelmäßige Beftimmung der Tribute; sedoch Anfangs nur durch Abtheilung nach den verschiedenen tributären Bölkern, aus der erst allmählig eine geographische Eintheilung erwuchs, bei der man indeß größtentheils die bisherige Abtheilung der Länder beibehielt.

Beweis, daß die Gintheilung in Catrapien gunachft nur eine Abtheilung fur das Civilgouvernement und die Erhe= bung ber Abgaben, getrennt von der Militargewalt, mar. Pflichten der Satrapen. Corge fur die Rultur des Landes, befonders den Acerbau; und Erhebung ber man: derlei Tribute, nebft Ausrichtung aller toniglichen, auf die Provinzialangelegenbeiten Bezug babenden, Befeble. Es war Migbrauch, wenn fpaterhin diefen Gatrapen auch das Commando ber Truppen übertragen murde. - Un= bere Mittel gur Erbaltung ber Abbangigfeit ber Satrapen: Ihnen jur Seite gefehte Ronigliche Schreiber, an die guerft die foniglichen Befehle famen. - Periodifche Bifitationen der Provin= gen burch unmittelbare fonigliche Abgeordnete, oder auch burch bie Konige felbft; und zwar im Gefolge eines heers. - Unftellung von Gilboten burch bas gange Reich gur Erhaltung der fichern und ichnellen Communication mit ben Provingen, wie fie auch in den Mogolifden Reichen fratt

ftatt fanb; (aber feine Doft, ba bie Unftalt blos fur den Sof diente).

22. Das Perfifche Kinangwesen behalt fort= bauernd bas Eigenthumliche, bas größtentheils aus der Entstehung des Reichs durch ein eroberndes No= madenvolk, das auf Roften der Besiegten leben will, und aus der despotischen Form der Berfassung, folgt.

Erhebung von Tributen, meift in Naturalien, gur Er= haltung des hofe und der Urmeen; und an edlen Metallen, nicht in gemungtem, fondern robem Gold und Gilber. Bestimmung des baraus erwachfenden Chapes, eigentlich als Privatkaffe bes Ronigs. - Berichiebene andere Regalien. - Urt der Bestreitung der offentlichen Ausgaben, durch Unweisungen auf die Ginfunfte Gines ober mehrerer Derter.

23. Einrichtung bes Rriegswesens, wie es fich aus dem ursprunglichen Buftande der Nation, und dem jegigen Bedurfnig, weite eroberte Lander burch beständig darin unterhaltene Truppen unter dem Goche zu halten, entwickelte.

Militarifde Organifation ber Perfifden Mation, durch eine, durch das Bange laufende, Deci= malabtheilung. - Ronigliche Eruppen, theils auf bem platten Lande, nach einer Gintheilung bes Reichs in militarische Cantons, theile die davon verschiedenen Befanngen in ben Stadten. - Urt ber Unterhal= tung ber Truppen auf Roften und durch die Abgaben ber Provingen. - Balbige Entstehung der Miethtruppen unter ben Perfern, besonders ber Griedischen, und verderbliche Folgen davon. - Saustruppen ber Ca= trapen und ber Großen. - Ginrichtungen im Sall eines 5

allgemeinen Aufgebots bei Nationalfriegen. Einrichtung der Persischen Geemacht, die meist aus Phonicischen, oft auch aus Griechisch = Usiatischen, Flotten bestand.

24. Seit Darius erhielt auch das Hofleben der Könige erft seine völlige Einrichtung; und die Regiezrung wird bald völlig eine Acgierung aus dem Serail. Doch behielt die Lebensart der Könige, inz dem sie mit ihrem Hoflager, das entweder ganz oder vorzugsweise aus dem Stamm der Pasargaden bestand, nach dem Wechsel der Jahrszeiten von einer Residenz zur andern zogen, noch immer einen Ansstrich von Nomadenleben.

Die gewöhnlichen Residenzen Babylon, Susa und Ecbatana. Jesige Bestimmung von Persepolis, als Todtenresidenz der Könige. — Unterhaltung des Hosses von den tostbarsten Produsten jeder Provinz, und daburch entstehendes strenges Ceremoniel für die Tasel des Königs. — Innere Einrichtung des Serails. — Einsluß der Verschnittenen, und der Königin Mutter auf die Regierung.

25. Bereits Darius machte Anstalt zu einem neuen Rachefrieg gegen Athen, allein eine Emporung, 488 die in Aegypten ausbricht, hindert ihn an der Aus=486 führung, und er stirbt nachdem er seinen altesten Sohn zweiter Ehe Xerres I. als Enfel des Eyrus auf Antrieb seiner Mutter Atossa, die alles vermochte, zum Nachfolger ernannt hatte.

26. Xerres I., 486 - 465, ein Fürst, der im Serail erzogen, nur die königliche Würde zu reprässentiren versicht. — Unterjochung Aegyptens 484 und härtere Behandlung desselben unter dem Satraspen Achaemenes, dem Bruder des Xerres.

27. Die berühmte Unternehmung von Kersues gegen Griechenland ward wiederum durch die Kabale und Aufhehungen der griechischen Ausgeswanderten, der Pisistratiden und des Wahrsagers Onomakritus, die sich der Person des Königs zu bemächtigen wußten, und eine Parthei unter den Großen hatten, so wie der Thessalischen Fürsten, der Aleuaden, verursacht; bei der Aussührung selber aber sah man, daß kein Hippias an der Spize stand; wenn gleich der Persische Kinig das, was eigentlich sein Zweck war, Einnahme und Zerstörung von Athen, allerdings erreichte.

Eritik der ausschhrlichen Erzählung Herobot's von diesem Buge, als einer Nationalunternehmung, an der alle unterworfene Völker Antheil nehmen mußten. — Dreisichrige Zurüstungen im Persischen Reich, und Bündniß mit Carthago, um die Sicilischen Griechen zu untersjochen. 483—481. Der Zug selbst im Jahr 480; über Rleinsussen und den Hellespont durch Thracien und Mazeedonien. — Große Musterung des Heers und Atsonsderung nach den Völkerschaften bei Voriscus; deren genaue Beschreibung bei Herodot höchst wahrscheinlich aus einer persischen Urtunde entlehnt ward. — Einnahme von Thermopplae durch Berrätherei, und an demselben Tage das Seetreffen bei Artemisium. — Einnahme und Verbrennung von Athen. Seetressen

bei Salamin 23. Sept. 480, und Rückzug des Xerres; jedoch mit Zurücklassung einer ausgesuchten Armee unter Mardonius. — Vergebliche Unterhandlungen mit den Atheniensern. — Zweiter Feldzug des Mardonius und Niederlage bei Platacae, 25. Sept. 479; (wodurch den Einfällen der Perser in Griechenland auf immer ein Ende gemacht wird,) so wie an demselben Tage die Niederlage der Armee und Verbrennung der Flotte bei Mycale in Vorderassen.

28. Die nachtheiligen Folgen, die solche wieders bolte unglückliche Heerzüge, durch so allgemeine Nationalaufgebote veranstaltet, für die Schwächung und Entvölkerung des Neichs haben mußten, leuchten von selber ein. Der Bertheidigungsfrieg, den jeht die Perser gegen die Griechen noch 30 Jahre fortstühren mußten, welche die Unabhängigkeit ihrer Usiatischen Landsleute verlangten, brachte ihre Macht volslends aus ihrem Gleichgewichte, da sie sie nöthigte Worderasien, die entfernteste westliche Provinz, zu dem Mittelpunkt derselben zu machen.

29. So wenig furchtbar sie indes auch jett den Griechen durch ihre Waffen blieben, so sehr wurden sie es durch das schon jest angenommene Besteschungssystem der Häupter Griechenlands, deffen erste Probe bei Paufanias über Erwarten glückte, und auch selbst bei Themistofles vielleicht nicht ganz ohne Wirfung war. — Allein an Simon sinz den die Perser bald einen Gegner, der ihnen die Herzsschaft des Meers völlig entreißt, und endlich am

Eurymedon an Einem Tage ihre Flotte und Lands armee vernichtet; und durch die Einnahme der 469 Thracischen Chersonesus ihnen den Schlüssel zu Europa entreißt.

30. Das Wenige was uns noch von Aerres weisterer Regierung erzählt wird, sind Intriguen des Sesrails, das bereits damals, besonders durch die Kösnigin Amistris, der Schauplatz aller der Greuel war, die hier einheimisch zu sehn pflegen, und von denen Aerres selber zuletzt durch die Verschwörung des Artabanes und des Verschnittenen Spamitres das Opfer wurde.

Ob Kerres ber Ahas verus ber Juden ift? — Ueber bie Berschiedenheit der Nahmen der Persischen Könige im Persischen und Chaldaischen; die um so weniger befremden darf, da es eigentlich bloße Titel und Beynahmen waren, die sie nach ihrer Thronbesteigung anzuahmen.

31. Artarerres I. (Longimanus), 465-424. Die Verschwörung von Artaban brachte ihn durch die Ermordung seines Vaters und alteren Bruders auf den Thron, den er aber nur durch die Wiederermordung von Artaban sich sichern konnte. Seine 40jährige Regiezung zeigt die ersten Symptome von dem Verfall des Reichs, welchen aufzuhalten er bei manchen guten Eigenschaften doch nicht Talente und Charafter geznug besaß.

32. Schon gleich im Anfange ber Regierung Emspbrungen in ben Provinzen, während ber Krieg mit Athen noch immer fortgeht. Die Empbrung seines Bruders Hystaspis in Vactria, kann nur erst durch zwei Schlachten unterdrückt werden.

33. Zweiter Abfall Alegyptens, veranlaßt burch den Libyschen König Inarus aus Marca in Berbindung mit dem Alegypter Amyrtaeus, und 463 durch die Athenienser mit einer Flotte unterstügt. Obzgleich die Verbündeten nicht nur Herrn von Memphis wurden, sondern auch die Persische Armee unter dem Bruder des Königs Achaemenes schlugen, der dabei sein Leben verlor, so wurden sie doch zuletzt von Megabyzus, dem Satrapen von Syrien, überzwältigt und in Byblus eingeschlossen, wo sie sich mit 456 Inarus auf Capitulation ergeben müssen. Doch behauptete sich Amyrtaeus fortdauernd in den mozrastigen Gegenden.

34. Der griechische Krieg ninmt aber bald wieder eine üble Wendung für die Perser, da Cimon die Persische Flotte und Armee bei Enprus 449 schlägt. Die Gesahr ganz Enprus zu verlieren nöthigt darauf Artarerres I. zu einem Frieden mit Athen, worin er die Freiheit der Asiatischen Griechen bewilligen, und versprechen muß, daß weder seine Flotten das Aegeische Meer besichissen, noch seine Truppen auf drei Tages 440 reisen den Küsten desselben sich nähern sollen.

- 35. Allein der übermachtige Degabnaus, querft beleidigt durch die Hinrichtung des Inarus gegen das ihm gegebene Versprechen, empirt sich selber in Gy= rien; schlägt wiederholt die koniglichen Deere, und 447 kann selber die Bedingungen vorschreiben, unter benen er sich mit dem Konige aussohnt. Er gab bas erfte große Beifpiel von einer gludlichen Empbrung eis nes Satraven im Derfischen Reich; und fo abwech= felnd auch feine eigenen weitern Schickfale waren, fo dauerte toch feine Parthei auch noch nach seinem Tode in seinen Gobnen fort. Er hatte am Sofe felbst seine Stube an der Konigin Mutter Amistris, und ber regierenden Konigin Amytis, (beide durch ihre Ausschweifungen berühmt;) Die auch Artarerres I. bis an seinen Tod unter einer steten Vormundschaft 424 hielten.
- 36. Die nachsten Regierungswechsel sind jegt seinell und gewaltsam. Der einzige achte Sohn und Nachfolger Verres II. wird schon nach 45 Tagen von seinem unachten Bruder Sogdianus getödtet. Alstein auch dieser wird nach 6 Monathen von einem andern unachten Bruder Ochus gestürzt, der als 424 Darius II. den Thron besteigt.
- 37. Darius II., Nothus. Seine 19jahrige bis Regierung unter der der Vormundschaft seiner Gemah: 404 lin Parysatis, und dreier Verschnittenen, (von denen der erste Artoxares selbst den Weg zum Thron sich zu bahmen sucht, aber hingerichtet wird),

ist die Periode des immer zunehmenden innern Versfalls; der theils durch die Ausrottung des ächten königlichen Stamms, theils durch die immer mehr einzreisende Gewohnheit, mehrere Provinzen, und zugleich das Militärkommando in ihnen, dem selben Satrapen zu geben, herbeigeführt wird. Wenn auch die wiederholten Empörungen der Satrapen gedämpst wurden, so legte der Hof doch schon durch die treuzlose Art, wie er es that, einen großen Beweis seiner Schwäche vor Augen. Sowohl die Empörung des 422 Arsites, eines Bruders des Königs, der von einem Sohne des Megabyzus unterstüßt ward, als die 414 des Pisuthnes, Satrapen in Lydien, können nur gestillt werden, indem man sich ihrer durch Hinterzlist werden, indem man sich ihrer durch Hinterzlist bemächtigt.

38. Dieser schwankende Zustand des Reichs machte in Aegypten das Feuer ausbrechen, das noch immer unter der Asche geglommen hatte. Amyrtaeus, der sich immer in den morastigen Gegenden gehalten hatte, kam aus diesen wieder hervor, und jagte die Perser, unterstützt von den Aegyptern, wieder aus 414 dem Lande; und so dunkel auch die nächstsolgende Geschichte ist, so sieht man doch, daß die Perser nicht nur Amyrtaeus, sondern auch die folgenden Kömige (S. 82.) anerkennen mußten, wenn auch diese sich zuweilen dazu verstehen mechten, Tribut zu bezahlen.

39. Alls ein Gluck konnte man es in Perfien an= seben, daß der noch unter Artarerres I. in Griechen= land ausgebrochene Peloponnesische Krieg, der die 431 gange Regierung von Darius II. hindurch fortdauerte, die Griechen hinderte, vereint die Perfer anzugreifen. Es ward und blieb jest herrschende Politik bei den Peefern, die Unruhen und Kriege zwischen den griechi= schen Republiken zu unterhalten, indem fie die Parthei bald von dieser bald von jener nahmen; und ber wechselseitige Haß der Griechen machte ihnen dieses Spiel so leicht, daß es ihnen fast nicht hatte fehlen konnen, Griedenland auf Diesem Wege ganglich gu Grunde zu richten, wenn man immer fo planmaffig verfahren ware, wie Tiffaphernes, und die Laune und Gifersucht ber Satrapen von Klein : Affien nicht gewöhnlich mehr entschieden hatte, als der Wille des Dofes.

Bundniß der Derfer mit Sparta durch Tiffaphernes geschlossen 411, aber durch die Politif des Alcidiades und die schlauen Grundsase des Tiffaphernes obne erhebliche Folgen, bis der jungere Cyrus, als Satrap von ganz Vorderasien, seit 407 durch Lysander ganz ins Spartanische Interesse gezogen wird. S. unten griechische Geschichte.

40. Artarerres II. Mnemon. Ungeachtet er 405 bis der alteste Sohn des Darius war, so konnte doch 362 nach Persischen Begriffen die Succession zweiselhaft scheinen, da sein jungerer Bruder Cyrus den Vorzug hatte, erst nach der Thronbesteigung seines Basters geboren zu seyn. Gleichwohl wurde Cyrus, uns

terstüßt von seiner Mutter Parysatis, auch wohl ohne diesen Grund seine Ansprücke auf den Thron geltend zu machen gesucht haben; und wahrscheinlich würde es ein Glück für das Persische Reich gewesen seyn, wenn in dem Bruderkriege, der jest folgte, das Spiel des Schicksals dem den Thron gelassen hatte, den die Natur dazu bestimmt zu haben schien.

Geschichte bieses Kriegs nach Zenophon. Schlacht bei Ennara, in der Eprus fällt 401. Nüdzug der 10,000 Griechischen Soldner in dem Dienst des Eprus, unter Zenophon's Anführung.

- 41. Seine ganze Regierung hindurch blieb ber, jest auf dem Thron befestigte, König unter der Bormundschaft seiner Mutter Parysatis, deren wüsthender Haß gegen seine Gemahlin Statira, so wie gegen alle, die am Tede ihres Lieblingssehns, des Enrus, Antheil gehabt hatten, das Serail zu einem Schauplatz von Grausamkeiten macht, die nur an einem solchen Orte erdacht und begangen werden können.
- 42. Die Empbrung und Niederlage des Cyrus verändert auch die Verhältniffe, in denen der Persissche Holle hof mit Sparta stand; die aber mehr durch die Satrapen von Vorderasien, Tissaphernes und Pharnabazus, deren Eisersucht Sparta zu nußen verstand, als durch den Willen des Königs selber bestimmt werden. Der erste erregt durch seine Härte 400 gegen die Asiatischen Griechen, die Cyrus unterstützt hatten, einen Krieg mit Sparta, wo sene Hulfe

fuchten, beffen Opfer er felber wurde; ber aber bald auch durch feine hinrichtung nicht mehr geftillt werden 396 fann, feitdem Agefilaus in Affien fommandirt, und bis selbst den Persischen Thron umzusturzen droht. Doch 394 giebt ihre Politif, durch die sie Sparta in Griechen= land felbst einen Rrieg erregen, und Conon an der Spige ihrer Flotte, die Perfer beffer aus der Berlegenheit als einer ihrer eigenen Feldherrn es vermocht hatte; und in dem Frieden des Antalcidas dietir= 387 ten fie die Bedingungen, benen zu folge ihnen wieber das griechische Borderafien, nebft Enprus und Clagomene, abgetreten wurde. Bor einem neuen Angriff der Spartaner sicherte sie die jest ftei= gende Macht von Theben (mit dem fie in freund= schaftlichem Berhaltniffe bleiben) unter Epaminon= das und Pelopidas. - Rrieg mit Evagoras zur Einnahme von Eppern, der aber im Frieden doch 385 die Herrschaft von Salamin behalt.

43. Der Krieg gegen die Cadusier in den Kausfassischen Gebirgen zeigt nur, daß Artaxerres II. ein 384 schlechter Feldherr war; und sein Versuch der Wiedereroberung Aegyptens gegen den König Mectanebus I., der durch den Zwist des Iphis 374 frates und Artabazus vereitelt ward, daß auch das zahlreichste Persische Heer ohne griechische Hüstruppen und Feldherrn nichts mehr aussrichten konnte. — Schwerlich konnte noch ein Reich lange bestehen, wo am Hose nur die Rachsucht von Weibern herrschte; bessen innere Organisation schon

fo weit aufgeloset war, daß die Satrapen Kriege uns ter einander führten; und beffen Feldherrn, wenn sie Talente zeigten, so wie Datames belohnt wurden.

44. In ber That schien auch zunächst vor bem Tode des Artarerres Mnemon das Persische Reich auseinanderfallen zu wellen. Indem sich am Hose die drei achten Sohne des Königs um die Nachfolge zanlten (wevon er den altesten Darius mußte hinzichten lassen), entspann sich in der westlichen Halte des Reichs eine Berschwörung, an der alle Stattzhalter des vordern Asiens und Syriens, unterstückt von dem König Tachos in Aegupten, dem die Spartaner den Agesilaus zu Hulfe gesandt hatten, Theil nahmen; die aber durch die Bestechung ihres Hauptansührers Drontes, den der Hos gewonnen, 362 aufgelöset wurde.

um 45. Mitten unter diesen Verwirrungen starb Arz 362 taxerres II., und sein jüngster Sohn Ochus bez 338 machtigte sich des Throns, als Artaxerres III., dessen Vesits er sich nur durch ganzliche Austrottung des zu zahlreichen königlichen Hauses sichern zu können glaubte. Er ist der Zeitgenosse von Philipp von Macedonien, und bekam an diesem bald eiznen gefährlichern Nebenbuhler, als er ihn in seinem eigenen Hause hätte sinden können.

46. Die neue Empbrung bes Artabazus in 358 Klein = Afien gluckte nur, fo lange die Thebaner

fie unterftügten; aber die Aufnahme, die Artabazus bei Philipp fand, verrieth schon die Gesinnungen des Macedonischen Konigs.

47. Allein eine große Empbrung der Phbnizeier und der Cyprier in Berbindung mit Aegypten zwingt den König zu einer neuen Expedition, die 356 fast über Erwarten glückte, wiewohl auch hier Berzrätherei und griechische Hülfstruppen das Beste thun mußten.

Berratherei Mentor's, des Anführers der Berbung beten, und dadurch bewirfte Ginnahme und Zerfibrung von Sidon, worauf die Unterwerfung von Phonicien folgt. 356.

Einnahme von Eppern durch griechische Eruppen unter Phocion und bem jungern Evagoras 354.

Erpedition bes Königs felber gegen Aegupten und Sieg über den König Rectanebus II., durch Sulfe griechischer Miethtruppen bei Pelusium 354. Aegupten wird wieder Persische Provinz.

48. Auf diese Wiederherstellung des Reichs in seinem alten Umfange folgt eine gezwungene Ruhe, da Mentor und der Verschnittene Bagoas das Reich gewiffermaßen unter sich theilten; indem sie den König in einer völligen Abhängigkeit erhielten; bis es dem Bagoas gesiel, ihn durch Gift aus dem Wege zu räumen.

49. Nach ber Ermordung bes koniglichen Saufes fest Bagoas ben einzigen übrig gelaffenen jungffen

338

Sohn des Königs, Arfes, auf den Thron, um in feinem Nahmen zu regieren; allein schon nach zwei 336 Jahren findet er es nöthig, ihn wieder zu stürzen; und Darius Codomannus, ein entsernter Berwandter der bisher regierenden Familie, wird von ihm erhoben; der seine Regierung damit beginnt, den Bossewicht selber hinrichten zu lassen.

50. Darius III. Codomannus, nicht wie feine Borganger im Gerail erzogen, zeigte Tugenben, die ihn eines beffern Schickfals wurdig machten, als ibn traf. Allein schon im zweiten Sabre feiner Regie= 334 rung von Macedonien ber angegriffen, gegen bas man bisber in Perfien noch keine Gegenanstalt gemacht hatte, (wenn nicht vielleicht der Dolch, der Philipp traf, von Persischen Sanden geschliffen war,) fonnte er ein in fich felbst verfallenes Reich nicht auf einmal wieder berftellen. Und hatte gleichwohl ber Tod nicht Die Invasion feines Feldherrn Memnon in Macedo= nien vereitelt, so darf man zweifeln, ob Alexander als Eroberer Affiens glangen wurde. - Nach zwei verlornen Schlachten, worin er perfonlich focht, fiel Darius III. als bas Opfer bes Berrathers Beffus, und die Verbrennung von Verfepolis zeigte Alfien, daß bas Perfifche Reich gefturzt, und ein neuer Beherrscher dem Drient gegeben fen.

Die Geschichte des Rriegs f. unten in der Macedonis fchen Geschichte.

# Dritter Abschnitt.

Geschichte der griechischen Staaten.

#### Geographische Vorfenntnisse.

Griechenland wird begrenzt nach R. durch die Cambunischen Berge, Die es von Macedonien tren= nen; nach S. und D. vom Alegeischen, nach D. vom Jonischen Meer. Großte Lange von G. nach N. = 55 deutsche Meilen; größte Breite von B. nach D. = 35 deutsche M. Flächeninhalt = 1850 Meilen. - Sauptfluffe: Peneus, der ins Me= geische, und Achelous, der ins Jonische Deer fließt. Bortheile in Ruckficht auf Die Fruchtbar= feit, burch die Milde des Klimas zwischen 37-40° D. B., Die Menge fleiner Fluffe, und burch die Be= schaffenheit und Abwechselung des Bodens, wodurch Die Natur wie in keinem andern Lande von abnlichem Umfange bafur geforgt zu haben schien, daß alle Zweige der physischen Rultur fast in gleichem Maage neben einander gedeihen konnten. - Bortheile in Rudficht auf Schifffahrt und Sandel: Lage in ber Mitte der drei Welttheile, umgeben an drei Geis ten von Meeren, und durch feine gerriffenen Ufer reich an Anfurthen und Safen.

Eintheilung in Nordgriechenland von der M. Grenze bis zu der Bergkette des Deta und Pins dus, zwischen dem Umbracischen Meerbusen im W. und dem Malischen im D. Mittelgriechensland, oder Hellas, bis zum Isthmus von Corinth; und die südliche Halbinsel, oder Pelosponnesus.

Nordgriechenland; umfaßt die zwei Länder: Eheffalien in D. und Epirus in B.

1. Theffalien, das größte und eins der fruchtbarsten aller griechischen Länder. Länge von N. nach S. 15 Meilen, Breite von B. nach D. 16 M. Küsse: Pencus, Apidanus und viele kleinere. Berge: Olympus, der Wohnsis der Götter in der Dichterfabel, und Offa ini N.; die Kette des Deta, Othrys, und Pindus im S. Eintheilung in fünf Landschaften: Estiaeotis, Städte: Gomphi, Azosrus; Pelasgiotis, Städte: Larissa, Gonni, das Thal Tempe; Thessaliotis, Städte: Pharasalus u. a. — Phthiotis, Städte: Pherae u. a. — Die Landzunge Magnesia, mit der Stadt gleisches Nahmens. — Andere Gegenden tragen ihre Mahmen von nicht griechischen, daselbst wohnenden Bölkern, wie Perrhaebia ze.

2. Epirus. Nachst Theffalien die größte, aber auch weniger kultivirte Landschaft Griechenlands, 12-15 Meilen lang und eben so breit. Theile: Molossis,

Stadt:

Stadt: Ambracia; Thesprotia, Stadt: Busthrotum; im Innern Dodona.

#### Mittelgriechenland, oder Hellas, enthalt neun Landschaften.

- 1. Attika, eine nach S. und D. fortlaufende und immer schmäler werdende Landzunge. Länge 15 d. Meilen; größte Breite 6 d. Meilen. Flüsse: Flissus, Cephissus. Berge: Hymettus, Penztelikus, und Borgebirge Sunium. Stadt: Athen mit den Häfen Piraecus, Phalereus und Musnychius; im übrigen nur Flecken, dipoc, wie Mazrathon, Eleusis, Dekelea 20.
- 2. Megaris, an der Corinthischen Landenge. Die fleinste aller griechischen Landschaften, 4 Meilen lang und 1-2 breit. Stadt: Megara.
- 3. Bocotia, eine bergigte und sumpfige Landsschaft, 13 d. Meilen lang, und 7-8 breit. Flusse: Asopus, Ismenus, und viele kleinere. Berge: Helikon, Cytheron u. a. See: Copais. Es enthielt unter allen Landschaften Griechenlands die meisten Stådte, deren jede ihr Gebiet hatte. Die erste darunter, und oft Beherrscherin der übrigen, war Theben am Ismenus. Die übrigen Plataeae, Lanagra, Thespiae, Chaeronea, Lebadea, Leuctra und Orchomenus sind alle in der griechisschen Geschichte berühmt.

- 4. Phocis, fleiner als Attifa, 12 Meilen lang, 2-5 breit. Fluß: Cephissus. Berg: Parnassus. Städte: Delphi am Parnaß, mit dem berühmten Orafel des Apollo. Erissa mit dem Hafen Eirrs ha, und im Innern des Landes Elatea. Die übrizgen Städte sind unerheblich.
- 5. 6. Die zwei Landschaften Lokris. Die bste liche am Euripus, Wohnsig der Lokri Opuntii und Epienemidii, ist die kleinere; wenig größer als Megaris. Stadt: Opus, Paß Thermopylac. Die westliche am Corinthischen Meerbusen, Wohnsig der Lokri Ozolae, 5-6 Meilen lang und 4-5 breit. Städte: Naupactus am Meer, Amphissa im Innern.
- 7. Die kleine Landschaft Doris, oder die Tetrapolis Dorika, an der Sudseite des Berges Deta, 2-3 Meilen lang und oben so breit.
- 8. Actolia, etwas größer als Bocotien, 12-13 Meilen lang und 7-8 breit; aber unter allen das am wenigsten kultivirte kand. Flusse: Achelous, der die Grenze nach Akarnania ausmacht, und Euernus. Städte: Calpdon, Thermus.
- 9. Afarnania, das westliche Land von Hellas, 8 Meilen lang, 4-6 breit. — Fluß: Achelous; Städte: Argos Amphilochicum und Stratus.

Die Salbinfel des Peloponnesus enthielt acht Landschaften.

- 1. Arkadia, ein gebirgigtes Weidenland in der Mitte der Halbinsel, größte Långe 12 d. Meilen, größte Breite 9 Meilen. Berge: Cyllene, Erymanthus u. a. Flusse: Alpheus, Erymanthus, und viele kleinere. Städte: Mantinea, Tegea, Orchomenus, Heraea, Psophis, und späterhin Megalopolis, als allgemeine Hauptstadt.
- 2. Lakonika, gleichfalis gebirgigt. Größte Lanz ge 14 Meilen, größte Breite 9 Meilen. Fluß: Eusrotas. Berge: Tangetus, und die Borgebirge Malea und Tacnarium. Städte: Sparta am Eurotas; andere Derter: Amyklae, Sellasia, und mehrere, die nicht beträchtlich waren.
- 3. Meffenia, an der Westseite von Lakonika; ein mehr ebenes und hochst fruchtbares Land, welches seit 668 den Spartanern unterworsen war. Größte Länge 7 Meilen, größte Breite 9 Meilen. Stadt: Messene. Grenzsestungen Itome und Ira. Unter den andern Oertern sind Pylus und Methone am bekanntesten.
- 4. Elis nebst der kleinen Landschaft Triphyslia, an der B. Seite des Peloponnesus. Länge 15 Meilen, größte Breite 7 Meilen. Flusse: Alpheus, Peneus, Sellis, und viele kleinere. Städte: im N. Elis, Eyllene und Pylus. Am Alpheus Pis

sa und das benachbarte Olympia. In Triphylia noch ein drittes Pylus.

- 5. Argolis an der D. Seite der Halbinsel eine Kandzunge, der von Attika gegenüber, mit der sie den Sinus Saronicus bildet. Länge 16 deutsche Meilen, Breite von 2-7 Meilen. Städte: Argos, Mycenae, Epidaurus. Aleinere merkwürdige Derster: Nemea, Cynuria, Troezen.
- 6. Achaja, vormals Jonia, auch Aegialus, das N. Kustenland; lang 14 Meilen, breit 3-6 Meilen. Es enthielt 12 Städte, unter denen Dyme, Patrae und Pellene die beträchtlichsten waren.
- 7. Die kleine Landschaft Sienonia 4 Meilen lang, 2 Meilen breit, mit den Städten Sienon, Phlius.
- 8. Die kleine Landschaft Corinth, von gleicher Große, zunächst an der Landenge (Ifthmus) Die den Peloponnes mit dem festen Lande verbindet. Stadt Corinthus, vormals Ephyra; mit den Häfen Lechaeum am Corinthischen, und Cenchreae am Saronischen Meerbusen.
- 9. Die griechischen Inseln sind theils solche, die zunächst an der Kuste liegen, theils Inselgruppen ober auch einzelne Inseln im offenen Meer.

- 10. Infeln an den Ruften. Un ber Beft= fufte im Jonischen Meer: Corenra, gegen Spirus über, 8 Meilen lang, 2-4 breit. Stadt: Corenra. Gine Colonie von Corinth. Gegen Afarnania uber: Leufadia mit Stadt und Borgebirge Leufas. -Cephalonien oder Same, vormals Scheria, mit den Stadten Same und Cephalonia. Danes ben die fleine Infel Ithafa. - Gegen Glis uber: Bafunthus. Un ber Gubfufte: Enthera mit ber Stadt gleiches Nahmens. Un der Bestfufte im Saronischen Meerbusen: Alegina und Salamis. Gegen Bocotien über, wovon es die Meerenge bes Gu= ripus trennt, Euboea, die großte von allen, 24 Meilen lang, 3-4 Meilen breit. Stabte: Dreus nebst dem Vorgebirge Artemisium im R., in ter Mitte Chalcis, Eretria. Reben Theffalien Scha= thus und Salonesus. - Weiter nordlich Tha: fus, Imbrus, Samothrace und Lemnus.
- Die Enkladen und Sporaden, wovon jene die westlichen, diese die bstlichen Inseln des Archipelagus begreifen. Die wichtigsten darunter sind Ansbros, Delos, Paros, Naros, Melos, alle mit den Städten dieses Nahmens.
- 12. Einzelne größere Infeln. 1. Ereta 35 Meilen lang, 6-10 breit. Berge: Ida. Städte: Cydonia, Gortyna, Enossus. 2. Epprus 30

Meilen lang, von 5-20 breit. Städte: Salamis, Paphos, Citium und mehrere fleinere

13. Die vornehmsten Hellenischen Inseln lange ber Rufte von Vorderasien S. oben S. 22.

### Erfter Zeitraum.

Aelteste Sagengeschichte bis auf den Trojanischen Krieg um 1200.

Quellen. Ueber bie Bilbung und ben Bang ber Beichichte unter den Griechen. Borlaufige Untersuchung über bas Gigenthumliche ber griechischen Mythologie in bi= ftorifder Rudficht, als Inbegriff der alteften Stamm = und Selbengefdichte bes Bolfs, reich= haltig in fich felbft, wegen der Menge und Berfcbieden= beit ber Stamme und ihrer Unführer; und auf mannigfaltige Beife ausgebildet und umgebildet burch Dichter, befonders große, icon febr fruh aufftebende epifche, und fpaterbin tragifde Rationalbichter. - Erfte Entwides Jung ber Beschichte aus ber Cage, burch bie Logographen, befondere in den Jonifchen Stadten, Setataens, Phe= recobes u. a. bis fie gerodor, mit Recht ihr Bater genannt, auf einmal auf eine fo hobe Stuffe bob. (cf. Die hiftorifche Runft ber Grieden in ihrer Entftebung und Fortbildung von G. S. Creuger, 1803.). Aber nicht nur bei ibm, fondern auch bei fpateren Befchichtichrei= bern behielt die Befchichte ftete einen Anftrich ihres Ur= fprunge; und fo weit bas Gebiet ber Sage reichte, trugen felbst ein Theopomp und Ephorus fein Bedenken, ibren Stoff aus Mythographen, oder aus Dichtern zu entlehnen. - Das in biefem erften Beitraum bie Befdichte nicht

mehr als bloge Sagengeschichte fenn fann, verfteht fich von felbit.

Unter den Renern ift die griechifche Gefchichte am gludlichften von Englandern bearbeitet worden. Die Sauptwerfe find:

- The history of ancient Grece, its colonies and conquests from the earlist accounts, till the division of the Macedonian Empire in the East, including the history of litterature, philosophy and the fine arts by John Gillies. London. 1786. II Voll. 4. Unb:
- The history of Greece by WILLIAM MITFORD Esq. London. 1684. IV Voll. 4. Deutsch in einer freien Ueberfegung von B. L. Wichstädt. Jena 1800 ff. 6 B. 8. -Wenn gleich Mitford an Gelehrfamfeit, Reichthum und Grundlichkeit voransteht, fo übertrifft ihn doch Gillies an Genie, Gefcmack, und befonders an richtiger Auffaffung des Beiftes bes Alterthums.
- Der 2. und 3. Theil von der Beltgeschichte von Guthrie und Gray mit Seyne's Berichtigungen (S. I.) ift brauch: bar jum erften Studium.
- Recherches sur les Grecs par Mr. DE PAUW. 1781. 2 Voll. 8. voll einseitiger Unfichten und Sypothefen.
- Meine Ideen über die Politif, ben Berfehr und ben San= bel der vornehmften Bolfer der alten Belt; britter Theil, Erfte Abtheilung. 2te Auflage. 1821.

Ueber einzelne Gegenftande ber griechifden Befdichte und Alterthumer finden fich viele wichtige Untersuchungen theils in ber großen Sammlung:

- GRONOVII Thesaurus Antiquitatum Graecarum. XII Voll. fol. theils in ben Schriften gelehrter Befellschaften. Unter diefen vor allen in:
- Memoires de l'Academie des Inscriptions et des belles Lettres. Paris feit 1709. 49 Voll. 4. Und in ben:
- Commentarii (IV Voll.), Commentarii novi (VIII Voll.), Commentationes (XVI Voll.) und Commentationes recentiores Societatis Scientiarum Gotting. (IV. Voll.).

1. War gleich Griechenland ursprünglich von vielen kleinen Volkerschaften bewohnt, so unterschied
man dech zwei Hauptstämme, die Pelasger und
die Hellenen. Beide stammten wahrscheinlich aus
Assen her; die Verschiedenheit ihrer Sprachen charafteristre sie indeß als verschiedene Stämme. Die Pelasger waren unter diesen zuerst herrschender Stamm
in Griechenland.

Erster Bohnsis ber Pelasger im Peloponnes unter Inachus; um 1800 v. Ehr. Wenn sie hier auch zus erst nach ihrer eigenen Sage als rohe Wilbe erscheinen, so gingen sie doch schon zu einiger Eultur fort, indem bei ihnen die ättesten Staaten von Argos und Sicion entstanden; und auch die Ueberreste uralter Denkmähler, (häusig cyclopische genannt,) vielleicht nicht mit Unrecht ihnen bevgelegt worden. — Ihre Verbreitung nach Norben, besouders nach Attifa; und Festschung in Thespalien, unter ihren Führern Achaeus, Phthius und Pelasgus; wo sie Ackerbau treiben lernten, und 150 Jahre ausässig blieben; um 1700—1550 v. Ehr.

2. Die Hellenen, (erst späterhin von einem ihrer Führer Hellen so genannt) anfangs der schwäschere Stamm, erscheinen zuerst in Phocis, um den Parnaß, unter ihrem Könige Deukalion; von wo um eine Ueberschwennmung sie wegtreibt. Einwanderung im Thessalien, und Vertreibung der Pelasger von dort. — Die Hellenen wurden sest bald das herrschende Volk, und verdrängten, indem sie sich über Griechenland verbreiteten, die Pelasger fast gänzlich, die sich nur in Arkadien, und in der Gegend von

Dodona halten; und theils nach Italien, theils nach Creta, und andern Inseln wandern.

3. Der Hellenische Stamm sondert sich wieder in vier Hauptaste ab, Acoler, Joner, Dorier und Achaeer; die auch nachmals durch viele Eigenzthumlichkeiten in Rücksicht der Sprache, der Sitten und der öffentlichen Berfassungen, von einander gezschieden blieben. Die Sage leitet diese Stämme, (die jedoch nicht alle kleine Zweige der Nation umfaßten,) von den nächsten Nachkommen des Deukalion's ab; an deren personliche Geschichte daher auch die Gezschichte der Stämme und ihrer Wanderungen geknüpft ward.

Bu der Ueberficht derfelben wird folgende Gefchlechts: tafel dienen:



4. Die allmählige Verbreitung der Zweige dieses Stamms über Griechenland geschah durch mehrere Wanderungen zwischen den Jahren 1500–1300, wosdurch auch ihre Wohnsitze bis auf die spätere Wanderung der Dorier und Herakliden (um 1100) bestimmt werden.

hauptdata zu ber Geschichte ber einzelnen Stämme in diefer Periode.

- 1. Neolus folgt feinem Bater hellen in Phthiotis, welches daher auch Gis der Neoler bleibt, die fich von da weiter theils über das westliche Griechenland, Afarananien, Netolien, Phocis, Lotris und Elis im Peloponnes, so wie über die westlichen Inseln versbreiteten.
- 2. Dorns folgt seinem Bater in Estiaeotis, dem altesten Bohnsis der Dorier. Bertreibung von da nach bes Dorns Tode durch die Perrhaeber; und Berbreitung über Macedonien und Ereta; Rücksehr eines Theils des Stamms, der über den Deta geht, und die Tetrapolis Dorika, in der nachmals sogenannten Landschaft Doris anlegt, bis er von da unter der Führung der Herakliden nach dem Peloponnes wandert; um 1100. s. unten.
- 3. Authus, vertrieben von seinen Brudern, wandert nach Athen, und erzeugt mit der Ereusa, der Tochter bes Erechtheus, seine Sohne Jon und Achaeus. Jon und seine Stamm ließen, aus Athen vertrieben, sich in Aegialus im Peloponnes, von ihnen Jonia, (nachmals Achaia genannt,) nieder. Die Achaeer erhalten ihre Wohnsige in Lakonika und Argolis, bis auf die Zeiten der Dorischen Wanderung. S. unten.

Anfange der griedischen Geschichte von L. D. Zull: mann, 1814. Reich an neuen Ansichten und Bermuthun: gen; über welche die Urgeschichte der Bolfer selten weit hinausgehen fann. Gehr abweichende Ansichten und Refultate in:

Geschichten hellenischer Stamme und Stadte von D. C. Otfried Müller. Erster Band, Orchomenos und die Minver. 1820.

5. Außer biefen alten Einwohnern famen in eben diesen fruben Zeiten auch Colonien von fultivirten Wolfern, aus Alegypten, Phonicien und My= fien nach Griechenland. Die Niederlaffungen biefer Fremden scheinen zwischen 1600 und 1400 zu fallen.

Riederlaffung ber Colonie des Cecrovs aus Gais in Megopten um 1550 in Attifa; ber Colonie des Danaus, gleichfalls aus Megnpten, in Argos um 1500. - Die Colonie des Cadmus aus Phonicien um 1550 iu Boeotien. - Die Colonie des Pelops aus Myffen um 1400 in Argos.

- 6. So flar es aus der Mythologie der Hellenen ift, daß sie Anfangs eben sowohl Wilde als die Pe= lasger waren, - benn felbst den Gebrauch des Keuers mußte fie erft Prometheus lehren; - fo ge= wiß ift es auch, daß sie bereits in diesem frubeften Zeitraume, besonders zwischen 1300-1200, nachdem das Wandern aufhörte, Die ersten wichtigen Schritte zu der Erreichung eines gewiffen Grades der Cultur machten. Um die Zeit des Trojanischen Rrieges fteben sie zwar noch als Barbaren, aber nicht mehr als Bilbe ba.
- 7. Wie diese Ausbildung bei der Ration entstand und fortschritt; und welchen Ginfluß die fremden Un= kommlinge barauf hatten, sind allerdings schwer zu beantwortende Fragen. War es Cecrops, ber in Alt= tifa zuerft fefte Chen einführte, ward hier Ackerbau und Delbau erfunden, - fo scheinen die Bellenen al=

lerdings die Gründung der hauslichen Kultur Fremben zu verdanken zu haben. Und wenn von den nacht mals herrschenden Familien gerade die mächtigsten von diesen Ankömmlingen abstammten, scheint auch ein dauernder Einsluß kaum zu bezweiseln. Aber was auch die Griechen von Fremden angenommen haben mögen; so stempelten sie es zuvor zu ihrem Eigenthum um, und blieben also deshalb nicht minder original. Die Frage wird dadurch viel weniger erheblich als sie auf den ersten Bliek scheinen könnte.

8. Dieg mar aber befonders mit allen Zweigen ber geistigen Cultur, vor allen ber Religion, ber Fall. Dag von Alegypten, Alfien, Thracien man= che Gottheiten und Cacra, befonders über Creta, ih= ren Eingang bei ben Griechen fanden, ift faum ju bezweifeln; aber es blieben nicht Alegyptische, Alfiatis sche, Thracische, - es wurden griechische Gotter. Daber Scheint auch bas Aufspuren jener Bermandt= schaften zu keinen großen weitern Aufschluffen führen ju fonnen. Aber von der hochsten Wichtigkeit wurde cs, daß, welche Gotter auch die Griechen annahmen, boch nie bei ihnen ein abgesonderter Priesterstand, viel weniger Rafte, fich halten fonnte, die auf einen aus= schließenden Besit der hohern Ausbildung Anspruch gemacht batte; wenn auch allerdings mehrere Epuren es fehr mahrscheinlich machen, daß mehrere ber alteften Beiligthumer Megyptische ober auch Phonici= sche und Eretensische Priefterniederlaffungen waren, die ihren Cultus mit fich brachten. Beftand auch

dieser nur in außern Gebrauchen, so knupften sich doch von selbst daran manche Ideen und Institute, die auf diese Weise Gemeingut des Bolfs wurden.

- 9. So war es die Religion vorzugsweise, burch welche der rohe Geiff einigermaßen gemildert ward. Waren es doch die altesten Canger (aoidoi), ein Dr= pheus, Linus u. a., welche burch die Berbreitung religibser Ideen so viel bagu beitrugen, die Blutrache, und mit ihr den Buffand fteter Befehdungen, aufbo= ren zu machen; waren sie es doch welche in den Mufterien bem engern Rreise ber Gingeweihten Die Borzuge bes gesitteten Lebens zu verfinnlichen wußten.
- ST. CROIX Recherches sur les mystères du Paganisme. Paris. 1784. Deutsch: des Freib. v. St. Croir Berfuch über die alten Mofterien. Ueberfest, und mit (febr fchapbaren) Unmerfungen begleitet ven C. G. Leng. Go= tha. 1790.
- 10. Nicht weniger wurfte die Religion burch Die Drafel, besonders die zu Dodona und Delphi; welche beide, wie vielleicht auch Olympia, folche uralte Priefterniederlaffungen gewesen zu fenn scheinen. Das Bedurfniß sich hier Raths zu erholen, führte pon felbst dabin, fie als ein Gemeingut der Nation zu betrachten, zu benen jedem ber Butritt offen fteben mußte; und so fonnte es wiederum nicht fehlen, daß Die Leitung der allgemeinen Ungelegenheiten großen= theils von diefen Drakeln abhieng.

- A. van Dalen de oraculis veterum Ethnicorum dissertationes 6. Amstel, 1700. Ein souft schr geschäptes Werk. Es fehlt noch an einer umfassenden Untersuchung des Ges genstandes. Ein Beitrag dazu ist:
- J. GRODDEK de oraculorum quae Herodoti libris continentur natura commentatio. Goetting. 1786.
- anderwarts: unter dem Schutz der Heiligthümer keimte die zarte Pflanze der Cultur auf. Hier waren die Feste und die Zusammenkunste, wo auch die sonst sich fremd bleibenden Wölkerschaften friedlich sich sachen; und über gemeinschaftliche Angelegenheiten sich besprachen. Von selbst bildeten sich hier die ersten Iden eines Wölkerrechts, und führten zu Verbindunzgen, die diese mehr entwickelten. Unter diesen ward die wichtigste und bleibendste die der Amphictionen zu Oelphi; die freilich erst später ihre bestimmte Form erhalten haben mag; aber doch schon früh den Grundzsach angenommen zu haben scheint, daß keine der zu ihr gehörenden Städte von den übrigen durste zerstört werden.

Ueber ben Bund ber Amphictvonen, von fr. Wilh. Tittmann; eine von ber R. Atademie b. Wiff. in Berlin gefronte Preisschrift. 1312.

12. Außer ber Religion war es auch die Schiffsfahrt und der damit verbundene Berkehr, der die Mation mit Fremden in Berührung erhielt, und für Bildung empfänglicher machte. Freilich blieb diese Schifffahrt lange bloße Seerauberei; aber wenn Mis

nos auf Creta bas Meer bavon reinigte, fo mußte um man doch schon anfangen das Bedurfnig eines andern Zuffandes zu fühlen.

13. Immer mehr erwachte indeg ber Gelbengeift ber Nation; und in dem beroifchen Zeitalter entfaltete fich ihre erfte Jugendbluthe. Der Sang gu außerordentlichen Unternehmungen war aufgelebt; und trich die Heerführer nicht blos einzeln, sondern ver= bundet, bis über die Grenzen ihres Baterlandes. Aber noch viel wichtiger als durch sich felbst, follten diese Unternehmungen badurch werden, daß sie, in den Gefangen ber Dichter fortlebend, burch eine Ratio= nalpoefie, wie fein anderes Bolf fie befag, Die weitere Entwickelung moglich machten.

Bug der Argonauten nach Coldis etwa um 1250; und Krieg ber 7 verbundeten Furften gegen Theben um 1225; das aber erft von ihren Gobnen (Epigonis), bei dem zweiten Berfuch 1215 erobert marb.

14. Go war schon Alles zu einer großen Ratios nalunternehmung aller Sellenischer Wolferschaften ge= reift, die in dem Ariege gegen Troja ausgeführt ward. Ihre wichtigste Folge war die Erzeugung ei= nes allgemeinen Nationalgeistes, ber bei einer gemein= 1194 schaftlichen Expedition von einer 10jahrigen Dauer, bis in ein so entferntes Land, und von einem solchen 1184 Erfolge nothwendig entstehen mußte, und ungeachtet aller Spaltungen und Streitigkeiten doch nie wieder ganglich erloschen ift. Erst seit bem Buge gegen

Troja fahen fich die Hellenen fortdauernd als Gin Bolf an.

Allgemeine Schilderung von bem politischen Buftande Griechenlands um die Beiten bes Trojanifchen Rrieges. - Eintheilung in viele fleine Staaten, unter benen ber von Urgos und Mpcenge ber machtigfte war. -In allen erbliche Dberhaupter oder Stammfürften (Ronige, Baoideig), jugleich Anführer im Rriege und Richter im Frieden; deren großeres und geringeres Un= feben nur blog von ihren großeren ober geringeren Gigenfcaften, befondere ihrem friegerifden Muthe, abhangt. - Lebensart ber Nation, als eines Stadte bewohnenden, jugleich Aderbau und Biehzucht treibenden, Kriegervolfe, bas auch bereits in ber Schifffahrt giemliche Kortidritte gemacht batte.

A. W. Schlegel de Geographia Homeri commentatio. Hannov. 1788. Giebt eine lleberficht der damaligen politifden Geographie Griedenlande. - Fur Die Renntniß bes Lofale bes Trojanischen Krieges vor allen:

Lechevalier Befdreibung ber Gbne von Troja. Ueberfest und mit Unmerfungen von Levne. Leinzig, 1794. Jedoch bamit zu vergleichen Clarke travels, Vol. I. cap. 4-6.; wodurch die Resultate von Lechevalier wieder zweifelhaft geworben find.

# 3weiter Zeitraum.

Von bem Trojanischen Rriege bis auf ben Anfang ber Perferfriege. 1200 - 500.

Quellen. Ueber feinen Theil ber griechischen Befcichte find wir fo wenig unterrichtet, als uber biefen langen Beitraum, wo wir viele ber wichtigften Begebenbeiten nur im allgemeinen fennen. Der Anfang beffelben ift noch, fo wie in der vorigen Periode, eine Sagen : und Dichtergeschichte: erft gegen das Ende wurde ber Se= brauch der Schrift bei den Griechen allgemeiner. außerdem war der Zeitraum arm an großen National= unternehmungen, die dem Dichter oder Beschichtschreiber einen paffenden Stoff hatten barbieten tonnen. Außer ben vielen gerftreuten Radrichten, die fich bei Berodot, Dlus tarch, Strabo und por allem in der Cinleitung bes Thucydides finden, (die hierher gehörigen Bucher bes Diodor's find verloren gegangen;) muß noch besonders Daufanias ermahnt werden; der in feiner Befdrei= bung Griedenlands fur die Gefdichte der einzelnen fleinen Staaten und eine Menge ber ichabbarften notigen aufbewahrt bat.

### 1. Gefdichte ber Bellenischen Staaten innerhalb Griechenland.

1. Die ersten Zeiten nach bem Trojanischen Rriege waren durch die vielen Zerrüttungen in den herrschen= ben Kamilien, befonders der des Pelops, fehr unru= big: allein bald entstanden noch viel größere Beme= gungen durch die Bersuche der roben nordlichen Stamme, besonders der Dorier, mit benen fich aber auch Aetoler verbanden, unter Anführung ber aus Argos vertriebenen Berafliden fich des Pelo= ponnefes zu bemachtigen; die Griechenland fast ein volles Jahrhundert hindurch erschütterten, und, in= dem sie die Wohnsige ber mehrsten hellenischen Stamme veranderten, die bleibenoften und wichtigften Folgen hatten.

Erster vergeblicher Versuch unter Syllus, Serfules Cohne, um 1180. — Biederholte Versuche, bis die Entel des Hollus, Telephus und Cresphontes, nebst den Schnen ibres Bruders Aristodemus, des Euryssthenes und Profles, um 1100 ihre Ansprüche geltend machen.

2. Folgen biefer Banberung fur ben Peloponnes. Die den bisherigen Bewohnern, ben Achaern, entriffenen Gebiete von Argos, Sparta, Meffene und Corinth werden dorisch; so wie Elis ben, die Dorier begleitenden, Actolern que fällt. Die vertriebenen Achaeer vertreiben dagegen wieder die Jonier; und fegen fich in bem, feitdem To genannten Achaja; Die Jonier werden von ib= ren alten Stammverwandten ben Althenienfern aufge= nommen. - Gine Folge diefer Sellenischen Bolfer= wanderung war aber auch die Anlage ber griechi= Schen Pflangstädte in Borderafien, zuerft von bem Stamm ber Meolischen, so wie bald nachber ber Jonischen und selbst Dorischen, Sellenen, Die fur Die weitere Entwickelung der Nation so bochst wichtig murbe.

Die Geschichte diefer Colonien f. im nachften Abschnitt.

3. So unvermeidlich durch diese Wanderungen und Rriege, in der die roheren Stamme die gebildesteren verdrängten, die Kultur der Nation nicht nur aufgebalten, sondern großentheils wieder vernichtet werden mußte, so wurde doch aber durch sie der Grund zu der ganzen nachmals bestehenden Ordnung

der Dinge in Griechenland gelegt. Die eingewanderten Stämme standen, so wie die Vertriebenen, Anfangs noch fämmtlich unter der Herrschaft ihrer Stammfürssten, und blieben darunter einige länger, einige fürzer. Allein bereits in den nächsten zwei Jahrhunderzten nach der Wanderung zwischen 1100-900 entstanzden in den sämmtlichen griechischen Ländern, (bloß das entsernte Epirus ausgenommen,) statt der biszherigen Herrschaft der Stammhäupter, republikanische Verfassungen; die sich, wenn gleich unzter mancherlei Wechsel, fortdauernd erhielten, und wodurch der Sinn für politische Freiheit, der einen Hauptzug im Charafter der Nation ausmacht, ihr auß tiesste eingeprägt wurde.

4. Die Hauptursache dieser für Griechenland so höchst wichtigen Beränderung, wodurch dessen künfztige innere politische Berhältnisse auf immer bestimmt wurden, lag, wie die Folge zeigt, in nichts anz derm als in den Fortschritten, welche unter den neueingewanderten Stämmen das städtische Leben, — und also mit diesem bürgerliche Eultur überzhaupt, — machte. Denn bei dieser neuentstandenen Ordnung der Dinge bildete sich jede damalige Stadt ihre innere Bersassung; und es gab daher sast eben so viele freie Staaten, als es Städte mit ihrem Stadtgebiet gab.

Es ift eine ganglich falfche Borftellungsart, bie wenigs ftens bie Urt fich auszudrucken in den meiften Schriften uber griechische Geschichte begunftigt, wenn man fich bort

eben fo viele Staaten als Lanbichaften benft. Ginige freilich, wie Attifa, Megaris, Latonien fonnen jede als Gin Stagt betrachtet werben, weil jede bas Bebiet einer einzelnen Stadt mar. Aber andere, wie Ur= fadien, Boeotien ic. bildeten eigentlich nicht jede Ginen Staat, fonbern enthielten fo viele einzelne Staaten ale fie frepe und unabhangige Stabte mit ihrem Stadt= gebiet hatten. - Dennoch aber blieb a. icon bas natur= lide Band ber Bermandtidaft, und Arfadier, Boco: tier ic. fprachen von fich als von Ginem Bolfe. b Es entstanden freiwillige Bundniffe gwifden einigen ober auch wohl allen Stadten eines Landes, wie g. B. in Uchaja; fo daß alle eine Confoderation bilbeten, mobei aber boch ftets jede einzelne Stadt ihre innere Berfaffung fur fich behielt. Dder c. durch bie großere Macht Giner Stadt entstand auch wohl eine Art von Oberherrschaft über bie anderen, wie 3. B. von Theben über bie Boeotifchen Stadte, welche aber bod immer nur fcmanfend mar, und von Zeitumständen abbing; fo wie auch d. die Berfaffung jeder einzelnen Stadt manche Abanderungen erlitt, ba besonders einzelne übermachtige Burger (Tprannen), fic der Dberberricaft nicht nur bemachtigten, fondern fie auch oftere auf geraume Beit erblich bei ibren Kami= lien zu erhalten mußten. Man fieht leicht, bag biefes Sauptideen fur griechische Geschichte find, die nicht deutlich und bestimmt genug gefaßt werden fonnen; fo wie es auch von felbit einleuchtet, mas fur ein weis tes Uebungs : Feld eine folche Lage ber praftifchen Doli= tif eroffnete. Je weniger in den einzelnen Stadten fogleich an bestimmte Constitutionen gu denfen mar, um besto mehr mußten ber politischen Berfuche fen; (welches auch ber geringe Umfang ber Staaten erleichterte;) und je ofter bie Berfuche miggludten, um befto großer mußte bei einem fo geiftreichen Bolte die Maffe politifder Ideen werden; wovon die Befengebungen eines Solon und Anderer fpaterbin bie Refultate waren.

5. Bei biefer Berftadelung in eine Menge fleiner Staaten, die fein gemeinschaftliches politisches Band umschlang, wurde indeg doch sowohl theils durch periodische Nationalfeste und Spiele, (unter benen die zu Ehren des Jupiters zu Dlympia die vornehmsten waren;) wo die Nation in ihrem Glanze fich zeigte; und woran alle Hellenen, aber auch feine andere, Antheil nehmen konnten; als auch theils durch Die fich erweiternde Berfammlung ber Umphi= ctionen, eine gewiffe Ginheit bes Bolks ber Sellenen, und ein gewiffer Nationalfinn erhal= ten. Wenn dies lettere Inftitut nicht gang die Folgen hatte, Die es feiner Bestimmung nach haben follte, so lag ber Grund bavon in ber Matur jeder großen Koderation, sobald einzelne dazu gehörige Staaten zu machtig werben,

Die Berfammlung ber Amphictionen war allerdings fein allgemeiner Reichstag, auf bem alle Nationalangelegenheis ten abgehandelt waren. Gie hatte gunachft die Aufficht über den Tempel und bas Dratel ju Delphi. 1. Bon bier waren bie volferrechtlichen Ideen der Grieden ausgegangen; und fie wachte über ihre Erhaltung. 2. Durch den politischen Ginfluß des Drafels führte bies gur Theilnahme an Staatshandeln in einzelnen Rallen. 3. Gie blieb ein Rational= Inftitut, weil nur Sellenen baran Untheil haben fonnten.

Des anciens gouvernements féderatifs, et de la législation de Crète, (par Mr. de St. CROIX). Paris. 1796. Gine ber fdagbarften Forfchungen fowohl über bie Umphictionen, als andere verwandte Gegenstande bes griechischen Alterthums.

- 6. Unter ben einzelnen Staaten Griechenlands zeichneten sich bereits in diesem Zeitraume Spart a und Athen nicht nur durch ihre größere Macht, sondern auch durch ihre Verfassungen und Gesetze-bungen, aus; und wenn man gleich nicht sagen kann, daß an ihrer Geschichte jest schon die Geschichte des übrigen Griechenlands hängt, so verdienen sie boch vorzugsweise die Ausmerksamkeit.
- 7. Geschichte von Sparta. Nach der Verstreibung der Achaeer, (die unter der Herrschaft von Stammfürsten zuerst aus dem Hause des Perseus, und seitdem Menelaus durch Heirath König wursde, aus dem Hause des Pelops gestanden hatten,) durch die Dorier, siel Lakonika durch das Lacs den Sohnen des Aristodems, dem Prokles und Eurysthenes zu, deren Familien herrschende Familien blieben, so daß stets zwei Könige gemeinschaftzlich, aus jeder Familie Einer, herrschten.

Familie ber Profliden und Agiden, von Agis, bem Sohn und Nachfolger des Eurnsthenes.

Sparta, ein Versuch zur Aufklärung ber Geschichte und Berkassung dieses Staats von J. C. F. Manso. Leipzig. 1800 ff. 3 Th. Das hauptwerk über diesen Staat; und zugleich reich an Untersuchungen über einzelne verwandte Punkte der griechischen Geschichte.

CRAGIUS de republica Lacedaemoniorum. 1642.

Meunsius de regno Laconico; und Miscellanea Laconica. Beides fleifige Compilationen.

S. In ben vielen erft allmablig eroberten bas maligen Stadten des Landes ließen fich die Dos rier jest nieder; und wurden, wenn nicht die alleis nigen, boch die herrschenden Ginwohner; indem die guruckgebliebenen Achaer Leibeigene wurden. Allein schon sehr bald eignete fich die Stadt Sparta Die Dberherrschaft über bas gange Land zu, die fie auch fortdauernd behielt, und die übrigen vormals angese= henen Stadte wurden offene, großentheils unbedeus tende, Derter.

Berhaltniß ber Burger ber hauptstadt, ber Spartas ner, als herrschendes Corps, gegen die Landbewohner, Die Lacedaemonier, oder aspioinoi, ale fteuer: und friegebienftpflichtige Unterthanen. Bereite Mgis, ber Rachfolger bes Euroftbenes, ergwang biefe Unterwurfigfeit; und die Bewohner von Selos murden fur ihren Biderftand gu Leibeigenen gemacht, ftatt bag bie übrigen bei ber Aufopferung ihrer politischen Freiheit boch in Befit ihrer perfonlichen Freiheit blieben; wiewohl auch diefe außerft beschräuft wurde.

9. Die Geschichte ber zwei nachsten Jahrhunderte bis auf Lyfurg zeigt nur wiederholte Rriege ber Spar= toner mit ihren Nachbarn, ben Argivern, und innere Unruhen, die durch die zu große Ungleichheit ber Guter, und die Streitigkeiten und gefunkene Be= walt der Ronige, veranlaßt wurden, bis Lyfurg, Dheim und Bormund des jungen Konigs Chari= laus, ums Jahr 880 Sparta die Verfaffung gab, ber es feitdem feinen Glang vorzüglich zu verdanken hatte.

Erläuterung der hauptpunfte ber Sparta: nifden Berfaffung. Man muß dabei im voraus merfen: a. Da Lyturg's Befeggebung icon fo fruh fallt, und feine Befege auch nicht gefdrieben waren, fondern nur in Spruden byroat bestanden, die vom Drafel gu Delphi gebilligt maren, fo ift vieles, mas erft fpateren Urfprungs mar, Loturg beigelegt worden. b. Bieles was ibm wirflich gehort, mar nicht neu, fondern alte Doris fce Sitte: bie nur anfieng in Berfall ju geratben, ber aber jest gefegliche Rraft gegeben wurde, Daher mußte auch Lyfurg's Gefengebung febr naturlich Mehnlichteit mit ber der Cretenfer befommen, die auch Dorier maren, wenn gleich allerdings manches, wie versichert wird, von baher genommen ward. c. Lpfurg's Gefete hatten ben Sauptzwedt, burch Bilbung und Erhaltung eines farten und unverdorbenen Menfchenftam me, Sparta feis ne Gelbftftandigfeit ju fichern. Daber batten fie überhaupt weit mehr Beziehung auf das Privatleben und die phofifche Erziehung, als auf Staateverfaffung, worin er wenig geandert zu baben icheint.

In Rudfict auf Staatsverfassung blieb 1. Das bisherige Berbaltniß zwifden ben Spartanern als berr= fcendem Bolf und ben Lacebaemoniern als Unter: thanen. 2. Much blieben die zwei Ronige aus den beiden herrichenden Saufern, als Unführer im Rriege und erfte Magistrate im Frieden. Dagegen 3. wird die Errichtung eines Senats (γερουσια) dem Lyfurg guge: fdrieben, ber aus 28 Bliebern beftand, die nicht unter 60 Jahren fenn durften, vom Bolfe gemablt murden, und auf Lebenszeit blieben, und die in allen offentlichen Un= gelegenheiten ben Konigen gur Geite ftanden. Db aber 4. Das Collegium der jahrlich gewählten 5 Ephoren fcon von Lpfurg ober fpater angestellt fep, ift amar ungewiß; aber auch von weniger Erheblichfeit, da die große Macht diefes Collegii, dem als oberften Ctaates tribunal gulegt Alles untergeordnet ward, erft fpater

entstand. Neben diefen waren auch 5. die Bolfever: fammlungen, nach ber Gintheilung in Gulag und ώβας, woran aber nur die Spartaner Theil hatten, beren Recht aber nur babin gieng, die von ben Konigen und bem Genat ihnen gemachten Untrage anzunehmen ober ju verwerfen.

In den Gefeben fur bas Privatleben gieng Lofurg von bem Grundfage aus, die Spartaner gu einer Befell: fchaft von Burgern gu maden, die in ihren Befigungen und Lebensart fich moglichft gleich waren, und wo jedem die Ueberzeugung auf bas tieffte eingeprägt ward, baß Er Eigenthum bes Staats, und diefem blinden Behor: fam fouldig fen. Daber I. die neue Bertheilung ber Landereien, fo daß 9000 Theile den Spartanern und 30,000 ben Lacedamoniern gegeben wurden; die gwar mobl vererbt und verscheuft, aber nicht verfauft werden durf= ten. 2. Die möglichfte Entfernung alles Lurus, befonders burch die Benoffenschaften, (quodiria) ober das tagliche Bufammeneffen aller Burger nach ihren Abtheilungen, mobei die Gerichte vorgeschrieben maren. 3. Die gange Einrichtung ber hauslichen Gefellichaft, fowohl zwifden Cheleuten, als Eltern und Rindern, welche durchans fo geformt war, daß fie den politifchen Sauptzwed, Ergie: bung ftarter und gefunder Burger und Burgerinnen, beforderte, felbft auf Roften ber Sittlichkeit. Go wie 4. auch das Berhaltniß der Knechte, die mit dem allgemei= nen Rahmen der Seloten belegt wurden, und bie, wenn fie gleich jundchft als leibeigene Bauern betrachtet werden muffen, boch auch zugleich Eigenthum bes Staats waren, der fich ihrer im Rriege gu bedienen bas Recht hatte. - Co leicht es übrigens ift, diefe Saupts puntte ber Spartanifchen Berfaffung im Allgemeinen an: augeben, fo fdwer und oft fo unmöglich ift es, aus Mangel genauer Radrichten, eine Menge von Fragen au beantworten, die fich leicht aufwerfen laffen, wenn man weiter ins Gingelne geht. Mertwurdiger ale diefe Berfassung selbst, ift unstreitig die Zeit ihrer fast 400jahrigen Dauer ohne merkliche Augartung; merkwurdiger um so mehr, da die Spartaner in dieser Zeit sehr bald ansieuzen, Eroberer zu werden. An einen dauerhaften Frieden war freilich in Griechenland nicht mehr zu denken, da eine Soldatenrepublik in seiner Mitte war, deren Burger schon aus Langerweile hatten Krieg suhren mussen, da sie alle Geschäfte des bauslichen Lebens und des Landbans, wovon sie doch ausschließend leben sollten, durch Stlaven besorgen ließen.

Außer den oben S. 150. angeführten Schriften:
Herne de Spartanorum republica judicium; in Commentat. Soc. Gotting. Vol. IX. Bur Berichtigung der einseistigen Urtheile des DE PAUW.

To. Balb nach Lykurg fingen die Ariege der Spartaner mit ihren Nachbarn, den Argivern, Arkadiern, besonders aber den Meffeniern an; die zwar ihre Hauptursache in einem alten Hasse der Dorischen Stämme über die ungleiche Bertheilung der Ländereien bei der Einnahme des Peloponneses gehabt zu haben scheinen; die aber sichtbar am meisten durch den Ehrgeig der Könige, die das abergläubige Bolk durch Orakel und ihre Deutungen zu lenken wußten, unterhalten wurden.

Unerhebliche Kriege mit Tegea, Argos, und Sans bel mit Meffene, 783-743.

Er fter Meffenischer Krieg 742—722., geendigt burch die Eroberung der Grenzsestung Ithome, nach dem freiwilligen Tode des Messenischen Königs Aristodemus.

— Die Messenier werden den Spartanern tributar, und mussen die Halfte des Ertrags ihrer Landereien abgeben.

— Bahrend dieses Krieges: 1. Errichtung des Collegii

ber Ephoren (nach einigen Berichten) als Stellvertreter der Ronige in ihrer Abmefenheit, und Schiederichter amifchen ihnen und bem Genat bei entstehenden Strei= tigfeiten. 2. Befdrantung ber Macht bes Bolfe babin, baß es in ben ibm vorgelegten Schluffen bes Cenats und der Ronige nichts andern, fondern fie bloß beftatis gen oder verwerfen fann. 3. Berfdworung ber Parthenii und Seloten, die Veranlaffung gu der Un 8führung von Colonieen wird; ein Mittel, beffen fich Sparta ofter zu der Erhaltung ber innern Rube bediente.

3 weiter Meffenifcher Rrieg, 682-668. von ben Meffeniern unter ihrem Selden Uriftomenes, von den Spartanern, angefeuert von Tyrtaus, 14 Jahre geführt. bis er durch die Ginnahme bes feften Plages Gira ent= Schieden wurde. Das Bebiet ber Meffenier wird unter bie Sieger vertheilt, und bie Ginwohner merden gleich ben Seloten gu leibeigenen Bauern gemacht.

11. Obgleich durch diefe Meffenischen Kriege das Gebiet der Spartaner merklich vergrößert wurde, fo scheinen sie doch erft langsam sich erholt, und erst allmählig sich zu dem ersten unter den Doris Schen Staaten erhoben zu haben, indem fie ihr Gebiet fortdauernd auf Roften ber Argiver und ber Arfabier ermeiterten.

Rriege mit Tegea meift ungludlich fur Sparta, und mit Argos wegen Thorea und ber Jufel Enthera, wodurch ihr Gebiet bedeutend vergrößert murde; um 550.

12. Diefe Rriege innerhalb des Peloponneses waren nicht von der Art, daß fie die Spartanische Berfaffung merklich hatten verandern konnen, und

lange Zeit schlugen sie die Theilnahme an auswärtigen Händeln ab. Allein wie König Eleomenes, 491 der zulest seinen Collegen Demaratus verdrängte, sich, in die Atheniensischen Angelegenheiten mischte, war bereits dadurch der Saame zu Streitigkeiten zwischen diesen Republiken ausgestreut. Die darauf solgenden Kriege mit den Persern, an denen Sparta Antheil nehmen mußte, obgleich Eleomenes die Theilnahme an dem Ausstande des Aristageras abgeschlagen hatte, und die jest entstehende Idee von dem Principat Griechenlands, führte eine Reihe ganz neuer Berhältnisse berbei.

13. Die Geschichte von Athen in diesem Zeitraum ist wichtiger wegen der innern Berändezungen, durch welche dieser Staat sich allmählig zu einer Republik bildete, als durch äußere Bergrößezung. Die Lage und Beschaffenheit von Attika, wozdurch es den Angriffen und Einwanderungen der herzumziehenden Horden weniger ausgesetzt war, erleichzterte hier das allmählige ruhige Gedeihen; wovon sich auch die unverkennbarsten Spuren sinden, so wenig auch die Eritik im Stande ist, Alles hier so ins Reine zu bringen, wie der Historiker es wünschen möchte.

Die Geschichte Uthens macht naturlich einen haupts theil der oben S. 135. angeführten Berte aus. Außer= dem:

The history of Athen politically and philosophically considered, by William Young Esq. London. 1796. 4. Fast mehr Nassonnement als Geschichte.

Consint fasti Attici. Florent. 1747. 4 Voll. 4. Die forgfaltigfte chronologifche Behandlung.

- 1. Veriode der foniglichen Regierung bis 1068. Die Geschichte des Staats von Athen hebt eigentlich erft mit Thefens an, der um 1300 feinem Bater Megens folgt; wenn gleich gewiffe Inftitute, wie das des Urcopagus, und die Eintheilung des Bolfs in Edle (sunarpidai). Aderleute (yewpyor) und Gewerbtreibende (бумгоруог), welche an Aegyptische Einrichtungen erinnern, schon alter fepr, und ans der Colonie des Cecrops fich berfdreiben mogen; Thefeus ward indeß gewiffermaßen Grunder des Staats, indem er die Stadt Uthen, fatt daß die vier Diftrifte (dynoi) bisher von einander unabhangig gewesen au fenn fceinen, gum einzigen Gip der Regierung macte. - Unter feinen Rachfolgern find mertwurdig Mineftheus, der vor Troja blieb; und der lette Co= brus, der durch freiwillige Aufopferung Attita von bem Einfalle der Dorier rettete. 1068.
- 2. Periode der lebenslänglichen Urdonten aus bem Befchlecht des Codrus, deren dreigehn regierten; von 1068-752. Der erfte Medon, der legte alfmaon. Gie waren erblich wie die Ronige, aber von ihrer Berwaltung Recenfchaft ichuldig ( uneuguvoi). - In ben Unfang diefes Beitraums fallt die Banderung ber Jonier von Attita nach Alein: Uffen, 1044. f. unten.
- 3. Periode der tojabrigen Archonten, deren fieben fich folgten von 752-682. Auch fie maren aus dem Gefchlecht des Codrus. Der Zeitraum ift leer von merfwur: digen Vorfällen.
- 4. Periode ber 9, jahrlich gewählten, Archon= ten bis auf Colon 682 - 594; fo jedoch, daß die Attriente der vormabligen Konige und bisherigen Ardonten unter bie drei erften vertheilt murden. Go wenig bei diefet als den obigen Beranderungen wiffen wir aber genau Die Urfachen, wodurch fie, und die urt, wie fie bewirft murben. - Entftehung einer brudenden Ariftofratie,

wie bie ber Patricier in Rom gunachft nach Bertreibung der Konige, da die Archonten fo wie die Mitglieder bes Areopagus nur aus den edlen Familien gewählt wurden. Erfter Berfuch gu einer Gefetgebung, burch Drafon 622, die nur Eriminalgesche enthalten gu haben fceint, aber durch ihre Sarte felbft unbrauchbar murde. - Der Aufstand bes Evion 598 murde burd die Art, wie man ibn fillte, ber Ariftofratifchen Parthei am mei= ften nachtheilig, ba fie eine Blutschuld auf fich lub, die auch nach der Erviation bes Evimenibes 593 noch lange gum Borwand gu Unruhen diente: und die politischen Ractionen der Dediaei, der Diacrii, und der Darhali, fturgten Uthen in eine Unarchie, mabrend ber die benachbarten Megarenfer die Infel Galamis wegnah: men, die aber gulett durch Golon wieder eingenom: men warb.

14. Aus dieser Anarchie ward Athen burch Soton gerettet, einen Mann, dem nicht bloß Athen, sondern die Menschheit überhaupt, Verpflichtung schul-594 dig ist. Er ward zum Archon gewählt, mit dem Auftrage, Athen eine bessere Verfassung zu geben, dessen er sich so entledigte, daß er dadurch den Grund zu dem Glück seiner Vaterstadt legte.

Erläuterung ber hauptpunkte von Solon's Gesetzebung. Ihr hauptzweck war Abschaffung der drudenden Aristokratie, ohne deshalb an die Einführung einer reinen Demokratie zu denken. 1. Borzläufige Gesetze: Abschaffung der Berordnungen des Drakon, (die Gesetze gezen Mord ausgenommen,) und das Gesetz zur Erleichterung der Schuldner (Seisanten, novas tabulae), nicht sowohl durch Ausstehung der Schuld, als herabsetzung derselben durch Erhöhung des Berths des Geldes; so wie ferner durch Sicherheitsstellung der

perfonlichen Freiheit der Schuldner. 2. Grundgefege, theils in Begiebung auf offentliche Berfaffung, theils in Rudficht auf Privatleben und Privatrecht. - Staats= verfassung. a. Organisation des Bolle durch die Gintheilungen: nach dem Bermogen in 4 Claffen, Dentecofiomedimni, die 500 Medimnen, Equites (inneig), die 400, Beugitae, die 300, und Thetes (Capite censi), die weniger jahrliche Ginfunfte baben. - Die alten Gin= theilungen nach den Ropfen, in tribus (Oilai), deren 4 waren, und nach dem Bohnort in Demos (Bemeinden), deren man bis 170 gablt, murden beibehalten. b. Mur die Burger ber 3 erften Claffen fonnen an allen Staatsamtern Untheil haben, an den Bolfsverfammlungen und bem Bepfis in den Gerichten aber alle, c. Es bleis ben amar bie 9, jabrlich gemablten, Archonten: (von benen ber erfte ber Archon emwyung, der zweite Basideus, der britte modenaoxoc, die übrigen 6 Thes motheten ge= nannt werden, die als oberfte Magiftrate, (jedoch obne augleich Militarftellen befleiden gu tonnen,) an der Gpipe bes Staats fteben, allein ihnen gur Geite wird gefest d. ber Rath, Boudy, der aus einem jahrlich erneuerten Ausschuß von 400 Perfonen aus ben 3 erften Claffen ber Burgerschaft, (100 aus jeder tribus,) die gwar durchs Loos gewählt werden, aber eine ftrenge Prufung (doninaσία) auefteben muffen, befteht. Ihn muffen die Urchon= ten in allen Ungelegenheiten gu Rathe gieben; und nichts fann and Bolt gebracht werden, worüber nicht vorläufig in feiner Mitte deliberirt ift. e. Dem Bolt, in fo fern es aus allen 4 Claffen besteht, bleibt in feinen Berfammlungen (ennhyolat) bas Recht ber Beftatignna ber Befete, der Wahl der Magiftrate, und die Berathfolggung über alle offentliche Ungelegenheiten, die von bem Rath an daffelbe gebracht werden, fo wie die offentlichen Berichte. f. Sauptftuge der Verfaffung follte aber nach Solon's Plan ber Areopagus fenn, ber bieber nur ein

Werfzeng in ben Sanden ber Ariftofratie gemefen mar. Er murde befest aus ben abgegangenen Urchonten, und blieb nicht bloger Berichtshof in den wichtigften causis capitalibus, fondern erhielt auch die Aufficht über die Git= ten, die Untersuchung über das Betragen der abgegan: genen Arconten, und das Recht, die gefällten Schluffe des Bolts gu revidiren und gu faffiren. Dan mußte feine Gewalt, bie febr leicht der ber Ephoren in Sparta batte gleich werden fonnen, ju groß nennen, wenn nicht Die Erfahrung gelehrt batte, was fur nachtheilige Rolgen die Schwächung berfelben burch Veritles batte. Benn biefe Mifchung von Ariftofratie und Demofratie übrigens tiefe Ginficten in bas Wefen Republitanifder Berfaffungen verrath, fo wird Colon boch am ehrwurdigften burch fein Streben, bas Ruder ber Regierung nur bloß in die Sande der gebildetften und der flugften Manner gu bringen; fo wie feine gange Privatgefengebung auch den Mann zeigt, der nicht wie Lpfurg, die Moral ber Politie, fondern die Politie der Moral unter: ordnete.

SAM. Petitus de legibus Atticis. 1635. fol. Die befte Sammlung und Erläuterung der Bruchftude ber Attifchen Gefeggebung.

CHR. Bunsen de jure Atheniensium hereditario, ex Isaeo caeterisque oratoribus Graecis ducto. Goett. 1812. Das Erbrecht bildete einen haupttheil der Gesetzgebung Solon's; die Erläuterung deffelben greift zugleich tief in die Berfassung ein, in so fern sie Stamm = und Familiene verfassung war.

15. Wenn durch Solon's Gefeggebung die Parztheien nicht ganzlich aufhörten, so hatte seine Staatszreform dieß fast mit jeder andern gemein. Es war ganz natürlicher Lauf der Dinge, daß die freigeworzdenen Plebejer sich an den Aristofraten zu reiben such

ten, und da diefe endlich unterlagen, daß ber An= führer ber erftern, Pisistratus, bas Ruder ber Regierung in den Sanden behielt, ohne daß doch des= halb Solon's Berfaffung abgeschafft ware. Daß bas Geruft der Republik auch unter der Herrschaft eines Usurpators sehr wohl stehen bleiben fann, hat die neuere Geschichte zur Genuge gelehrt. Mochten nur alle Republifen alsdann in die Bande eines folchen Tyrannen, wie Diefer war, fallen!

Erfte Erhebung bes Pififtratus 361. indem er fich eine Leibmache julegt; und Flucht ber Alfmaeos niben unter Megafles. Bertreibung fcon 560. -3 weite Erhebung durch einen Beirathevertrag mit der Kamilie bes Megafles 556-552. 3 weite Bertrei: bung burd Megafles 552 - 538. - Dritte Erbebung indem er fich mit Gewalt der Berrichaft bemachtigt, und fie bis an feinen Tod behauptet 538 - 528. Entweichung ber Alfmaconiden nach Macedonien, die bort die Difvergnügten an fich gieben. 3hm folgen feine Gobne -Sippard und Sippias gemeinschaftlich bis 514; wo ber altere von harmodius und Ariftogiton ermordet wird. Die ausgewanderten Alfmaconiden giehen burch Beftedung des Delpbiiden Drafels die Spartaner in ihr In= tereffe, und fegen fich, unterftugt burch eine Gpartani= fche Urmee 510 in den Befig von Athen, indem Sippias feine Burbe niederlegt, und nachmals au ben Derfern entflieht.

16. Diese Ruckfehr ber Allfmaconiden hatte eine Beranderung in der Golonischen Berfaffung gur Folge, indem durch Clifthenes, ben Cohn des Megafles. Die Zahl der Tribus auf 10, (um, wie es scheint,

burch eine neue Bermischung ber Burger ben Parthens geift zu brechen;) und bie Bahl ber Mitglieder bes Raths auf 500 erhiht wurde. - Allein die Forts bauer der Freiheit mußte von Athen erft burch einen Rampf erfauft werben, in bem Sparta in Berbin= bung mit ben Bocotiern und Chaleidensern, wezu sich auch noch Alegina feblug, Althen zuerft in Ifagoras, bem Gegner bes Cliftbenes, und bann in bem ver= triebenen Hippias, aufs neue Tyrannen aufdringen big will. Allein je siegreicher bie Republik aus Diesem 504 erften Rampf nach wiedererlangter Freiheit bervor= gieng, um desto mehr wuchs ihr Muth, durch den fie fich verleiten ließ, felbst an dem Freiheitskampf ber Affiatischen Griechen unter Aristagoras Theil gu 500 nehmen, und durch die tollfuhne Ginafcherung von Sardes sich die Rache der Perfer zuzuziehen, ohne welche freilich Althen und Griechenland nie das ge= worden waren, was sie wurden.

17. Bon der Geschichte der übrigen Staasten Griechenlands kennen wir nur höchstens einszelne Data, und bei den mehrsten auch diese nur sehr sparsam. Gegen das Ende des Zeitraums hatten sich zwar Sparta und Athen über sie gehoben, und standen anerkannt, jener als der erste unter den Dorischen, dieser als der erste unter den Dorischen, dieser als der erste unter den Jonisschen Staaten da; doch hatte Sparta an Messen, Argos und Tegea, Athen an Megara und Aegina oft Nebenbuhler gehabt. Indes hatten Sparta und Athen neben ihren besserr Versassungen auch ein grös

Beres Gebiet voraus, als irgend eine ber übrigen gries thischen State besaß.

hauptdata zur Geschichte der fleinern Staaten:
1. im Peloponnes.

- a. Arfabien. Die Arfabifche Sage nennt eine Reihe pon Ronigen oder Stammfürften, die über gang Arfadien ges herricht haben follen, die mit Urfas und feinem Cobn Lpfaon anfängt, deren Rachkommen auch die Berrichaft behaupteten, und an den alten Sandeln der Sellenischen Rurften mehr oder weniger Untheil nahmen. Bei ber Eroberung des Veloponneses durch die Dorier blieb Ars Kadien bas einzige Land bas nicht litt: mabricheinlich mehr burch feine Bebirge, als burch bie Lift bes bama= ligen Ronigs Eppfelus, gefdust. Geine Nachfolger nabmen Theil an den Kriegen der Meffenier und Gpars taner, gu Bunften der erften, aber in dem zweiten Defa fenischen Kriege ward der lette Arfaditche Konia Uris ftofrates II. an ihnen gum Berrather, wofür er von den Arfadiern gesteinigt und die fonigliche Burbe abgeschafft ward 668. Jest gerfallt Arfadien in fo viele fleine Staaten als es Stadte mit ibrem Stadtgebiet batte; unter benen Tegea und Mantis nea die vornehmften find, welche die übrigen vielleicht in einer gewiffen Abbangigfeit bielten, obne doch ihnen ibre Selbstftandigfeit gu entzieben. Die Berfaffung foll, wie man es bei einem Sirtenvolfe erwarten fann, bemofras tifch gewesen fenn. In Mantinea gab es Volfevorfteber (Inuioupyoi) und einen Genat, (Boudy) Die Ariege der einzelnen Stadte fommen oftere vor; allein fein allge. meines Bundniß vereinigte fie.
- G. 2. von Breitenbauch Geschichte von Arfadien. 1791.
- b. Argos. Bereits vor der Dorifden Banderung gab es in der Landschaft Argolis mehrere fleine Reiche, wie

bas von Argos, Mycenae und Tirons. In Are gos, nebit Sprion bem alteften Staat von Briechenland, herrichten die Borfahren des Verfeus, der es felber mit Tirpne vertaufchte, wo feine Rachtommen bis auf Serfules berrichend blieben, deffen Cohne von Enrufts heus von da vertrieben wurden, und gu den Doriern ihre Buflucht nahmen. - In Mocenae, bas Derfeus erbaut haben foll, berrichte das Gefdlecht bes Delops; ju der Beit des Trojamichen Krieges war diefer fleine Staat, gu dem damale auch Corinth und Gicnon gebor= ten, unter Agamemnon ber machtigfte in Griedenland. Die Ginwanderung des Pelops aus Kleinaffen, vielleicht, wie der mitgebrachte Reichtbum erwarten laft, eine San= belecolonie, muß febr folgenreich gewesen fenn, ba fie ber gangen Salbinfel den Rahmen gab. - Bei der Dori= ichen Eroberung wird Argos dem Temenus gu Theil. und befam bei ber Berdrangung ber Uchaer Dorier gu Ginwohnern. Bereits unter bem Gobn bes Temenus, Cifus, wurde die fonigliche Macht fo befdranft. baf feine Nachfommen nur ben Rabmen übrig bebielten: bis um 984 die fonigliche Burde ganglich abgefchafft und mit einer republikanischen Berfaffung vertauscht ward, bon beren innerer Beschaffenheit wir nur so viel wiffen, daß in Urgos ein Senat (Bouly), ein Collegium von 80 Mannern (of opdonnoura), und Magistrate mit bem Mahmen 'Aproval an der Epige fanden; in Epidans rus aber ein Ausschuß von 180 Burgern, die aus fic ben Genat mabiten, beffen Mitglieder aprovor biegen. Indef blieben in der Landschaft Argolis gleichfalls fo viele unabbangige Staaten als Stadte ba find; in D. Argos, Mycenae und Tiryns, in G. Epidaurus und Troegen. Die lettern blieben ftete unabhangig: allein Mycenae ward 425 von den Urgivern gerftort, und bie Bewohner von Tirons wurden gezwungen, nach Urgos ju wandern. Das Bebiet von Argos umfaßte daber ben nordlichen Theil der Landschaft Urgolis, aber nicht

den füdlichen, welcher den dort liegenden Stadten geborte.

c. Corinth. Bor ben Beiten ber Dorifden Banberung berrichten bier Konige aus dem Saufe des Gifpp bus, und icon damale wird Corinth wegen feines Reichthums bei Somer gepriesen. Die Dorier vertrieben die bisberis gen Ginwohner; und Aletes aus bem Stamm bes Berfules ward Konig um 1089, beffen Rachfommen bis ins funfte Glied ibm folgten; ale nach bem Tode bes letten Ronigs Teleffus 777 bas Saus der Bacchiaden (auch aus dem Beraflidifden Stamm,) fic ber Berrichaft bemadtigte, und eine Dligardie einführte, indem fie jabrlich aus ibrer Mitte einen Protanen mablten, bis fich endlich 657 Copfelus der Dberberrichaft bemadtigte, bem 627 fein Gobn Perfander folgte, die fich beide burd Sabjudt und Graufamfeit auszeichneten. Auf die= fen († 587) folgte noch fein Dieffe Pfammetich, bis 584 Die Corinther fich in Greiheit festen. Das Innere ib= rer Mepublikanischen Berfassung ift nur in fo weit befannt, daß es Bolfeversammlungen, und einen Cenat (yepovola) gab; fie fcheint die Ariftofratie eines Sandelsftaats gewesen zu fenn; benn auch die Bac= diaden, wenigstens einzelne von ihnen, waren Raufleute. - Der Sandel der Corinther beftand hauptfach= lich in bem Umfage Unatifder und Italienifder Baaren, und war baber meift Geehandel, den die Lage ihrer Stadt, in Berbindung mit der damaligen Beschaffenbeit ber Schifffahrt, begunftigte; aber boch nie großer Geehandel, fo gewinnreich er auch fur die Burger, und, burch die Bolle, fur ben Staat war. - Ihre Colo: nien, besonders in B., waren Corcyra, Epidam: nus, Leufas, Sprafus, fo wie in D. Potibaea; die fie gern in einer Urt von Abhangigfeit erhalten hatten, ohne es doch auf die Dauer ju tonnen. Gleichwohl ward Corinth dadurd, fo wie durch das Bedurfniß, die Schifffahrt gegen Secrauber zu schüßen, zu einer Seemacht; erfand die Triremen, und lieferte schon 664 ben Corcystaern ein Seetreffen. Dagegen führten sie ihre Landstriege mehrentheils mit fremden Soldnern; und nahmen baher auch desto öfter an den innern Kriegen Griechenslands Untheil, je leichter sie jene haben und bezahlen konnten.

- d. Sicpon. Die Sage macht es neben Urgos gu bem al= teften Staat von Griechenland; Die Bergeichniffe von nralten Ronigen und Prieftern, die bort geberricht haben follen, muffen es wahrscheinlich machen, daß auch hier im boben Alterthum Priefterniederlaffungen gegrundet gewefen fenn muffen. Bor ber Wanderung ber Dorier mar Gis eyon zuerft von Joniern bewohnt, gehorte aber um die Beiten des Trojanischen Krieges ju Agamemnons Reich. Bei dem Dorifden Ginbrud bemadtigte fic Phalces, ber Cohn des Temenus, Sicyons, das jest eine Dori= fche Stadt murde. Rach ber Abichaffung der foniglichen Burde, wovon der Beitpuntt ungewiß ift, artete die Berfaffung in eine gugellofe Demofratie aus, welche, wie gewöhnlich, der Usurpation eines Einzelnen den Beg babnte. Orthagoras und feine Rachfommen, von be= nen der lette und der berühmtefte Eliftbenes mar, bes herrschten Sienon ein volles Jahrhundert; 700-600. Much nach wiederhergestellter Greibeit erlitten die Gienos nier doch oftere Staateveranderungen; und ihre glanzende Periode fallt erft in die letten Beiten Bricchenlands, wo fie ein Glied bes Uchaischen Bundes murben.
- e. Ach aia. Bei ber Berbreitung ber hellenen marb biefe Landschaft, die bis babin Acqialus bieß, von dem aus Athen vertriebenen Jon und seinem Stamm besett, wo- von sie den Nahmen Jonier trugen; bis die Jonier ben ber Dorischen Banderung von den aus Argos und Lato- nien verdrängten Achaern wieder vertrieben wurden, die

fich unter Tifamenus, bem Cohn des Dreftes, ba= felbft niederließen, beffen Rachkommen auch ihm in ber Berrichaft folgten, bis die Tirannei des letten berfelben, Byges, (ungewiß mann?) die Abschaffung der Monar= wie verursachte. Achaja zerfiel barauf in 12 fleine Republifen, oder eben fo viele Ctabte mit ihrem Gtadt= gebiet, beren jedes aus 7-8 Diftriften (diuoic) beftand. Alle batten Demofratifche Berfaffungen und ftanden unter einander in einer Berbindung, die fich auf die volltom= menfte Gleichheit ftubte; und nicht eber als durch die Politif der Macedonischen Konige getrennt wurde, obgleich biefe Trennung felbft alebann Beranlaffung gu bem nach= mals fo wichtigen Uchaifden Bunde warb. Die Uchaet lebten friedlich und gludlich, weil fie bis auf den Delos ponnesischen Krieg nicht bie Gitelfeit hatten, an fremden Sandeln Untheil gu nehmen; und ihre Berfaffungen wurben fo berühmt, daß mehrere auswärtige griechische Stadte fie annahmen.

f. Elis. Die Ginwohner fuhrten in ben alteften Beiten ben Rahmen Epeer, der fo wie ber Rahme der Elier von einem ihrer alten Konige fich berfchreibt. Die Rahmen Diefer ihrer alteften Stammfurften, wie der des Endy= mion's, Epeus, Cleus, Augias find bei den Dich= tern febr berühmt. Es icheinen gewöhnlich mehrere fleine Reiche in diefem Lande gewesen gu fenn, benn im Trojanischen Zeitalter gab ce deren vier, wogu noch das von Pylus in Triphylien fam, welche Landschaft gewohn= lich mit gu Elis gerechnet wird. Bei ber Dorifchen Wanderung festen fich die Aetoler, welche die Do: rier begleiteten, unter ihrem Anführer Drolus in Glis feft, doch fo, daß die alten Ginwohner neben ihnen blie: ben. Unter feinen Rachfolgern ift Tobitus, Lufurge Beitgenoffe, als Wiederhersteller der Dlympischen Spie-Ie berühmt, deren Feier von der Beit an die Landschaft Elis fomobl ibren Glang als ihre Rube gu banten hatte,

weil bas Gebiet von Glis ale beiliges Gebiet betrachtet wurde; wiewohl fie wegen des Borfiges in diefen Gpie= len einige Kriege mit ihren Nachbaren, den Arfadiern, haben fubren muffen. Dach der Abichaffung der tonigli= lichen Burde 700 murden bochfte Magiftrate gewählt, Die gualeich die Aufficht über die Spiele hatten (Sellanobicae), beren anfange zwei, nadmale 10 maren, Giner aus jeder Tribus, (wiewohl ihre Bahl fic mit der Babl der Tribus ofter anderte). Außerdem muffen fie auch einen Senat gehabt haben, der aus 90 Verfonen be= ftand, die ihre Stellen auf Lebenszeit behielten, ber von Ariftoteles ermahnt wird. Die Gradt Glis ward erft 477 gebaut; bis babin wohnten die Elier in mehreren fleinen Dertern.

## 2. In dem mittlern Griechenland (Sellas).

a. Der Staat von Megara. Bis auf die Dorifche Ban= berung ftand er meift unter ben Ronigen von Attifa, oder boch unter Furften aus ihrem Saufe; wiewohl die Megarenfer bereite junachft vor biefer Begebenheit, nach ber Ermordung ibres letten Ronigs Sperion, die Regierung Magiftrateperfonen, die gemablt wurden und wech: felten, in die Sande gaben. - Bei dem Ginbruch ber Dorier gu Cobrus Beit ward Megara von Doriern, befonders Corinthern, befest, die daber auch die Ctadt als ihre Colonie betrachteten, und fie in der Periode der Bachiaden in Abhängigfeit erhalten wollten, welches mebrere Rriege verurfacte. Doch behauptete fich De= gara als eigener Staat, sowohl in diefen als in ben vielen folgenden Rriegen unter den Griechen, an denen es fowohl gur See als gu Lande Theil nahm. Um das Sahr 600 hatte fich Theagenes, Schwiegervater bes Atheniensers Enlon, ber Dberberrichaft bemachtigt, nach beffen Bertreibung gwar die Republikanische Berfaffung wiederhergestellt wurde, die aber bald in eine Pobelherr=

icaft ausgrtete. Doch erscheint Meggara bereits in ber Veriode des Verferfriegs, woran es rubmlich Untheil nabm, wieder ale ein gutgeordneter Staat, wenn wir gleich über das Innere feiner Verfaffung teine Rachrichten haben.

b. Boeotien. Die Geschichte ermabnt in Boeotien mebrere uralte Bolfericaften, wie Mones, Spantes u. a. mit benen fic eingewanderte Pbonicier, unter Cadmus, vermischten. Der Stamm des Cadmus wurde und blieb lange Beit herunter herricbender Stamm: und die Ge= fcicte feiner Nachfommen, der Konige in Theben, die über ben größten Theil von Boeotien herrschten, wie die des Dedipus, des Lains, des Eteofles und Polynices, macht einen Sauptzweig ber griechifchen Mythologie aus. Rach ber Eroberung Thebens durch die Evigoni 1215 murden die Boeotier durch Thracische Bolfer verdrangt, und ließen fich in Urne in Theffalien nieder; fehrten aber, vermischt mit den dortigen Meolern, gur Beit der Dorifden Banderung wieder in ibr Paterland gurud. Bald nachher mard 1126 nach bem Tode des Enthus die fonigliche Regierung abgeschafft. Much Boeotien gerfiel jest in fo viele fleine Staaten als es Stadte gablte, unter benen außer Theben die Stabte Plataeae, Thefpiae, Tanagra und Chaeronea die vorzüglichften waren, die jede ihr Gebiet und ibre eigene innere Verfaffung hatten; welche um bie Beiten der Perferfriege alle in Oligarchien ausgeartet gu fenn icheinen. Dies war auch ber gall in Theben, bas gwar einen Gefengeber aus Corinth, Dhi= lolaus, gehabt hatte, beffen Gefengebung aber nicht viel gefruchtet haben muß, weil die Berfaffung ftete gwis fchen einer zugellofen Demofratie und Dligarchie fcmantte. Die Boeotischen Stabte hatten indeß fammtlich eine Berbindung unter fich, deren Saupt Theben mar; beffen Borrang aber allmablig in eine Dberberrichaft ausartete, ber fich jedoch einzelne, befonders Plataeae, lebhaft wiederfehten, wodurch viele Kriege veranlagt murs ben. Die allgemeinen Landesangelegenheiten wurden in vier Versammlungen (Boudaig) abgemacht, die in ben vier Diftritten, in welche Boeotien getheilt war, gehalten wurden; und die gufammen it Boeotarchen wahlten, bie als bochfte Magiftratsperfonen an der Spige ber Foberation ftanden, und auch zugleich Relbberren waren. Die Bocotier batten nach ber Große und Bevolkerung ibred Gebiete bie erfte Rolle in Griechenland fpielen fonnen; wenn nicht die ichlechten Gradtverfaffun= gen, die Giferfucht gegen Theben, und die baber entite= bende Uneinigfeit, es verbindert batten. Und doch zeigte nachmals das Beifviel von Epaminondas und Pelopidas, baß das Benie zweier Manner alle diefe Mangel aufwiegen fonnte.

c. Phocis ward urfprunglich von Ronigen beberricht, die von Photus, ber eine Colonie von Corinth binfabrte, abstammen follten. Die fonigliche Burde ward um die Beit ber Dorifden Banberung abgeschafft; allein die Form ber folgenden Republikanischen Berfaffung ift ungewiß, und von den Unternehmungen ber Phocenter vor ben Beiten der Perferfriege nur fo viel befannt, daß fie gludliche Rriege mit den Theffaliern fubrten. Da in der Gefchichte ftete nur von Phocenfern im Allgemeinen die Rede ift, fo muß die gange Landidaft Ginen fleinen Freis ftagt gebildet baben. Doch geborte die Stadt Delpbi nicht bagu, fondern batte ibre eigne Berfaffung; auch machte die Stadt Eriffa mit ihrem fruchtbaren Bebiet und dem Safen von Cirrha bis 600 einen eignen fleis nen Staat aus, der fich durch Erpreffungen von den Del: phischen Pilgrimmen bereicherte; in welchem Jahre megen ihres Krevels gegen bas Delphifche Drafel von den Umphictionen der Krieg gegen ffe erklart ward, der 590 mit ber Berftorung von Eriffa endigte; beffen Gebiet barauf au heiligem Lande gemacht ward.

- d. Lokris. Wenn wir gleich ans der frühern Geschichte wissen, daß die Lokrier auch ihre Konige hatten, unter benen Ajar, des Dileus Sohn, im Trojanischen Kriege berühmt ift, und daß sie späterhin auch republikanische Verfassung einsührten, so ist doch weder die Zeit, wann es, noch die Art, wie es geschah, bekannt. Die drei Stämme der Lokrier blieben auch politisch verschieden. Die Locri Ozolae im W. von Phocis batten das größte Gebiet; in dem jede Stadt für sich geweien zu seyn scheint, wenn gleich Ampbissa als Hauptort genannt wird. Die Landschaft der Locri Opunii im D. machte das Gebiet der Stadt Opus aus, deren innere Versassung wir aber, so wie die ihrer Rachbaren, der Locri Epicnemidii, nicht kennen.
- e. Aletolien. Die Aetolier blieben die robeften und un= gebildetften unter allen Sellenischen Bolferschaften; benn fie waren nicht viel mehr als ein Raubervolf; und trieben diefe Raubereien fowohl gu Baffer als gu Lande. So berühmt die Rabmen ihrer alteften Beroen find, wie Die des Metolus, Deneus, Meleager und Diomed, fo ganglich verschwinden fie fast aus der Geschichte in der blubenden Deriode Griechenlands, und murden nicht ebet als in dem Macedonifch = Romifchen Beitraum berühmt. wo die einzelnen fleinen Bolferschaften, die gu ihnen ge= borten, fich genauer mit einander verbanden, und einen gemeinschaftlichen Unführer mablten, um die Rriege gegen Die Uchaer zu fubren. In den frubern Verioden fceint aber eine folde gemeinschaftliche Berbindung nicht ftatt gefunden zu haben; bas Innere ihrer damaligen Berfaffung ift aber unbefannt.
- f. Afarnanien. Das Land erhielt den Rahmen von Afarnan, dem Sohn des Alfmaon, die beide als die altesten Könige angeführt werden. Im Trojanischen Zeitalter scheint wenigstens ein Theil desselben den Beherrschern der benachbarten Insel Ithaka unterworfen gewes

fen ju fenn. Wann und wie unter ben Afgrnaniern republifanische Verfassung eingeführt worden fep, so wie auch die Beschaffenbeit berfelben, ift ungewiß. Man fieht nur fo viel, daß auch bier die verschiedenen Stadte, un= ter benen Stratus die betrachtlichte war, jede für fich ihre Berfaffung hatten; die, wenn es die Umftande erforderten, fich verbundeten; und woraus fpaterbin in ber Macedonischen Veriode eine beständige Berbindung erwuche. - Ginen eigenen Staat fur fich machte lange Beit die Stadt Urgos Umphilodicum, mit ihrem Bebiet, aus; die von Amphilodus, ihrem Stifter, ben Mabmen trug, und febr blubend ward. Als aber ibre Bewohner von den Umbraciern, die fie felber eingeladen batten, vertrieben murden, fuchten fie Sulfe bei ben Afarnaniern, die ffe auch, unterftust von den Atbenien: fern, wieder in den Befig ihrer Stadt festen, Die dar: auf gemeinschaftlich von den Umphilochiern und Utarnaniern bewohnt murde, und fast in beständigen Rriegen mit Umbracia ftand.

## 3. Das nordliche Griechenland.

a. Theffalien. Wie wichtig fur die altefte Gefdichte ber Briechen Theffalien ift, ift aus ben oben angeführten Sauptdatis zu der Geschichte der Delasger sowohl als ber Sellenen flar; welches lettere Bolt fich eigentlich von dort aus über Griedenland verbreitete; indem es boch zugleich bort feine Wohnfige behauptete. In bem Trojanischen Zeitalter enthielt Theffatien 10 fleine Reiche, Die unter Stammfürften fanden, unter benen mehrere, wie Udill und Philoctetes, ju den berühmteften Beroen jener Beit geboren. Dach ben Beiten Des Eros janischen Krieges und der Dorifden Wanderung muß Theffalien auch abnliche politische Revolutionen erfahren haben; allein weder die Beit noch die Urt lagt fich be= ftimmen. Dur fo viel ift aus der folgenden Befchichte flar, daß die Theffalischen Stadte ibre politische Freis

beit, wenn fie fie auch gehabt hatten, boch nicht gu be= baupten wußten; denn in den beiden vornehmften Stad: ten Pherae und Lariffa, an beren Gefchichte uber= haupt größtentheils die Beschichte des Landes hangt, hatten fich eigenmächtige Beherricher ber oberften Gewalt bemachtigt, die fie auch fast ohne Unterbrechung behauptet zu haben icheinen. In Lariffa berrichte bereits vor bem Unfange der Perferfriege bas Gefchlecht ber Aleuaden, die von Berfules abstammen wollten, und bei Berodot überhaupt Konige der Theffalier heißen. Gie ha= ben aber ihre Berrichaft auch bis auf die Macedonische Periode herunter behauptet. - In Pherae marf fich. wiewohl erft um 380, ein Tyrann, Jafon, auf, der nicht nur Theffalien, fondern auch mehrere der benach= barten barbarifchen Bolfer beherrichte, und dem feine drei Bruder Polydorus, Polyphron und Alexander, fonell nach einander in der herrschaft folgten; melder lettere querft von den Aleuaden, mit Sulfe der Maredonier, aus Lariffa verdrängt, aledann von Delo= pidas befriegt, und gulegt auf Unftiften feiner Gemabs lin Thebe von ihren Brudern Lyfophron und Tifinbonus 356 ermordet ward; die fich aledann gwar ber herrschaft bemächtigten, aber auf Bitte der Aleuas ben durch Philipp von Macedonien verdrängt murben. - Einzelne folder Tyrannen fommen auch zuweilen in ben übrigen Theffalifchen Stadten, wie in Pharfalus u. a. vor.

b. Epirus. Die Landichaft mard von mehreren, theils griedifden, theils nicht griedifden, Bolfericaften bewohnt. Unter biefen war die machtigfte die der Do= Toffer, die von Ronigen aus dem Saufe der Meacis ben, Rachfommen von Dyrrhus, dem Cohne Des Udill's, beherricht murde. Dies griechische Saus war bas einzige, bas die fonigliche Wurde fortdauernd bebielt; indeß waren diese Ronige vor dem Macedonischen

Beitraum feinesweges herrn von gang Evirus, fonbern die andern nicht Bellenischen Bolfer, wie die The= fproter, Drefter u. a. batten ibre eigenen Ronige; und außerdem bilbete die Corintbilde Colonie Umbras cia einen eigenen Staat, der republifanische Berfaffung hatte, aber oftere unter die Berrichaft von Eprannen gerieth. Allein burch die Berbindung mit den Macedonis ichen Konigen werden die Konige der Moloffer Serrn von gang Epirus und auch von Umbracia; und ein= gelne unter ihnen, wie befondere Pprrhus II., traten alsdann als große Eroberer auf. (f. unten).

## 4. Die griedischen Infeln.

Cowohl die junadit um Griechenland, ale auch bie bes Archipelagus, erlitten alle, feitdem fie nach Berdrans aung ber altern nicht griechischen Ginwohner, wie ber Phonicier, der Carer u. a. von Sellenen befest ma= ren, abnliche politische Beranderungen, wie die Staaten auf dem feften Lande. Auf den großern Infeln, die mehrere Stadte enthielten, entftanden auch gewohnlich fo viele fleine Republifen, als Stadte da waren, die wieder Berbindungen unter fich ju errichten pflegten; pon ben fleinern, wo nur Gine Stadt fich fand, beren Bebiet Die Infel ausmachte, bilbete jede einen fleinen Freiftaat fur fic. Jedoch dauerte die Unabhangigfeit die= fer Infeln eigentlich nur bis auf die Beiten der Perfer= friege; benn feitdem die Utbenienfer burch diefe an die Spipe bes verbundeten Griechenlands famen, und bie Berrichaft bes Meers an fich riffen, murden biefe Infelftaaten von ihnen unter bem Rahmen von Berbundeten nicht piel beffer ale Unterthanen behandelt; nur daß man ihnen ibre innere Berfaffung ließ. - Unter ben Infeln sunachft um Griechenland find vorzüglich hiftorifd mertmurbig:

- a. Corcyra, Colonie von Corinth, wegen feiner Gees macht und feines Sandele; worin es mit Corinth wetteiferte, und in viele Streitigfeiten und griege gerieth; und auch eine Saupturfache an dem Ausbruche des De= loponnesifden Rrieges wurde. Um die Beit des Unfange Diefes Krieges ftand Corcyra auf dem Gipfel feiner Macht, es fonnte damals allein eine Flotte von 120 Kriegsichif= fen ausschicken. Die Verfaffung icheint, fo wie in Corinth, ariftofratifc oder oligardifch gewesen gu fenn; allein nach den Perferfriegen bildete fich eine demofratische Raction, wodurch die heftigften innern Unruhen entftanben, welche Corcyra feinem Untergang guführten.
  - b. Megina. Die fleine Infel ward nach der Doriften Manderung von Coloniften aus Epidaurus befest; machte fich aber bald von der Gerrichaft von Epidaurus los, und flicg frub, einer ber erften griechifden Staaten, burch Sandel und Schifffahrt. Megina rivalifirte lange mit Athen; dem es, bis auf die Beiten ber Perferfriege, burd feine Ceemacht überlegen war. Allein 485 burd Themis ftofles gedemuthigt, fonnte es fich gegen die damalige Hebermacht Athens nicht behaupten, und wenn es fic auch in der Folge 458 wieder unabhängig ju machen fuchte. fo wurde es dafur nur defto harter geftraft. Außerbem litt es bereits vor den Perferfriegen durch innere Unruhen, indem eine Ariftotratifche und Demofratifche Faction fic mit großer Erbitterung verfolgten.
  - Aegineticorum liber; scripsit C. O. MULLER 1817. Die Untersuchung umfaßt neben ber politifchen auch die Saus bels = und Runftgefchichte von Meging.
  - c. Euboea. Die verschiedenen Stadte diefer Infel, befonbers Chalcis und Eretria, hatten jede ihre eigene innere Berfaffung, die in beiden ariftofratifch war; indem fich die Regierung in ben Sanden der Reichen (der Sip: pobatae) befand; wiewohl in Chalcie auch Evrannen

erwähnt werden. Seit den Perferfriegen tam Euboca in Abbangigkeit von Uthen, welches zum Theil seine Zusuhr von Lebensbedursnissen von dort erhielt. Der Druck der Athenienser machte die Euboeer zu Empörungen geneigt, und sie waren in der Folge bereit sich loszureisen, so oft sich eine Gelegenbeit zeigte; wie 446, da Perifles sie wieder besiegte; und wiederholt im Peloponnessischen Kriege.

- d. Die Enfladen wurden guerft von Ereta aus unter Mis nos mit Colonieen befest. Borber hatte fich ber Caris fche Bolferstamm über dieselben ausgebreitet; ber aber allmablig von Sellenen, meift Jonifden und Do= rifden Stamme, verdrängt wurde. Unter ihnen waren Die beträchtlichften Delos, der hauptplat ber Jonier. bas unter bem Edus bes Apollo ein betrachtlicher San= belfort, und mabrend der Perferfriege 479 auch die Schaß: fammer von Griechenland ward. Daros, berühmt durch feinen Marmor, und durch den Widerftand, den es Miltiades leiftete 489, wiewohl es doch darauf daffelbe Schickfal mit den übrigen Infeln hatte, indem es unter die Botmäßigkeit der Utbenienfer fam. Die Berfaffung der übrigen fleinern fennen wir nicht genau; jede derfelben enthielt eine Stadt mit der Infel gleiches Nahmens, deren Gebiet die Infel ausmachte.
- e. Ereta. Din Einwohner von Ereta waren nicht bloße Hellenen, fondern gemischen Ursprungs, wie Eureten, Pelasger, u. a., mit denen sich Hellenen vom Dorischen und Aeolischen Stamm mischten. In der frühern Periode batte Ereta seine Könige, unter denen Minos um 1300, wahrscheinlich zuerst herr der ganzen Insel, sein Bruder Radamanth, und Idomeneus und Meriones, der dem erstern mit auf dem Zuge gegen Troja folgte und sein Nachfolger ward, so wie der letzte König Etearch um 800, nach dem die Verfassung republikanisch ward, am bekanntesten sind. Bereits unter diesen Könis

Ronigen ward Ereta machtig gur Gee, und Minos wird das Berdienft jugefdrieben, durch feine Flotten das Megei= fche Meer von Geeranbern gereinigt, die Infeln befest, und die Schifffahrt gefichert gu haben. Die Befegge= bung der Erctenfer, die Lyturg großentheils jum Mufter gedient haben foll, wird ihm beigelegt. Allein die Unge= wißheit, was bem Minos gehort ober nicht, ift hier noch viel größer als bei Lyfurg; vieles was ihm als gesebliches Inftitut beigelegt wird, war wohl nur bloß alt Dorifche Sitte. Die Lage von Creta, bas als Infel feinen fremden Ungriffen leicht ausgesest war, und die Rabe von Aegypten und Phonicien, fonnten unftreitig viel bagu beitragen, den Reim ber politifden Rultur gu entwickeln. Die Abichaffung der foniglichen Regierung icheint durch innere Unruben bewirft gu fenn, benen Ereta auch unter der Nepublikanischen Verfaffung häufig ausgesett blieb. Sie entsprangen aus der Gifersucht der großern Stadte Gortona und Enoffue, die, wenn fie einig maren, die übrigen beherrichten, aber wenn fie in Streit geriethen, auch die Rube ber gangen Infel erschutterten, wo= bei die Stadt Codonia durch ihren Beitritt auf diefe ober jene Geite gewohnlich den Ausschlag gab. Die burch Minos Gefete vorgeschriebene Ordnung des Privat= lebens, die der Spartanischen glich, mar in allen Stadten der Infel eingeführt; fam aber in diefen eber als auf bem Lande in Berfall. Sede Stadt hatte ihre eigene innere Berfaffung; jede hatte ihren Genat (veρουσία), an deffen Spige 10 Auffeher (Κόσμοι), die aus gewiffen Kamilien gewählt wurden, als bochfte Da= giftrate ftanden; die auch das Commando im Rriege bat= ten, welche die Eretenfer gwar mit Auswartigen felten ober nie, aber befto mehr unter einander führten; wodurch ihre Berfaffung, fo wie ihr nationalcharafter, nothwenbig verberbt werben mußte.

Meunsii Creia, Rhodus, Cyprus. 1675. 4. Gleichfalls febr fleißige Compilationen. Doch haben die von Chishull M

in Antiq. Asiaticae 1728. fol befannt gemachten Infdriften neues Licht verbreitet. Gie find genubt von:

St. CROIX des anciens etc. (oben G. 149.); das Saupts werk über Ereta.

f. Epprus. Auch diefe Infel war und blieb von febr gemifchten Ginwohnern befest, die noch in Berobot's Beitalter ihre Abfunft theils von Phoniciern, theils von Ufri= fanern (Methiopiern), theile von Griechen aus Arfadien, Attifa, und der Infel Galamin, ableiteten, von welden die burch Tenfer um 1160 gestiftete Stadt Galas min eine Colonie war. Es ift gewiß, daß in den frubern Beiten die Phonicier lange berrichendes Bolf auf ber Infel waren, denn in der blubenden Periode von Eprus emporten fich die Epprier gegen biefe ihre Unterbruder, ale Galmanaffar biefelben angriff um 720; und noch finben fich phonicifche Denkmabler auf der Infel. Geit der Beit bis auf die Perfifche Periode fceint zwar ein enges Berbaltniß, aber doch feine eigentliche Abhangiglift von ben Phoniciern ftatt gefunden zu baben. Bielmehr bildes ten fich jest in den verschiedenen Stadten der Infel mebrere fleine Reiche, deren man nachmals 9 gablt, die uns ter Amafis um 550 ben Megnptern, und unter Cam= bufes um 525 den Verfern tributair wurden, jedoch fo. daß fie ihre Ronige behielten. Bahrend ber Verfifden Berrichaft nahmen die Epprier oftere an den Emporungen gegen die Verfer Untheil; befonders die Ronige von Gala= mis, bie jest die machtigften wurden. Schon im 3. 500 trat Onefilus auf die Geite ber rebellirenden Jonier. mard aber befiegt. In den nun folgenden Verfifch= Briechi= fden Rriegen murbe Coprus von ben verbundeten griechie fcen Rlotten ofter angegriffen, (wie 470 von Daufanias, und unter Evagoras I. 449 von Cimon, ber bei ber Belas gerung von Citium ftarb); boch wurden die Verfer nicht pon dort vertrieben; und icheinen fich auch nach dem Fries ben 449 behauptet gu haben. Unter ben nachfolgenden

Ronigen von Galamin war Evagoras II. gwifden 400-390 Berr von dem größten Theil der Infel; mußte aber, ale in dem Frieden bes Antalcidas 387 Copern den Perfern überlaffen ward, noch einen heftigen Rrieg mit biefen führen, worin er nur Salamin behielt. Endlich nahmen auch die Epprier wieder 356 an der Emporung ber Phonicier und Aegypter Theil; worauf die Perfer eine Urmee unter ber Anführung eines jungern Evago: ras, der von feinem Dheim Protagoras vertrieben war, und des Athenienfere Phocion gegen fie fchickten, bie Salamis belagerten. Die Sache mard indeß durch einen Bergleich beigelegt. Die 9 fleinen Reiche auf ber Infel danerten übrigens bis auf Alexander's Zeiten fort: auf beffen Geite fie 332 freiwillig mabrend ber Belages rung von Eprus traten, worauf Coprus bei ber Macedos nischen Monarchie blieb.

## 2. Gefchichte ber griechischen Colonicen \*).

RAOUL ROCHETTE Histoire critique de l'etablissement des Colonies Grecques. Par. 1815. Voll. IV. Die aussührliche ste Behandlung des Gegenstandes. Sie umfaßt nicht blos die Hellenischen, sondern auch die frühern Pelasgischen und spätern Macedonischen Coloniecn. Biel Gelehrsamkeit; aber wenig Eritif der Quellen.

Geographische und bistorische Nachrichten die Colonieen ber Grieden betreffend von D. J. Zegewisch. Altona 1808. 8. Eine furze Uebersicht bes Gegenstandes.

St. Croix de l'état et du sort des Colonies des anciens peuples. Paris 1786. Sehr ichafbare Erlauterungen.

\*) Bur leichteren Aebersicht wird die Geschichte ber Colos nieen auch sofort durch ben folgenden Zeitraum durchs geführt.

- 1. Kein Volk der alten Welt hat so viele Colonieen ausgeführt, als die Griechen; und diese Colonieen sind in mehrerer Rücksicht so wichtig geworden,
  daß man die frühere Weltgeschichte im Ganzen gar
  nicht übersehen kann, ohne Kenntniß von ihnen zu
  haben. Denn an ihnen hängt nicht nur großentheils:
  a. die Geschichte der Vildung des Mutterlandes; sonbern auch b. die Geschichte des früheren Welthandels;
  so wie auch e. einzelne dieser Pflanzstädte so mächtig
  geworden sind, daß sie den größten Einfluß auf politische Geschichte hatten.
- 2. Die Solonicen der Griechen, von denen hier die Rede ist, sind die, welche von den Zeiten der Dorischen Wanderung die herunter auf die Maccdo-nische Periode von den Hellenen gestistet werden sind. Daß bereits vor den Zeiten jener Wanderung Pelasgische, vielleicht auch Hellenische, Colonisten nach Italien übergegangen sind, läßt sich zwar nicht bezweiseln; allein theils ist das Genauere davon ungewiß; theils bleiben diese auch späterhin nicht mehr Griechen. Die spätern Macedonischen Pflanzstädte aber waren von ganz anderer Art.
- 3. Der Stamm der Hellenen verbreitete fich gleiche mäßig, sowohl nach der Offseite, als nach der Westseite von Griechenland; doch blieben die Niesderlaffungen der Griechen auf die Ufer des Mittels meers und des schwarzen Meers beschränkt. Ihre Hauptcolonicenlander waren hier in D. die Rus

sten von Alein=Asien und Thracien; und in B. die Kusten von Unteritalien und Sicilien. Einszelne Pflanzstädte aber fanden sich auch an den Ufern der, meisten übrigen Länder zerstreut.

- 4. Auch die Griechischen Solonicen wurden theils aus politischen Gründen, hauptsächlich nach den Bezfimmungen und auf Antried der Drakel, (da Berzbreitung des Sultus der Mutterstädte stets damit verzbunden war;) theils des Handels wegen gestistet. Das Erste gilt fast ohne Ausnahme von allen Pflanzsstädten, welche das Mutterland selber anlegte; das Andere von denen, die wiederum Töchter von Pflanzsstädten waren, welche durch ihren Handel sich sehon ausgeschwungen hatten; und fast alle Griechische Solonicen sind mehr oder weniger Handelsstädte gezworden, wenn sie auch bei ihrer Anlage nicht dazu bestimmt waren.
- 4. Das Verhältniß zwischen ben Colonicen und den Mutterstädten bestimmte sich schon großentheils durch die Veranlassung der Anlage. Wo eine Stadt durch misvergnügte oder vertriebene Emigranten gezstiftet wurde, fand schon von selbst keine Abhängigzkeit statt; aber auch selbst bei Handelscolonicen war diese Abhängigkeit nur sehr schwach, und nirgends leicht von Dauer; weil es den Mutterstädten, wenn auch nicht an gutem Willen, doch an Kraft sehlte, sie zu behaupten. Allein eben durch diese Unabhänzgiskeit so vieler Pflanzstädte, die fast ohne Ausnahme

in den glucklichften Gegenden der Erde, unter bem schonften Simmel angelegt, und durch ihre Lage felbft gur Schifffahrt und jum Sandel aufgefordert waren, mußte die Cultur ber Bellenischen Nation überhaupt nicht nur die größten Fortschritte machen, sondern auch eine Dielseitigkeit erhalten, wie sie bie Gultur keiner andern Nation ber bamaligen Bilt erhals ten konnte. Welche Maffe, besonders von politi= schen Ideen, mußte nicht ba in Umlauf femmen, wo unter mehreren Sundert Pflangftabten fich jede ibre eigene Berfaffung bildete!

- 6. Die alteften, und auch in mancherlei Rackficht die wichtigsten biefer Colonicen, waren bie Yangs ber Beftfufte von Rleinafien, vom Sel= lespont bis zu ber Grenze Ciliciens. Bier hatten fich feit bem Trojanischen Kriege, in bem man mit Diesen Landern befannt geworden war, Sellenen von ben brei hauptstämmen, Acoler, Jonier und Dorier, niedergelaffen. Gie wurden bie wichtigften für den handel; und indem zugleich epische und lyrische Poesie bier in dem Baterlande des So= mers, (bes Baters ber griechischen Cultur), bes Alfaus und ber Sappho, ihre erften und schonften Rnofpen entfalteten, erhielt von bier aus auch bie afthe= tifche Bilbung ber Nation felbst im Mutterlande ibre erfte Richtung.
- I. Die acolifden Colonicen. Gie wurden am erften gestiftet, um 1124, und icheinen eine Folge der Dorifden Wanderung gewesen gu fepn, indem fie mabrend jener

großen Bewegung in Griechenland angelegt murden. Die aus dem Peloponnes verdrangten Pelopiden, Dreftes, fein Cobn Denthilus, fein Entel Archelans und Urenfel Grais, waren nach einander die Unführer bes Suges, der ein langfames Borruden gu Lande bis gum Sellefpont, und zwar in mehreren Saufen mar, denen fich allmählig Bocotier und andere anschloffen. In Affen occupirten fie einen Theil der Ruften von Mofien und Carien, welder Strich baber Meolis hieß; und aus Berdem die Infeln Lesbos, Tenedus und Sefaton: ne fus. Um festen Lande, in der nach ihnen genannten Landschaft Meolis, erbauten fie zwolf Stadte, wor: unter Cyme und Smyrna die vornehmften waren, welche lettere Stadt aber nachgehende an die Jonier fam. Ihre Sauptniederlaffungen waren auf der Infel Lesbos, auf ber fie funf Stadte bewohnten, unter benen, fo wie unter allen ihren Colonicen, Mitylene die wichtigfte war. Auch hatten fie fich landeinwarts bis an ben 3 ba ausgebreitet. Alle biefe Stadte waren jede fur fich, und hatten ihre eigenen Berfaffungen; wovon wir nur fo viel wiffen, daß fie manchen Umwalzungen unterworfen wa= ren, die man ofters dadurch ju ftillen fuchte, daß man unumidrantte Beberricher unter dem Titel Mefpmnes tae, auf gewiffe Beit, ober auch auf Lebenszeit mablte, unter denen um 600 Pittafus in Mitylene, ber Beitgenoß ber Cappho und bes Alfaus, am befann= teften ift. Ihre Unabhangigfeit dauerte bis auf Cyrus, (außer daß Smyrna bereits um 600 von den Ludern eingenommen und gerftort, und erft nach 400 Sahren von Untigonus wieder aufgebaut ward; wo die blubende De= riode deffelben erft aufangt). Die Stadte auf bem fe= ften Lande mußten fich den Perfern unterwerfen; nicht aber die Infeln. Ginen fortdauernden Bund hatten die Meolischen Stadte nicht; nur in einzelnen Gallen giengen fie gemeinschaftlich gu Rathe. Mitylene, bas fie als ihre Sauptftadt betrachteten, ift allein unter ibnen

burch feinen Sandel und feine beträchtliche Geemacht reich und machtig geworden. Dennoch mard es 470 Athen tributar; und ware, als es 428 wahrend bes Deloponnesischen Rrieges abfiel, und wieder eingenommen ward, beinabe von den Athenienfern gerftort worden.

2. Die Jonischen Colonicen. Gie wurden gwar fpa: ter gestiftet, maren aber auch Rolge der Dorifden Bande: rung. Die durch die Uchaer auf dem Peloponnes vertriebenen Jonier hatten fich nach Athen gezogen, von wo fie nach 60 Jahren um 1044 unter ber Unführung bes Releus und anderer Gobne bes Cobrus nach Affen binüberschifften. Mit ihnen verhanden fich aber auch Thebaner, Phocenfer, Abanter aus Euboea, und andere Griechen. Gie befetten in Affen die G. Rufte von Ly: bien und D. Rufte von Carien; die von ihnen den Rah= men Jonien trug, nebft ben Infeln Camos und Chios. Gie erbauten bier gwolf Stabte auf bem feften Lande von N. nach G.: Phocaea, Erythrae, Cla zomene, Teod, Lebedus, Colophon, Ephefus, Driene, Mous, Miletus; auf den Infeln aber Samos und Chios. Gie alle hatten ein gemeinschaft= liches Seiligthum, den Tempel des Reptung Panionium auf dem Borgebirge Mycale, wo fie ihre Fefte feierten, und über gemeinschaftliche Angelegenheiten fic berathichlagten. Dabei war aber jede Stadt unabhangig fur fich. Gie behaupteten ihre Unabhangigfeit bis auf Die Beiten der Mermnaben im Endischen Reich, und ber Derfer, welchen fie fich unter Cprus unterwarfen. Doch bebielten fie unter ben Verfern meift ihre innere Berfaffung, und mußten nur Tribut bezahlen. Allein fie nunten jede Belegenheit, fich davon gu befreien; und baber wird ihre Gefchichte in der folgenden Periode auf bas genauefte in die Befdicte Griechenlands verfioch= ten. Die innere Berfaffung ward gwar fcon frub in allen republikanifd; allein auch fie waren nicht nur be=

ftåndigen Factionen, fondern auch oftere leinzelnen Ep= rannen unterworfen. Unter benen auf dem festen Lande find Miletus, Ephesus und Phocaea, die mert= wurdigften. Miletus ward unter allen die großte Sane delestadt. Gie war icon durch die Carier vor der Jonifchen Einwanderung gegrundet, mard aber erft burch die Jonier reich und machtig. Ihre blubenofte Deriode war swiften 700 und 500, in welchem Jahre fie an ber Em= porung des Ariftagoras gegen die Perfer Theil nabm, und dafur von diefen 496 gerftort ward. Seitdem ward Milet nie wieder das, was es gewesen war. In jener blübenden Veriode aber mar Milet nach Eprus und Car: thago die erfte Sandelsftadt der Belt. Ihr Geeban= del gieng vorzugsweise nach dem ich wargen Meer und ber Palus Maeoris, beren Ufer an allen Geiten mit ibren Colonicen (beren fie nach einigen Berichten über 100 gestiftet haben foll,) befest waren. Durch Sulfe die= fer Pflangftadte jog fie ben gangen Sandel des Ror= bens, mit Betreide, getrodneten Gifchen, Gflaven, und Pelgwerk an fich. Ihr Landhandel gieng auf ber gro-Ben Beerftrage, die die Perfer anlegten, bis tief ins in= nerfte Uffen. Gie hatte vier Safen, und ihre Geemacht war fo beträchtlich, daß fie oftere allein Flotten von 80-100 Kriegeschiffen ftellte. - Phocaea. Die blubende Veriode deffelben war gleichzeitig mit ber von Milet; en= digte aber mit dem Unfang der Perferherrschaft 540, weil Die Phocaeenfer, um fich der Verfifden Oberberricaft zu entzieben, ibre Baterftadt lieber verliegen, und nach Corfifa auswanderten, wiewohl boch die Salfte von ihnen fich wieder bedachte und gurudfehrte. Obocaea batte den ausgebreitetften Geebandel unter allen griechischen Stadten, befonders nad Beften, fo wie die Mileffer nach Rorden. Ihre Schifffahrten giengen bis nach Gabes; und die Ruften von Italien, Gallien, und befonders Corfifa, wurden nicht bloß von ihnen besucht. fondern fie ftifteten dort auch Colonicen, wie Alalia,

in Corfifa, Elea, in Italien, und befonders Maffis lia an der Gallifden Rufte. - Ephefus. Die Stadt war auch icon von den Cariern angelegt, ward aber mit Joniern befest. Gie behauptete ibre Unabhangigfeit bis auf Crofus, der fich um 560 ihrer bemachtigte. Berfaffung war ariftofratifd; die Regierung war in ben Sanden eines Genate (yepovoia), dem Magiftrate (entudyroi) gur Seite ftanden. Die vormalige fonigliche Familie bebielt indes noch gewiffe Vorrechte. Ephefus ward nie fo beträchtliche Sandelsftadt, als Phocaca und Mis let; es war am berühmteften durch feinen Tempel ber Diana, der 355 von Beroftrat in Brand geftedt, aber alsdann prachtiger mieder aufgebaut ward. Die blubenbe Periode von Ephesus Scheint überhaupt erft um biefe Beit angefangen zu baben; ale bie von Milet und Obocaea icon lange aufgebort batte. Denn im Macedonischen fowohl als Romifden Beitalter ward Ephefus als die erfte Stadt von Alein : Uffen betrachtet. - Unter den Infelftadten mard Samos burch feinen Sandel und feine Gee: macht die wichtigfte. Der glangendfte Beitraum beffelben war unter dem Tyrannen Polyfrates 540 - 523, der feine Berrichaft uber bas Deer und die benachbarten fleis nen Infeln verbreitet batte. Allein als fein Bruder Splofon fich burch Sulfe der Perfer 517 der Infel bemachtigte, ward fie faft ganglich vermuftet. Bald baranf Fam Samos in Abhangigfeit von Athen, bas bafelbit 440 eine demofratische Berfaffung einführte, und es im Ariege mit Sparta jum Standplat feiner Truppen und Flotten machte. - Chios gab Camos an Macht und Meidthum wenig nad. Es fam mit ben übrigen Joniern unter Derfische Serrichaft, und war fo machtig, daß es 500 bei bem Aufstand des Aristagoras 98 Kriegeschiffe gu ber verbundeten Rlotte ftellen fonnte. Rach der Rieders lage bes Berres 469 trat es ju bem Uthenienfifden Bunde, wovon es im Peloponnefifchen Rriege 412 fic loggureißen fuchte. Ihre Dacht gur See war auch noch

damals beträchtlich; und fie haben das große Lob, nicht burch ihr Glud übermuthig geworden zu feyn.

- F. G. RAMBACH de Mileto ejusque coloniis. 1790. 4.
- 3. Die Dorifden Colonieen. Gie wurden auf bem Continent von Borderafien an der Gudfufte von Carien, und außerdem auf den Infeln Cos und Abodus geftiftet; wurden aber fpater ale bie Jonifden, und gwar durch allmablige Ginwanderungen, angelegt. Die Dorier icheinen fich nehmlich vom Peloponnes aus allmab= lig über die Infeln des Archivels bis gu der Rufte Affens verbreitet ju baben, an der fie die zwei Stadte Salis farnaffus und Enidus, fo wie auf Mhodus die Stadte Salvffus, Camirus und Lindus, und auf Cos die Stadt gleiches Rahmens erbauten. Diefe feche alten Dorifchen Colonien hatten fo wie die Jonier ein gemein= schaftliches Seiligthum, den Tempel des Apollo Triopius, wo fie ihre Refte feierten, und ihre Berathichlagungen hielten, von welcher Bemeinschaft aber Sali= farnaß nachmals ausgeschloffen wurde. Bis auf bie Perfifche Periode blieben fie unabhangig. Die Berfaffungen der einzelnen Stadte waren aber großen Berande= zungen unterworfen; indem die von Enidus aus einer Dligarchie in eine Demofratie, (ungewiß wann?) verwandelt ward; Salifarnaffus aber ofters unter den Ronigen von Carien ftand, unter benen Maufolus und Artemifia befannt find. - Die drei Studte auf Mhodus icheinen nicht febr gewachfen gu feyn; allein nach dem Einfalle des Berres in Griechenland 480 ward erft die Stadt Rhodus erbaut, die bald die übrigen verdun= felte; deren blubenofte Periode aber doch erft in die Beiten nach Alexander fallt. In bem gangen frubern Beit: raum fonnten die Dorifchen Pflangftadte fo wenig als Die Meolischen an Reichthum und Umfang ihres Sandels mit ben Jonischen fich meffen.

7. Auch die Ruften der Propontis, des schwarzen Meers und der Palus Maeotis, waren mit Griechischen Pflangftadten befest. Gie waren bei= nabe alle Colonicen der einzigen Stadt Milet, wurden aber alle selber blubende Handelsstädte. Wenn fich auch die Zeit der Stiftung von jeder nicht befimmt angeben lagt, fo muß fie doch überhaupt zwi= schen 800-600 fallen. Gie waren nicht bloß Herren ber Schifffahrt auf tem schwarzen Meer; sondern verbreiteten ihren Sandel auch durch das gange fud: liche Ruffland, und öftlich bis zu den Landern jenfeit des Cafpischen Mcers, oder bis nach ber großen Bucharei.

Un der Propontis lagen Lampfafus, (nabe am Sellespont) und Cignens auf einer Infel, die aber burch Bruden mit bem feften Lande gusammenhieng. Gie war amar eine der iconften und blubenoften Stadte Affens. aber nicht eber als im Romifden Beitalter, und burch Begunftigung der Momer. 3hr gegen über am Thraci= iden Ufer Derintbus, bas nachmals Seraflea bief: und am Eingange des Bofvorus Thracifus Bygantium, und ihm gegenüber Chalcedon. Das Gedeiben aller biefer Stadte zeigt, wie gut man die Plage gu ber Un= lage von Colonieen zu mablen mußte.

HEYNE Antiquitas Byzantina, Commentationes duae. 1809. Die erfte enthalt die Bruchftude ber altern Geschichte von Byzanz.

Colonieen am fdwargen Meer waren: am Gud: ufer in Bithynien Beraflea, im Lande der Maryan= dini. Es behauptete feine Republifanifde Berfaffung, aber unter einem haufigen Rampf und Bechfel ber Dli= gardifden und Demotratifden Parthei bis um 370, wo

ber Gieg ber bemofratischen Faction einem Tyrannen Cleardus den Weg bahnte, der den Genat (Bouln') ausrottete, und beffen Familie, auch nach feiner Ermor= bung durch zwei Schuler des Plato, die Berrichaft lange Beit bindurch bebielt. - In Paphlagonien Ginove, Die madtigfte aller Griedifden Pflangftadte am fdwargen Meer, die lange Beit die Berrichaft beffelben bebauptete. Ihre Freiheit und Unabhangigfeit dauerte bis um 100 v. Chr., wo fie unter ber herrschaft ber Ronige von Poutus, und dann ber Romer gerieth. 3br Sauptnahrunge= ameig war der Kang der Bugfische (andauvisc), die aus der Palus Maeotis famen, und langs dem Gudufer bes ichwargen Meers nach bem Bosporus Thracicus go: gen. - In Pontus Umifus, Die mit Ginope gleiche Schidfale batte; und von der Trapegus wiederum eine Colonie war. - Un der Dftfufte die Stadte Phafis und Diosfurias, die fo wie Phanagoria die Sauptmartte bes Stlavenbandele, und in ber Macedonischen Veriode auch der über den Drus und bas Cafpifche Meer fommenden Indifden Produfte, waren. Auf der Chersonesus Taurica Pantifapaeum, Saupts fadt bes fleinen griechifden Reichs Bosporus, Deffen Ros nige (unter benen Spartafus um 439; und besonders Leufon um 350 befannt find) Berbundete Uthens waren; bis Mithridat der G. feine herrschaft dort grundete. Un der Rordfufte, im Innern der Palus Maeotis, Die Stadt Canais, an der Mundung des fluffes gleiches Mahmens, fo wie Olbia an ber Mundung des Bo= rufthenes. Diefe Plage, befonders Olbia, maren von ber größten Bichtigfeit fur ben inlandischen Sandel, der von dort aus, sowohl nach Rorden, als auch nach Dften bis mitten in Uffen, getrieben murbe. - Die Colonieen an der Westtufte, wie Apollonia, Tomi, Galmpbeffus, murben weniger berühmt.

8. Die Rufte von Thracien und Macedonien langs dem Alegeischen Meer war gleichfalls
mit Griechischen Solonicen besetzt, die von verschiedenen Städten, besonders Corinth und Athen, angelegt waren. Besonders suchten die Athenienser, als
sie in den Perserkriegen die Herrschaft des Meers errungen, sich dort recht festzusezen; eben deshalb aber
wurden die dortigen Städte auch in die Händel und
Kriege verslochten, welche die Eisersucht zuerst zwischen Sparta und Athen, so wie nachmals zwischen
Athen und Macedonien unter Philipp's Regierung,
erregte.

Un der Thracifden Rufte Die Chersonesus Thracica langs dem Sellesvont, die als Schliffel gu Europa betrachtet wurde, mit den Dertern Gefins, Carbia und Megospotamos; fo wie weiterbin die Gtabte Ma= ronea und Abbera, eine Colonie von Teos. - Allein viel beträchtlicher waren die Stadte an der Macedo= nifden Rufte: Umphipolis, Chalcis, Dlynthus und Dotidaea. Die erfte war eine Colonie von Althen, angelegt um 464, welches fie auch in ber Abhängigfeit gu erhalten fucte. Chalcis war eine Colonie von der Stadt gleiches Rahmens, in Euboeg. Es ward 470 abhangig von Athen; allein 432 manderten Die Ginwohner, ale fie gegen Athen fich emporten, freis willig nach Dlunth. - Dlunthus trug feinen Rahmen pon bem Stifter, einem Cobne bes Berfules. Es ge= borte nachmals zu ben machtigften Stadten in Thracien, boch wurde es ben Athenienfern tributair. Gleichwohl blieb es eine blubende Stadt, und nahm an den Rries gen zwischen Athen und Sparta Antheil; bis es 348 von Whilipp von Macedonien eingenommen und gerftort wurde. - Potibaea war eine Colonie von Corinth; von wo jabrlich Magistrate (& πιδημιούργοι) bingeschiett wurden. Allein als es nach ben Perserfriegen Athen tributair ward, und 431 sich emporte, mußte es sich an Athen ergeben, und nach Vertreibung der Einwohner ward eine Athenienssische Solonie bingeschieft. Es blieb nun Athenienssisch, bis 358 Philipp sich desselben bemächtigte.

- 9. Die Griechischen Pflanzstädte westlich von dem Mutterlande sind fast ohne Ausnahme später gestliftet, als die um das Alegeische und schwarze Meer; sie blübten aber nicht weniger auf; und wenn gleich ihr Handel keinen so großen Umfang erhielt, so war er doch nicht weniger gewinnreich. Sie kamen das her jenen nicht nur an Reichthum gleich, sondern übertrasen sie zum Theil noch an Macht; so wie sie auch größtentheils durch weise und bestimmte Geschsgebungen vor jenen sich auszeichneten. Die Zeit der Anlage der mehrsten fällt zwischen 750 und 650, also in den Zeitraum, wo in dem Mutterlande sich die Stäte durchgehends schon republikanisärt hatten, und es daher an innern Unruhen, und durch diese an Berzanlassungen zum Auswandern, nicht sehlen konnte.
  - 1. Griechische Pflanzstädte in Unteritalien. Die meisten und die beträchtlichsten berselben waren um den Meerbusen von Tarent angelegt; sie zogen sich aber auch an der B. Kuste Italiens bis nach Neapel binauf. Sie waren theils von Dorischem, theils von Uch ischem, theils von Ich ischem Stamm, und sie unterschieden sich durch den Sbarafter ihrer Verfassungen, die bei den Dorischen Pflanzstädten gewöhnlich mehr aristofratisch, bei den übrigen hingegen mehr demofratisch waren; wiewohl es bei den mancherlei Abwechselungen, die diese Verfasse

fungen erlitten haben, taum moglich ift, etwas barüber im Allgemeinen weiter zu bestimmen, ale nur in fo fern man auf ihre frubeften Beiten fieht. Dorifden Ur: fprungs waren Tarent, mit feiner Colonie Seraflea, und Brundufium. Achaifden Urfprunge maren Gp= baris und Croton, nebft beffen Colonieen Laus, Metapontum, Vofidonia, bas wiederum Terina, Caulonia und Pandofia ftiftete. Jonifden Urforunge waren Thurii, (an ber Stelle wo Spbaris ge= ftanden hatte), Dibegium, Glea, Cumae und beffen Mflangftadt Deapolis. Und ale Meolifche Stadt fann man Lofri Epizephyrii ansehen, eine Colonie ber Lofri Dzolae.

Die mertwurdigften biefer Stabte fur allgemeine Ge: fdicte find: a. Tarent, gestiftet von den Dartheniis aus Svarta um 707. Es fuhrte viele Rriege mit den benachbarten einheimischen Bolferschaften, den Meffa: piern, Lufanern u. a. und ward eine der reichften und machtigften Seeftabte. Die blubenbfte Periode von Tarent icheint amifchen 500-400 gewesen gu fenn. Der gu grofe Reichthum erzeugte feitdem eine lleppigfeit, die den Beift bes Bolfe erfchlaffte. Doch bebielt Tarent feine Unab: bangigfeit bis 273, wo es in die Gewalt ber Romer nach bem Kriege mit Porrbus gerieth. Die Berfaffung mar urfprunglich eine gemäßigte Ariftofratie, bie furg nach ben Perferfriegen 474 in eine Demofratie ausartete, Die aber bod burch weife Befdranfung gemildert fenn muß. Tarent hatte feinen Senat (Bouly), ohne den fein Rrieg beichloffen werden fonnte; und Magistrate, die gur Salfte durche Loos, jur Salfte durch die Stimmenmehr= beit in ben Bolfsverfammlungen gewählt murben. Unter feine berühmteften Burger gebort ber Pothagorder Ardytas, der feit 390 als Feldherr und hochfte Magi= ftratoperfon oftere an der Spige des Staats fand. Die Form der Berfaffung icheint bis auf die Romifche Veriode gebauert

gebauert zu haben, obgleich der Geift des Bolls burch eine fast unglaubliche Ueppigfeit gar fehr verderbt war.

b. Eroton, gestiftet 710 von den Uchaern unter An= führung bes Mpscellus aus Nibope in Uchaia. Die Cradt muß icon in dem erften Jahrbundert ihrer Eriftens febr gemachfen fenn; benn in der Echlacht bei Gagra ge: gen die Lofrier, mabricpeinlich um 600, fonnten die Eros toniaten 120,000 Mann ftellen. Auch die Riederlage die fie bier erlitten, icheint fie nicht auf lange Beit ges fdwacht gu baben; denn 510 fcblugen fie mit einer faft gleichen Macht die Epbariten, und gerftorten ihre Stadt. Die urfprungliche Verfaffung war obne Zweifel eine ge= mabigte Demofratie, deren genaue Ginrichtung wir aber nicht fennen. Reformator der Gitten und der Berfaf= fung fowohl von Croton als mehreren Stalifch = griechi= ichen Stadten wurde Pythagoras, der um 540 nach Eroton tam, und dort den nach ibm genannten Bund, oder gebeime Berbindung, errichtete, der n 3med mohl nicht auf eine Berand rung der Form der Berfaffung in den Italifchen Stadten, fondern auf die Bildung von Mannern ging, die fabig waren, bas Ctaateruder gu fubren. Diefe Reform und der Cinflug der Opthago: raer dauerte etwa 30 Jahre, ale ihr Orden das Schickfal batte, bem nicht leicht eine gebeime Befellichaft ent: geht, deren Mitglieder politische Bwide haben. Wahrscheinlich etwas nach 510 ward er durch die demofrati: fche Faction unter Cylon gerftort. Die Folge davon war eine allgemeine Unardie sowohl in Eroton, wo fich um 494 ein gewiffer Clinias gum Eprannen aufwarf, wie in den übrigen Stadten, die indeß durch die Ber= mittelung der Uchaer gestillt murde; worauf die Ucai= ichen Colonieen nicht nur die Gefete ihrer Mutterftadte annahmen, fondern auch bald nachber einen Bued im Tempel des Inpiter homoring errichteten um 460, an deffen Spige Croton, das fich jest icon wieder bob. geftanden gu haben icheint. Diefer gindliche Buftanb n Seeren's hift. Cdrift. 7. 3.

bauerte bis ungefahr 400. Denn feitdem die Konige von Sprafus ihre Ungriffe auf Grofgriedenland anfingen, ward Eroton wieder von ihnen angegriffen, wie 389 von Dionus I., und um 321 und wiederum 299 von Agatho: fles; worauf es nach dem Rriege mit Pyrrhus 277 abhangig von Rom ward.

c. Gybaris mard um 720 gleichfalls von Achaern, die aber mit Troegeniern vermifcht waren, gestiftet. Es ftanb bis 510, ba es von Eroton gerftort ward. Es wurde fcon bald nach feiner Stiftung eine ber größten, volfreichften und uppigften Stadte, fo daß ber Lurus ber Sphariten jum Sprichwort murbe. Auf bem bochfien Gipfel Scheint Spharis von etwa 600 bis 550 gestanden gu haben; es batte damals ein tetrachtliches Bebiet, bas 4 benachbarte Bolferschaften und 25 Stadte ober Derter umfaßte. Die große Fruchtbarfeit bes Bobens, und bie Ertheilung des Burgerrechts an alle Fremde, vermehrte die Bevolkerung; fo daß Epbaris in dem Rriege gegen Croton 300,000 Mann foll gestellt haben. Der große Reichthum, den jowohl Cybaris als die andern Stabte biefer Gegend befagen, flog mahricheinlich, (wie wir es von Ugrigent gewiß wiffen), aus dem großen Sandels= verfehr, theils mit Afrifa, theile mit Ballien, befondere mit Del und Bein. Die Berfaffung von Spbaris war auch wahrscheinlich eine gemäßigte Demofratie, bis gegen bas Sahr 510 fich ein gemiffer Telps der herrschaft bemach: tigte, indem er 500 ber Optimaten vertrieb, die nach Gro= ton floben. Ale die Erotoniaten fich ihret annahmen. und die Subariten die Gefandten ber Erotoniaten tobte: ten, entftand ein Krieg gwifden beiden Stadten, ber 510 mit ber Niederlage ber Sybariten, und ber Berftorung ihrer Stadt endigte.

d. Thurii, 446 neben dem alten Spbaris von Athen aus gestiftet; wiewohl die Ginwohner febr gemifcht mas ren; welches Unfangs Beranlaffung ju vielen innern Unruhen gab, indem man über die mahren Stifter fritt,

bis bie Ctadt durch bas Delphische Drafel 433 fur eine Colonie des Apollo erflart ward. Die Berfaffung mar Unfangs eine gemäßigte Demofratie; allein fie artete bald in eine Oligardie aus, indem die miteingewander= ten Kamilien der Spbariten fic ber Serrichaft und der beften Landereien bemadtigten. Doch murden diete wieder verdrängt, und Thurit muche durch den Buffuß vieler neuen Coloniften aus Griechenland, und erhielt eine beffere Berfaffung durch die Unnahme der Beiebe bes Charondas aus Catana. Ibre Sanptfeinde baiten die Thurier an den Lufanern, von denen fie 390 beffegt wurden. Die wiederholten Ungriffe berfeiben nothigten fie, 286 bei ben Romern Edut gu fuden, woruber fie aber bald nachber von den Tarentinern angegriffen und geschlagen murden. Thurit gerieth nun in Romitche Mbbangigfeit, und nachdem es febr in den Carthagifden Ariegen gelitten batte, ward gulegt 190 eine Romifche Colonie bingeführt.

e. Lofri Epizepbyrii. Wenn über ihre Abfunft ges ftritten wird, fo liegt der Grund, wie bei den meiften übrigen Stadten, theils barin, daß ofter Coloniften bingeführt wurden, theile daß die bingefuhrten aus ei= nem Gemifc mebrerer griedifden Stamme beftanden. Die Sauptcolonie murde 683 von den Lotris Daolis bingeführt. Rach großen innern Unruben erhielt Lofri um 660 einen Befeggeber an Baleufus, deffen Ginrichtungen über 200 Jabre unverandert bestanden. Die Berfaffung war ariftofratifch, denn 100 Familien batten die Bermaltung in Sanden. Der bochte Magiftrat bieß Coimopolis. Der Genat bestand and 1000 Mitalies bern, und war mabriceinlich ein Ausichuß ber Burger= fcaft, ber bie gefeggebende Bewalt gang oder jum Theil beigh. Die Erhaltung ber Beiebe mar den Romophys laces, wie in andern griedischen Stadten, übertras gen. Lofri wurde gwar feine fo reiche und uppige Stadt. als die vorher ermahnten, allein es zeichnete fich daffir durch die guten Gitten und bas rubige Berhalten feiner Burger aus, die mit ihrer Verfaffung gufrieden waren. Die blubende Periode der Ctadt dauerte bis auf die Beis ten von Dionpe II., ber, ale er 356 aus Sprafus pertrieben wurde, fich mit feinem Unhange nach Lofri fluctete, (von mober feine Mutter war,) und die Ctadt burch feinen Uebermuth und Bugellofigfeit feiner Girten su Grunde richtete, wofur fich die Lofrier nach feiner Rudfebr nach Sprafus 347 an feiner Familie racten. Seitdem behauptete Lofri feine Unabhangigfeit wieder bis auf die Beiten des Pprrhus, ber 277 eine Befabung bineinlegte, welche die Lofrier aber umbrachten, und auf Romifde Seite traten, aber von Pyrrbus 275 noch auß= geplundert murden. Geit der Beit blieb Lofri ale verbun= bete Stadt abbangig von Rom, litt aber febr im zweiten Dunischen Rriege.

f. Rhegium, gestiftet von Chalcis in Euboea 668. Die Berfaffung war auch bier ariftofratifch, indem die bodite Gewalt in den Sanden eines Mathe von 1000 Mannern war, die nur aus Meffenischen gamilien genom= men wurden, welche fich dafelbft mit den erften Un= bauern niedergelaffen hatten. Daraus entstand eine Dli= gardie, durch welche fich 494 Unarilaus ben Weg gur Alleinherricaft babnte, worin ihm auch 476 feine Cobne folgten. Ule fie 464 vererangt murden, entftanden Un= ruben, die nach einiger Beit durch die Unnahme der Befebe bes Charondas gestillt muiden. Mbegium genoß nun einer gludlicheren Periode, bis es 392 von Dionps I. erobert und gerftort ward. Dionps II. baute es gwar einigermaßen wieder auf; allein 281 bemachtigte fich ber Stadt eine Romifche Legion, die der Befagung wegen bins geschickt war, und ermordete die Ginwohner. Gie mur: de awar 271 dafur mit dem Tode bentraft; allein Rhes gium blieb nun in der Romifchen Abhangigfeit.

g. Eumae, bereits um 1030 von Chalcis in Guboea geftiftet. Schon fruh erreichte diefe Stadt einen boben

Grad von Macht und Wohlftand, indem sie sowohl ein beträcktliches Gebiet, als auch eine ansehnliche Seemacht hatte, und Stifterin von Neapolis und Zancle (oder Messana) in Sicilien ward. Die Verfassung war eine gemäßiate Aristotratie, die aber um 544 durch den Tyrannen Aristodem gestürzt ward; nach dessen Ermordung indeß die alte Verfassung wieder hergestellt wurde. Cumae ward öfter von den Italischen Völkersschaften angegriffen, wie 564 von den vereinten Etrusssern und Dauniern, die es besiegten; so wie es 474 die Etrusser zur See schlug; allein 420 ward es von den Campanern eingenommen; mit denen es 345 in Abhänzgigteit von Rom gerieth. Doch blied Eumae durch seinen Hasen Puteoli auch noch unter den Römern eine beträchtliche Stadt.

Herne Prolusiones 16 de civitatum Graecarum per Magnam Graeciam et Siciliam institutis et legibus. Gefammlet in: Opuscula Vol. II.

2. Briedifde Pflangftabte in Gicilien. Gie nah= men die Oftfufte und Gudfufte ber Infel ein, maren in bemfelben Beitraum wie in Großgriechenland gestiftet, und geborten theils jum Dorifden, theils jum Jonifchen Stamm. Dorifden Urfprunge waren: Deffa= na und Ennbaris von Meffene, Eprafus, bas wieberum Acrae, Casmenae und Camarina fiftete, von Corinth; Sybla und Thapfus von Megara; Gegefte von Theffalien; Beraftea Minoa von Creta; Bela, die Stifterin Agrigente, von Mhobus angelegt; fo wie Lipara auf ber fleinen Infel diefes Dab= mens von Enibus. Jonifden Urfprungs waren: Ra= rus, Stifterin von Leontini; Catana und Tauro= menium von Chalcis; Bancle (nachmals feit ber Sinfuhrung Meffenischer Coloniften Meffana,) von Eumae gestiftet, bas wiederum Simera und Mplag

anlegte. Um mertwurdigften fur allgemeine Befchichte find von biefen Gradten:

a. Sprafud, unter allen griechischen Colonicen bie machtigfte, und daber auch bie, von deren Angelegenbeis ten wir am meiften unterrichtet find. Ihre Befchichte, an ber großentheils bie Befchichte von Gicilien bangt, weil es geraume Beit Beherricherin bes größten Theils ber Infel war, umfaßt vier Perioden: 1. Bon ihret Stiftung 735 bis auf Gelon 484 (251 Jahre). In Diefem Beitraum war Sprafus Mepublit, fdeint aber noch nicht fehr gewachsen zu fenn; boch ftiftete es icon bie Colonicen Acrae 665, Cafmenae 645, und Cama= rina 600. Begen ben Angriff bes Sippofrates, Bes berrichers von Belon um 497, rettete es fich nur burch Die Sulle von Corinth, feiner Mutterftadt, und Corepra, mußte jedoch Camarina an ibn abtreten. Die Berfaffung war ariftofratifch; aber nicht ohne innere Unruben. Die herrichaft mar in den Sanden der Reichen, ( γαμόροι ) die aber durch die Demofratische Faction und einen Aufftand ihrer Stlaven verjagt murben; um 485. Cie fluchteten fic nach Cafmenae, und wurden burch Sulfe von Belon, dem Beberricher von Bela, gurude geführt, der fich aber felbft der Gerricaft bemächtigte. 2. Bon Gelon bis auf die Vertreibung von Thrafpbul 484 - 466. Die brei Bruder Gelon, Siero und Thrafybul beberrichten Spratus nach einan= ber. Gelon 484-477. Grunder ber Grofe von Gpra= fus und augleich feiner eignen Dacht, theils durch bie Bermebrung der Ginmobner durch Unfiedelung neuer Burger aus andern Griedischen Stadten, theile durch ben großen Gieg, den er 480 über die, mit ben Derfern verbundeten, Carthager erfocht. Bereits bamals mar Spratus fo madtig ju Baffer und gu Lande, wie feiner ber Staaten in Griechenland felbft, fo bag Belon auf bas Deerfommando im Perferfriege Unfpruch machen fonnte, als Sparta und Athen ihn um Sulfe aufpras

den. Ceine wohlthatige Regierung verschaffte ihm nicht nur die Licbe ber Sprakufer mabrend feines Lebens, fon= bern auch noch eine bankbare Verehrung als Beros nach feinem Tode. Er ftarb 477, und ibm folgte fein Bruder Siero I., bis dabin Beberricher von Bela. Glangende Megierung burch die Pracht feines hofes, und die Beforderung von Runften und Wiffenschaften. Feftere Grunbung feiner Macht wiederum burch die Unfiedelung neuer Burger fowohl in Gyrafus, als ben bavon abhangigen Stadten Catana und Rarus, deren Gina wohner nach Leontini verfest murben. - Rriege mit Theron 476 und feinem Gobn Ehrafpdaus, Eprannen von Agrigent, das nach Bertreibung des lettern in Bundniß mit Gyrafus trat; und Gieg feiner Rlotte, Die Cumae gu Gulfe fam, über die Etruster. 467 ftarb, folgte ibm noch fein Bruder Thrafpbul, ber aber icon nach 8 Monathen wegen feiner Graufam= feit von den Sprafusern und den verbundeten Städten vertrieben wurde. 3. Bon der Bertreibung Thrafybul's bis auf die Erhebung von Dionys I.; Sprafus als demofratischer Freiftaat von 466-405. Wieberherftellung ber republikanischen Berfaffung auch in den übrigen Griechischen Stadten, die jedoch be= fonders wegen der Bertreibung ber neuen Burger, und der Wiedereinsegung der alten in ihre Guter mit vie= Ien Unruhen und felbft Burgerfriegen verbunden war. -Bunehmende Macht und Wohlftand von Gyrafus, bas jest das Saupt der verbundeten Griechischen Stabte auf der Infel murde, aber auch bald feinen Porfis in eine Urt von Oberberrichaft zu verwandeln ftrebte. Die neue demotratifche Berfaffung erfrantte balb an ihren gewöhnlichen lebeln, benen man durch die Gin= führung des Petalismus 454 vergeblich abzuhelfen ftrebte; mabrend die genauere Berbindung der alten Gin= wohner Siciliens, ber Siculer, unter ihrem Anführer Ducetius, gur Bertreibung ber Griechen 451 bie Ep:

rafuser ju wiederholten Ariegen gegen fie nothigt, burch beren fiegreiche Beendigung, und die Unterwerfung des eifersuchtigen Ugrigent 416, fie ihre Autoritat befestis gen; fo wie burd ihre Geeffege über die Etruefer. Erfter, jedoch vergeblicher, Berfuch ber Athenienfer, fich in die innern Angelegenheiten Giciliens ju mifchen, in= bem fie Leontini gegen Gprafus beifteben 427; aber 11 Jahre nachber die große Erpedition gegen Gprafue 415 - 413, veranlaft burch die Etreitigfeiten gwifden Segefta und Selinus, die mit bem ganglichen Untergange der Athenienfifchen Flotte und Armee endigt; (f. unten ) und die Macht von Spratus auf ihren bochten Bipfel hebt. Gleich barauf folgende Reform ber Bers fassung burch Diofles 412, beffen Gefete auch nach= andere Sicilifde Stadte annahmen. mals viele Magistrate werden burche Lood gewählt. Die übrigen Gefete, die meift fich auf Berbrochen bezogen gu baben icheinen, waren bas Bert einer Commiffion, an beren Spipe Diofles fand, und wurden fo wohlthatig fur Sprafus, bag man ibm nach feinem Tobe einen Tempel baute. Allein icon 410 gaben wiederum die Sau= del zwischen Segesta und Gelinus Gelegenheit gu einem Ariege mit Carthago, wo die Segestaner Sulfe fucten, wodurch die gange Lage der Dinge in Gi= cilien verandert mard. Die großen Fortichritte der Car: thager, die unter Sannibal, dem Cohn des Gifco, 409 Celinus und Simera, und 406 fogar Agrigent einnahmen, erzeugen innere Unruben und Factionen in Sprafus, burd welche fic ber folaue Dionps querft Die Feltherrnftelle, und nach ber Berdrangung feiner Collegen 405 die Oberberrichaft von Spratus gu verschaffen weiß. - 4. Bon Dionps I. bis auf die Romifde Einnahme 405 - 212. Dionne I. 405 - 368. Un= gludlicher Unfang feiner Regierung burch bie Dieberlage bei Bela, und die Rebellion feiner Truppen. - Die Deft im Carthagifden Seere verschafft ibm indes ben

Frieden noch 405, in dem Carthago aufer feinem bisberigen Bebiet alle gemachten Eroberungen, und Bela und Camarina erhalt. Aber das Project durch Ber= treibung der Carthager aus Gicilien fich die gange Jufel, und demnadft auch Grofgriedenland ju unterwer: fen, führt eine lange Reibe von Kriegen, sowohl mit Carthago ale ben Stadten Großgriechenlands berbei. 3 weiter Rrieg mit Carthago gegen Sannibal und himilfon 398 - 392. Dionps verliert alles gnerft Eroberte, und mird felbft in Sprafus belagert; aber eine Deft unter den Carthagern rettete ibn gum gweiten= mal 396. Doch dauert n die Reindseligfeiten bis 392. wo ein Frieden geschloffen ward, in dem Carthago die Stadt Cauromenium abtrat. - Unterdeß feit 394 Ungriffe auf Die verbundeten Griechischen Stadte in Un= teritalien, besonders auf Rhegium, dem Sauptfige ber Sprafufifden Emigranten, bas nach wiederholten Unfal-Ien endlich 387 fich ergeben muß. Dritter Rrieg mit Carthago 383 gegen Mago; nach einem Siege, aber barauf folgender noch großern Riederlage von Dionns, noch in demfelben Jahre durch einen Frieden geendigt, worin jeder bebielt mas er hatte, fo daß der Rluß ha= Ipfus als Grenze bestimmt wird, woburch Gelinus und ein Theil des Gebiete von Agrigent Carthago blieb. Bierter Brieg; ein Ueberfall der Carthagifchen Stabte 368; jedoch durch einen Bergleich geendigt. Die Entscheidung in diefen Kriegen bing immer großentheils Davon ab, auf weffen Grite die Siculer, bas machtiafte einbeimifche Bolf in Gicilien, waren. - 2118 Dionns I. 368 an Gift ftarb, folgte ibm Dionne II., fein altefter Cobn von der einen Bemablin Doris aus Lofri; jeboch unter der Aufficht feines Stiefoheims, Dion, (bes Bruders ber andern Gemahlin Arifto= mache). Weder diefer, noch fein Freund Plato, ber breimal nach Sprafus gerufen ward, tonnten den Charafter eines Furften beffern, der durch die Erziehung

verborben war. - Berweifung des Dion 360. Er fommt 357 gurud, und fest fich in ben Befig ber Ctabt Cpras fus, indem Dionys abwesend ift; boch bleibt diefem bie Citabelle. Dionys nimmt gur Lift feine Buffucht, indem er Miftrauen in ber Stadt gegen Dion, und Bwift gwifden ihm und feinem Reldherrn Beraflidas erregt, felber aber mit feinen Schafen nach Itali n gebt. Dion ift genothigt, fich aus ber Stadt gu gieben, Die barauf pon den Truppen aus der Citadelle geplundert wird, morauf die Spratufer felber Dion gurudbolen, ber fic ber Citabelle bemachtigt, und die Republifanifde Berfaffung wiederherstellen will, aber bald felber als ein Opfer bes Ractionegeiftes fallt, indem er 354 von Callipp ermor= bet wird, der die Berrichaft bis 353 behauptet, da er von Sipparinus, einem Bruder des Dionps, vertrie= ben wird, der bis 350 in Befit bleibt. Rad einer Ab= wefenheit von 10 Jahren bemachtigt fich endlich Dionys II. jum zweitenmal 346 ber Stadt durch fleberfall. Geine Tyrannei, die Treulofigfeit des Jeetas von Bela, bei bem die Spratufer Gulfe fuchten, und ber fich mit ben Carthagern verbundet, und die Unternehmungen ber lettern, bewegen fie, fich nach ihrer Mutterftadt Corinth gu wenden, die ihnen Timoleon mit einer geringen Macht ju Gulfe fciett 345. Schnelle Beranderung ber Dinge burch Timoleon. Er fcblagt ben Scetas und bie Carthager, und 343 muß Dionpe II. die Cita: belle überliefern, und bas Land raumen, indem er nach Corinth geht, und ale Privatmann lebt. Wiederherftel= Jung ber Mepublikanischen Berfaffung, nicht nur in Gy= ratus, mo bie Gefete bes Diotles wieder eingeführt wurden, fondern auch in den übrigen Griedifden Stad= ten; und Befestigung berfelben burch einen großern Sieg über die Carthager 340. Timoleon farb in der Mitte fei= ner neuen Schopfung ichon 337; bas bochfte Mufter ei= nes Republifaners, bas die Geschichte fennt! Bon 337-317 großentheils eine Lude in ber Geschichte von Eprafus.

Sowohl Kriege mit Agrigent, als die Ulurpation bes Sofiftratus forte die außere und innere Rube. Det Charafter der Sprafuser war icon viel gu tief verderbt, als das ohne das perfonliche Anfeben eines Timoleon Die Freiheir bort eine Stupe hatte finden fonnen. verdienten ibr Schicfal, ale fich 317 der fubne Abenteurer Ugathofles der Dberberrichaft bemachtigte, die er bis 289 behauptete. Erneuerung des Plans gur Bertreibung der Carthager aus der Infel und Unterjodung pon Groß : Griechenland. Daber ein neuer Arieg mit Carthago, in bem er 311 gefchlagen, und in Epra-Bus felber belagert wird: aber durch einen fubnen Streich mit einem Theil feiner Flotte und Urmee nach Afrifa b. bergeht, und dort, mehrentheils fiegreich, den Arieg bis 307 fortführt; da der Aufstand der meiften Griechi= ichen Stadte in Sicilien ihn dorthin gurudruft; worauf feine Ungelegenheiten in Ufrita ichnell verfielen. In bem Frieden 306 behielten beide Theile was fie vor bem Rriege gehabt hatten. Seine Kriege in Italien forantten fic auf die Plunderung von Eroton, und bie Beffegung ber Bruttier ein; und find mehr Rauberguge als eigentliche Rriege. Im Jahr 289 ftarb er an Gift, und Manon, fein Morder, reift die Berr-Schaft an fich, wird aber von dem Reldherrn Scetas pertrieben, und flüchtet gu ben Carthagern. Scetas als Drator berricht bis 278, als fich in feiner Abmefenheit Ebpnion der herrichaft bemachtigt, der an Gofiftra: tus einen Begner findet; mabrend die Miethfoldaten bes Maathofles ( die Mamertiner, ) fich Meffanas bemach= tigen, und die Carthager bis vor die Thore von Sprafus pordringen. Die Sprakufer rufen den Porrbus von Epirus aus Italien gu Gulfe, der 277 fich gang Gicis liens bis auf Lilybaeum bemachtigt; aber indem er burch feinen Uebermuth die Stadte gegen fich aufbringt. icon 275 bie Infel verlaffen muß. Gie machen darauf Siero, einen Abtommling der alten Konigsfamilie, gum

Relbherrn, ber, ale er bie Mamertiner ichlagt, fel= ber gum Ronig ausgerufen wird 269. Rach bem Musbrud des Kriege zwijden Rom und Carthago verläßt er fein Bundniß mit Carthago, indem er auf Romifche Geite übertritt 263, und erfauft fic dadurch eine lange und ficere Regierung, bis er 215 vor Alter farb. Gprafus genoß unter biefem weifen gurften ein Glud, bas alle feine Demagogen ibm nicht batten verschaffen fonnen. Dach feinem Tobe fiegt bie Cartbagifche Partei, Die fcon fein Entel Sierony mus ergreift; und nach beffen Er= morbung 214 bebalt fie durch Sannibal's Unterhand: lungen die Dberhand, indem er feine Freunde Sippo= Frates und Epicydes an die Spige gu bringen weiß, Die es jum Kriege mit Rom bringen, Der Gyrafus nach einer langen Belagerung, burd Urdimeden Er= findungen merfwurdig gemacht, feinen gall gugiebt 212. - Geine Gefdichte bleibt ein prattifches Compendium der Politif; wo war ein Staat, der fo viel und vielerlei er= fabren batte, als Sprafus?

- Die Befdichte von Sprafus (f. Beltgeschichte von Gutbrie und Gray Th. 3.) ward fruh durch Parteilichfeit entftellt. Ueber das Local bes alten Sprafus: Bartele Briefe über Calabrien und Sicilien Th. 3 mit einem Grundriffe.
- Geschichte von Sprafus von Grundung der Stadt bis auf ben Umfturg ber Kreiheit durch Dionnfius, von 2. Arnold. Gotha 1816.
- In MITFORD History of Greece enthalt der 4te Theil die Gefdicte von Sprafus, und die Bertheidigung von dem altern Dionns. Es icheint auch noch jest ichwer, Diefe Befdicte unpartenifd ju fdreiben.
  - b. Agrigentum, eine Colonie von Bela, gefiftet 582. Rach Sprafus bie erfte Stadt Siciliens, und ofter feine Mebenbublerin. Es erhielt Unfangs die Berfaffung feiner Mutterftadt, b. i. borifche oder ariftofratis fche. Allein icon bald nach feiner Stiftung fam es unter die Berrichaft von Tyrannen; unter benen guerft Pha=

· laris, mahricheinlich von 366-534, befannt ift 3hm folgten 534-488 Alfmanes, und auf diefen Alfan= ber, ein milder Megent, unter bem der Reichthum Ugri= gente foon groß genug gewesen fepn foll. Berühmter als fie mard Theron, der Beitgenoß und Schwieger= vater von Gelon, ber von 488-472 berrichte. Er folug in Berbindung mit Gelon 480 die Carthagische Urmee, und unterwarf fich Simera. Gein Gobn und Rachfol= ger Thrasidaeus ward um 470 von Siero geschlagen und vertrieben, worauf die Agriaenter, ale Berbundete pon Sprafus, die Demofratie einführten. Der folgende Beitraum von 470-405 ift berjenige, in dem Agrigent, im Benuß der politischen Freiheit, auch den bochften Brad von öffentlichem Glud erreichte. Es wurde eine ber reichften und uppigften, aber burch feine offentlichen Monumente auch eine der prachtigften, Stadte der Belt: und es verdankte diefen Reichthum gunachft bem unermeß= licen Sandel mit Del und Wein, den es mit Afrifa und Ballien trieb; wo beide Produfte damals noch nicht ein= beimisch waren. Im Jahr 446 griffen die Agrigenter aus Reid die Sprafufaner an, murden aber von ibnen gefchlagen. Un dem Kriege mit Uthen nahmen fie feinen Untheil: allein bei bem Ginfall der Carthager in Sicilien 405 ward Marigent von diefen eingenommen und gerftort. von diefer Riederlage erholte fich Ugrigent febr langfam, und nie gang wieder. Durch Timoleon ward es um 340 einigermaßen wieder bergeftellt, und fonnte unter Mag: thofles 307 an die Spipe der gegen ihn verbundeten Stadte treten, ward aber befiegt. Rach Maathofles Tode bemachtigte fich ein Eprann Phintias der Dberberr: fcaft, der 278 von Scetas von Eprafus angegriffen wurde. Beim Unfang des erften Dungen Rriegs ward Marigent von den Carthagern jum Baffenplag gemacht, aber fcon 262 von den Romern eingenommen.

c. Die Schickfale der übrigen Sicilischen Städte waren an die von Sprakus und Agrigent mehr oder we-

niger gefnupft. Alle hatten urfprunglich republifanifche Berfaffungen, aber ungeochtet die Jonifchen Colonieen einen berühmten Befeggeber an Charondas batten. (wabriceinlich um 660), erfuhren fie doch, fo wie die übrigen, baufig bas Schicfal, Eprannen unterworfen gu fenn; entweder einbeimifden, oder auch denen von Gp= rafud, die auch ofter die alten Ginwohner ju vertreiben, und neue berbeiguführen pflegten, Die ihnen ergebener als jene waren; wodurch die Kriege vervieltältigt werden mußten. Die febr fie außerdem durch die Kriege gwis fchen Sprafus und Carthago litten, zeigt die obige Ges fdichte. Der Beit ihrer Stiftung nach folgen fie fo: Bancle, (bas feit 664 Meffana bief,) am frubeften; aber ungewiß wann? Rarus 736. Sprafus, Spbla 735. Leontini, Catana 730. Gela 690. Afrae 665. Cafmenae 645. Simera 639. Selinus 630. Marigent 582. Die Beit ber übrigen laft fic nicht ge= nau bestimmen.

- 3. Auf den übrigen Jufeln und Ruften des Mittelmeere fan= ben fich nur einzelne Gricdifde Pflangftadte; wie auf Cardinien: Die Stadte Caralis und Olbia, beren Stiftung aber ungewiß ift; auf Rorfita: Alaria fober Mlalia), eine Colonie der Phocaeenser, gestiftet 361, wohin die Bewohner von Phocaca felbit 541 fluchteten . aber nach dem Scetreffen mit den Etrusfern und Carthas gern 536 fich theils nach Rhegium, theils nach Daffilia zogen.
- 4. Un ber Gallifden Rufte Maffilia, von ben ans Rorfifa pertriebenen Phocacenfern nach dem eben er= wahnten Geetreffen 536 gestiftet; wenn nicht vielmehr icon eine altere Riederlaffung berfelben ba war, die jene nur vergrößerten. Maffilia ward bald eine reiche und machtige Geeftadt. Die Geefriege, bie es mit Carthago und den Etrustern geführt hat, fennen wir nur aus alls

gemeinen Radrichten. Ihr Gebiet auf bem feften Lande war beschränft, aber reich an Del und Wein; boch legte fie einige Colonieen langs ber Spanifchen und Gallifchen Rufte an, unter denen Untipolis, Ricaea und Dl= bia am befannteften find. 3hr Sandel war theile Gees bandel, theile Landhandel burch das Innere von Gallien. Die Berfaffung war eine gemäßigte Ariftofratie. Die bochs fte Bewalt war in den Sanden eines Rathe von 600 Mans nern, beffen Mitglieder, Timuchi, ihre Stelle auf Lebenszeit behielten, jedoch verheirathet feyn und Rinder haben, und ichon feit brei Generationen von Burgern abftammen mußten. Un der Gripe bes Maths ftanden funfa gehn Manner, und die hochften Magistrate waren Dreis manner. Schon 218 war Massilia im Bundniß mit Nom, und wuchs auch durch die Begunftigung der Romer, Die ihm feine Freiheit ließen, bis es im Rriege gwifchen Pompejus, auf beffen Geite es mar, und Cafar, von der Urmee bes lettern 49 eingenommen ward. Es erholte fic indeß bald, und ward unter August der Gip der Littera= tur und Philosophie, die dort, fo wie au Athen, offent= lich gelehrt wurden.

- 5. An ber Spanischen Ruste mar Saguntum (ZanvvJoc), eine Colonie von der Insel Zakunthus, deren Stifs
  tungszeit ungewiß ist. Es ward reich durch Handel; allein
  von Hannibal beim Anfange des zweiten Punischen Kriegs
  219 als verbundete Stadt von Nom zerstört.
- 6. An der Kuste von Afrika Eprene, gestiftet von der Infel Thera 631 auf Antrich des Delphischen Orakels. Die Berkastung war zuerst monarchisch. Könige: Battus I., der Stifter, 631 591. Seine Familie blich herrschend. Arcefilaus I. † 575. Unter seinem Nacht folger Battus II. dem Glücklichen († 554) großer Zuwachs der Colonie durch neue Griechische Antommlinge. Die, ihres Landes beraubten, Lybier suchen Hulfe bei

Uprice, ber aber von ben Eprenern gefchlagen wird 570, und baruber fein Reich verliert. - Urcefilaus II. + 550. Emporung feiner Bruder, und Unlage von Barfa; als unabhangiger Stadt unter eigenen Ronigen. Albfall der Libvichen Unterthanen. Er wird von Leard, feinem Bruder oder Freunde, umgebracht; ber fic gwar ber herrichaft zu bemachtigen trachtet, aber auf Unftiften ber Erpro, Bittme des Arcefilaus, wieder ermordet wirb. Go folgt ibr Cobn Battus III. der Labme + um 529. Große Beschranfung ber foniglichen Gewalt durch bie Gefete bes Demonar aus Mantinea. Der Ronig be= balt nur die Ginfunfte und die priefterliche Burbe. Gein Cobn Arcefilaus III. wird ben Perfern freiwillig tris butair: will in Berbindung mit feiner Mutter Pheretime bie fonigliche Gewalt wieder berftellen, wird aber pertrieben; gelangt jedoch wieder gu dem Befft von En= rene. Da er aber graufam regiert, wird er in Barfa erichlagen; um 516. Pheretime fucht Sulfe b.i dem Derfifden Gatraven Urpandes in Megypten, ber fic ber Stadt Barfa durch Sinterlift bemadtigt, und die meggeführten Ginwohner nach Bactrien verpflangt; 512. Dhe= retime ftarb bald nachber. Bahricheinlich haben alsbann noch ein Battus IV. und Arcefilaus IV., an ben Pindar's Siegshymnen (Pych. IV. V.) gerichtet fepn follen. ) in Eprene regiert; beren Befdichte aber im Dun= feln liegt. Eprene erhielt aledann eine tepublifani= fche Berfaffung, wahrscheinlich um 450; beren Inneres wir nicht fennen. Allein ob ce gleich Plato jum Befeggeber verlangte, und an Demofles aus Arfabien einen Befeggeber erhielt, fo icheint es boch nie eine gute und fefte Berfaffung befommen gu haben. Dicht nur innere Unruben, wie um 400, wo in dem Aufruhr bes Urifton die Ariftofratische Partei großtentheils um= fam, fondern auch Tprannen werden ofter ermabnt. Bon ben auswärtigen Sandeln find nur im allgemeinen Die Grengftreitigfeiten mit Carthago befannt.

Mad

Nach Alerander's Beiten ward Eprene ein Theil bes Megpytischen Reiche, bereite unter Ptolemans I. burch feinen Geldheren Ophellas um 321.; hatte aber oftere eigene Beberricher aus dem Saufe der Ptolemaer, f. unten, bis es unter Ptolemaus Phyffon ein eigenes Meich wurde, deffen unachter Cohn Apion es 97 ben Momern vermachte. Cyrene trieb großen Sandel, theils mit feinen eigenen Produtten, unter benen befonders bas Silphium (Lafer) berühmt ift, theile ftand es auch nicht nur mit Carthago, fondern auch mit Ammonium, und badurd mit bem innern Ufrifa, in mannigfaltigem Sanbelsverfehr. Den vormaligen Glang und bie Große der Ctadt, fo wie des landes, verfundigen noch jest eine Menge ber berrlichften Ruinen; beren genauere Erfor= foung jeder Freund bes Alterthums fehnlich munfchen muß.

EHARDION Histoire de Cyréne, în Mem. de l'Academie des Inscript. T. III.

Historia Cyrenes, inde a tempore quo condita urbs est, usque ad aetatem qua in provinciae formam a Romanis redacta est; particula prior, do initiis Coloniae Cyrenen deductae, et Cyrenes Battiadis regnantibus Historia; auctore Joh. Petro Thrige; Havniae, typis Andreae Seidelin 1819. Die Hauptschrift über Eyrene. Hoffentlich wird der Berfasser den zweiten Theil, der die Geschichte der Republisanischen Periode umfassen wird, nicht vergeblich erwarten lassen. — Ueber die großen Ueberbleibsel in Eyrenaica ist zuerst ein etwas helleres Licht verbreitet durch: Della Cella viaggio di Tripoli; übersest von Spieter in: Journal für die neuesten Landsund Seereisen 1820. Sept.

## Dritter Zeitraum.

Vom Anfang ber Perferkriege bis auf Alexander ben Großen, 500-336.

Quellen. Die Sauptidriftsteller diefer Periode find: Gur die Gefchichte ber Perferfriege bis auf die Schlacht bei Plataeae 479 Gerodor. Fur ben Beitraum von 479 bis auf den Ausbruch bes Delovonnesischen Rriegs 431 wurde bei dem Mangel ber gleichzeitigen Schriftsteller Diodor von Sicilien, vom Anfang bes 11ten Buchs, bas mit 480 anfängt, (bie Bucher 6. 7. 8. 9- 10. find verloren gegangen;) bis gu ber Mitte bes 12ten Buchs Saupt= quelle fenn, wenn feine Chronologie nicht oft nach der Furgen Uebersicht des Thucydides Lib. I. berichtigt mer= ben mußte. Fur ben Beitraum des Velovonnefifchen Griege non 431-410 ift Sauptidriftsteller Thucvdides, bem Diodor von der Mitte des. Igten bis gur Mitte des igten Buche gur Geite geht. - Dom Jahr 410 bis auf bie Schlacht bei Mantinea 362 hauptfdriftfteller Eenophon in feiner Historia Graeca, auch gum Theil der Unaba= fis, und bem Agefilans, und neben ibm Diodor, von der Mitte des 13ten Buche bie gegen das Ende des Isten Buche. Für die Jahre 362 bis 336 hat fich wieder= um fein gleichzeitiger Gefdichtfchreiber erhalten, und das ber wird Diodor B. 16. hauptquelle, neben dem jedoch in Philipp's Zeitalter die Reden des Demoftbenes und Mefchines genutt merden muffen. Die Biographieen von Plutarch und Cornelius Bepos greifen zwar ofters ein, fonnen doch aber nicht als Sauptquellen betrachtet werben; und noch viel weniger die compendiarifchen Nachs richten eines Juftinus, und einiger anderer.

Die neuern Bearbeiter diefer blubenden Periode Gries denlande find naturlich die oben S. 151. angeführten Befchichtschreiber. Ferner gehoren bier noch ber:

- POTTER Archaeologia graeca; or the antiquities of Greece. II Voll. 8. Lond. 1722. überf. von J. J. Rambach. 3 B. 1775.
- BARTHFLEMY Voyage du jeune Anacharsis en Grece. (3mis ichen 362 und 338 v. Chr.) Paris 1788. 5 Voll. Mit Charten und Grundriffen gur Kenntnig des Lofals von Athen u. a. Gefdmad und Gelehrfamfeit fteben bier als Terbings in einem feltenen Bunde; aber nicht auf gleiche Beife Critif und richtiger Ginn fur bas Alterthum.
- Befdicte bes Urfprunge, Kortgange und Berfalle ber Difs fenschaften in Griedenland und Rom, von Chr. Meiners. Gottingen 1781. Much zugleich Schilderung bes politifchen Buftandes. Aber nur fortgefest bis auf Philipp's Beitalter.

Die Saupt = und Prachtwerke über die Denfmabler bes alten Griedenlande find:

- Les ruines des plus beaux Monumens de la Gréco par Mr. LE Roy. Paris 1758. ed. 2. 1770. fol. Der Zeit nach das erfte: aber febr übertroffen in:
- The antiquities of Athens measured and delineated by Je STUART. III Voll. Lond, 1762. Vol. IV. erft 1816. Un Dracht und Genauigfeit bas erfte.
- Antiquities and views of Greece and Egypt by R. DAL-Ton ibgi. Fol. Bon Megoptischen Denfmablern nur die von Unterägopten.
- Jonian antiquities, published by ROB. CHANDIER. Lond. 1796. 1797. II Voll. Fol. Ein wurdiges Gegenstud gu Stuart.
- CHOISEUL GOUFFIER Voyage pittoresque dans la Gréce. Vol 1. 1779. Vol. II. 1809. Umfast befonders auch bie Infeln und Rleinaffen.

r. Von einer Anzahl kleiner, nicht einmal unter einander verbündeter, sondern vielmehr in häufigen Sehden begriffener Staaten, wie im Anfange dieses Zeitraums die Griechischen waren, ließ sich schwerlich etwas Großes erwarten, wenn nicht irgend eine äus here Veranlassung kam, die, indem sie sie zu gemeinsschaftlicher Kraftäußerung zwang, sie hinderte, sich unter einander aufzureiben. Durch die Angriffe der Verser ward der Grund zu der Größe Griechenlands gelegt; und einzelne Staaten wurden bald so mächztig, daß sich um ihre Geschichte auch die allgemeine Geschichte Griechenlands dreht.

Beranlassungen zum Perferkriege: Theilnahme der Athenienser an dem Aufstande der Jonier, und Einascherung von Sardes 500 (s. oben S. 110.). — Aushehungen des Hippias zuerst bei den Satrapen, und dann am Persischen Hose selbst. — Erste, durch Sturm verungludte, Unternehmung des Mardonius. 493.

2. Auch die Aufforderung des Persischen Königs 491 zur Unterwerfung vermag den Nationalgeist der Grieschen nicht zu erwecken. Alle Inseln, und die meissten Staaten des festen Landes ergeben sich; nur Sparta und Athen wagen es, die Forderung abzuschlagen. Die Athenienser allein, und ihr Anführer Miltiades, der schon aus seinem frühern Lezben die Perser und ihre Art zu kriegen, so wie die Borzüge der Griechischen Bewassnung kannte, wurz den die Retter Griechenlands.

Streit Athens und Spartas mit dem Perfifch gefinne ten Aegina 491, und badurch veranlafte Berdrangung des Ronige Demaratus burd feinen Collegen Cleomenes in Sparta.

Expedition der Perfer unter Datis und Artaphernes, unter der Leitung des Hippias, vereitelt durch das Treffen bei Marathon 29. Sept. 490 und den vergeblichen Versuch eines Ueberfalls von Athen.

- 3. Die nächste Folge biefer Siege war eine Scezerpedition gegen die Inseln, besonders Paros, zu der Miltiades aus einem Privathaß die Atheniensfer beredete, um Contributionen einzutreiben; wosdurch die Idee zu der nachmaligen Herrschaft des Meers zuerst bei den Atheniensern geweckt zu seyn scheint. Wenn sie bei dem unglücklichen Ausgang der Unternehmung Miltiades für ihre eigene Thorheit straften, so ward diese Ungerechtigkeit doch ein Glück für Athen, weil durch den Fall des Miltiades den Männern Platz gemacht wurde, die den Grund zur Größe Athens eigentlich gelegt haben.
- 4. Wie in jedem machtig werdenden demokratischen Freistaat, wird auch in Athen die Geschichte desselben jest die Geschichte einzelner eminenter Manner, die als Feldherrn und Demagagen an der Spisse stehen. The=mistokles, der auf eine wunderbare Weise die glanzendsten Talente des Staatsmannes und Feldherrn mit dem Geist der Intrigue und selbst des Eigennußes verzband; und Aristides, dessen Uneigennüßigkeit schen damals in Athen eine Seltenheit war, sind die wahzen Gründer der Macht dieses Freistaats. Doch verzbankt Athen dem Erstern mehr als dem Lettern.

Mivalität bieser beiden Männer 490—486. Während Themistofles an der Spihe der Atheniensschen Flotte den Entwurf des Miltiades gegen die Inseln aussuhrt, ist die Berwaltung der Staatsgeichäfte in den Händen des Aristides. Allein nach der Juruckfunft des Siegers Themistofles wird jener durch den Ostracismus aus Athen verbannt 486. Themistofles allein an der Spihe führt seinen Hauptplan aus, Athen zu einer Seesmacht zu machen Durch einen Krieg gegen das vershaßte Aegina 484 bewegt er die Athenienser, die Sinstunfte ihrer Bergwerfe für das Seewesen zu bestimmen. Während Athen sich so mächtig hob, litt Sparta durch den Wahusinn seines einen Konigs Eleomenes, (auf den 482 sein Halbbruder Leonidas solzte,) und den Uebermuth des andern, Leotychides.

5. Der Ruhm, ben zweiten Hauptangriff ber 480 Perfer auf Griechenland unter Aerres I. vereitelt zu haben, gebührt ganz eigentlich Themistokles. Nicht bloß der Seesieg bei Salamis, sondern noch vielzmehr die Art, wie er auf seine Nation zu wirken wußte, machen ihn zum ersten Mann seiner Zeit, und zum Retter des nun verbündeten Griechenlands.

— Wie schwach ist doch jeder Bund in sich selbst, und wie stark kann auch ein schwacher Bund werden, wenn ein großer Mann an der Spise steht, der ihm seinen Geist einzuhauchen weiß!

Plan des Themistolles gur Führung des Kriegs, theils durch eine allgemeine Berbindung aller Hellenischen Staaten, die nur zum Theil gelingt, indem er den Spartanern die Ehre der Befehlsbaberschaft läßt; theils indem er den Krieg meist zum Seefriege macht. — Heldentod bes Leonidas und seiner 300 Spartaner und

700 Thefpienfer den 6. Juli 480. Gein Beifpiel trug gu ber Große Griechenlands wohl fo viel bei, als der Sieg von Salamis. Um eben die Beit Geetreffen bei Urtemis finm auf Euboea, mit 271 Schiffen. Rur durch Befte: dungen waren die Auführer ber Briechen dort auf ih= ren Poften ju erhalten; und bas Meifte bavon - bebielt Themistofles felber. Ginnahme und Berbrennung bes ausgeleerten Athens durch Berres 20. Juli. Rudjug ber Griedifden Rlotte nach bem Meerbufen von Salas mis, und Burudberufung aller Berbannten, auch bes Ariftides. - Schlaues Benehmen des Themistofles, die muthlosen Griechen an der Flucht ju hindern, und Bugleich fich felber einen Rudhalt bei dem Perfifchen Ronig ju fichern. - Geetreffen und Sieg bei Galamis 23. Sept. 480, mit 380 Schiffen, (wovon 180 den Athenienfern gehörten) gegen bie icon febr gefdwachte Per= fifche Klotte; und Rudjug des Berres. - Dicter und Beschichtschreiber haben diefe Begebenheiten entftellt, indem fie fie ins Ideal erhoben. Mogen fie boch bar= aus lernen, in welchem Grade fich menfchliche Große mit menschlicher Schwäche ju paaren pflegt!

6. Der Sieg bei Salamis endigte zwar nicht ben Rrieg; allein die Verhandlungen mabrend bes Win= ters mit bem in Theffalien guruckgelaffenen Perfifchen Kelbheren Mardonius und mit den Affatischen Griethen zu ihrer Befreiung zeigen, wie fehr bas Bu= trauen der Nation zu ihren Kräften gewachsen war. Die Landschlacht bei Platacae unter bem Commando tes Spartaners Paufanias, (Dor= munds des Pliftarch's, des Cohns des Leonidas,) und Aristides, und die Seeschlacht bei Myfale Gpt. und Verbrennung der Perfischen Flotte an bemselben 479

Tage, befreien Griechenland auf immer von bem Einfalle der Perfer, obgleich der Krieg forts dauerte.

7. Durch die Vertreibung der Perfer wurden die innern und außern Verhältnisse der Griechen volzlig verändert. Aus dem angegriffenen werden die Griechen der angreisende Theil; und die Vefreiung ihrer Asiatischen Landsleute wird der Hauptzweck oder Vorwand zu der Fortsetzung des so einträglichen Kriegs, in dem der Oberbesehl bis 470 noch bei Sparta bleibt.

Wiederaufbauung und Befestigung von Athen durch Chemistofles, troß der Eisersucht der Spartager 478, und noch wichtigere Unlage des Piraeeus 477. — Seeserpedition unter Pausanias, nebst Aristides und Cimon, gegen Eppern und Byzanz zur Vertreibung der Perser 470. Verrätherei und Fall des Pausanias 469. Sein Uebermuth wird Ursache, daß der Oberbeschl damals an die Athenieuser fam.

S. Diese Uebertragung der Beschlähabers schaft an Athen entschied über die ganzen folgenden Verhältnisse von Griechenland, nicht nur weil es die Eisersucht zwischen Sparta und Athen vermehrte, sondern auch weil Athen es ganz anders zu nugen wußte als Sparta. — Errichtung eines fortdauerns den Bundnisses der meisten Griechischen Staaten außer dem Peloponnes, besonders der Inseln, und Bestimsmung eines jährlich von allen zu entrichtenden Beistrags; zur Fortsegung des Persischen Kriegs, und zur

Befrehung ber Griechisch = Affatischen Stabte von ber Perfifchen herrschaft. Wenn auch bas Acrarium Un= fangs zu Delos errichtet ward, so hatte boch Althen Die Berwaltung davon, und nicht immer hatte man einen folden Bermalter als Ariffides. - Natur= liche Folgen Diefer neuen Ginrichtung: 1. Was bisber nur militarischer Vorrang gewesen war, wird in den Banden Althens jest politische Direction, Die wie gewöhnlich bald in einen Principat ausartete. Daber Entstehung der Idee von Berrichaft Griechen= lands (apxy the Eddadog) als verbunten mit ter Herrschaft des Meers ( Jahassonparla). 2. Der bald wahre bald vermeinte Druck der Athenienser erzeugt in furgem Difvergnugen und Widerfpenftigfeit bei mehreren der Berbundeten; und daber 3. Allmählige Entstehung eines Segenbundes, an beffen Spige Sparta ficht, das ohnedem die Berrschaft des Peloponneses größtentheils behauptete.

9. Die Beranderungen ber innern Berfaffung bestimmen sich keinesweges blog baburch, in wie fern etwa irgend ein Institut des Lykurgs ober Solon ausdrücklich geandert wird. In Sparta ftand noch das gange Geruft der Lufurgischen Berfaffung, und doch war die Regierung jest ganglich in den San= ben ber Ephoren, beren bictatorische Gewalt Sparta eben furchtbar machte. - In Althen kommt die wahre Gewalt unter dem Schein der Demofratie, in eben bem Maage als die auswartigen Berhaltniffe wichtiger werden, während eines fortdauernden Kampfs zwischen den Hauptern der Demokratischen und Arisstoffen Parthei, immer mehr in die Hande der jährlich gewählten 10 Feldherren (στρατηγοί), die zugleich mehr oder minder die Demagogen spielen.

Abichaffung des Gefeges, welches die armern Burger von den Staatsamtern ausichloß 478.

Vertreibung des Themistofles, der in den Fall des Pausanias mit verwickelt wird, am meisten durch die Rante der Spartaner; zuerst durch den Oftracismus 469, worauf er bei weiterer Verfolgung zu den Persern flies het 466.

10. Die nachsten 40 Jahre, von 470 bis 430, find die glanzende Periode Athens. Ein Zusammen= fluß glucklicher Umftande bei einem Bolke mit ben berrlichften Unlagen, von großen Dannern benutt, erzeugte hier Erscheinungen, die fo nicht wiedergekehrt find. Politische Große bilbete Die Grundlage; Die Befreierin und Borfteberin Griechenlands wollte ihrer felbst wurdig erscheinen. Daber kannte man nur in Althen offentlichen Glang, in Gebauben, Schau= fpielen, Festen; und konnte biefen haben, weil man maßig im Privatleben war. Dies offentliche Gelbft= gefühl entfaltete alle Bluthen bes Geiftes; cs gab feine angstliche Scheidungslinie zwischen Privat = und diffentlichem Leben; was Athen Großes und Herrliches hervorgebracht hat, keimte frisch und lebendig aus die= fer harmonie, aus diefem vollen Leben des Staats hervor. Wie gang anders war es in Sparta, wo ranhe Sitte und Gefet jebe Entwickelung verbot. Bier fernte man fur bas Baterland nur fterben; in Utben lebte man dafür!

- II. Landwirthschaft blieb babei in Attifa bie Hauptbeschäftigung der Burger; wurden auch andere Gewerke getrieben, fo gefchah es burch Eflaven. Handel und Schifffahrt gingen vor allen nach ber Thracischen Rufte und dem schwarzen Meer; berr= fchend jedoch ward ber handelsgeift nie. Aber fei bem Die Theilnahme an Staatsgeschaften einen großern Reiz erhielt, ward auch das Bedurfniß der Ausbil= bung des Geiftes gefühlt; und der Unterricht der Sophisten und Rhetoren begann. Allein Diefer Unterricht hatte nicht sowohl Kenntniffe als Fertigkei= ten des Geistes zum Zweck; man wollte benken und reden lernen. Alls man bies aber wollte, war schon poetische Bildung lange vorhergegangen; fie verlor nichts an ihrem Werthe; und homer blieb nach wie vor die Grundlage ber Geiftesfultur. Ronnten folche Bluthen andere Früchte tragen, als Die, welche in der Schule eines Sofrates, in den Meisterstücken der Tragifer und Redner, und in den ewig frischen Werken eines Plato reiften?
- 12. Diese Bluthen des Nationalgeiftes entfalteten fich trop mancher Uebel, die von einer folchen Ber= faffung bei einem folchen Bolfe unzertrennlich ma= ren. Große Manner wurden verdrangt; aber andere traten an ihre Stelle. Der Berluft von Themiftofles wird durch Cimon, den Gohn des Miltiades, er-

fett; ber mit ahnlichen Talenten noch eine reinere Politik verbindet. Er verlängert den Krieg gegen die Perfer, um die Einigkeit unter den Griechen zu erhalten; und begünftigt die Aristokratische Parthei, indem er populär zu seyn schien. Selbst seine Feinde machten die Erfahrung, daß man den Feldzberrn nicht entbehren könne, der auf sein ganzes Lezben mit dem Sieg einen Bund geschlossen zu haben schien.

Reue Erpedition unter Cimon, und See = und Landscieg am Eurymedon 469. Er bemachtigt sich des Ebersonesus am Hellespont 468. Schon jest suchen einzelne Bundesgenoffen der Athenienser sich loszureis ben. Daher 467 Eroberung von Carystus auf Euboea; Unterjochung von Naros 466, und von 465—463 Belazgerung und Sinnahme von Thasos, unter Simon. Die Athenienser suchen sich an den Kusten von Macedonien immer sester zu sessen, indem sie eine Colonie nach Amphipolis führen 465.

Großes Erbbeben zu Sparta und dadurch entstandener zehnjähriger dritter Meffenischer Krieg ober helotenemporung, die sich in Ithome festeschen 465—455; in dem die Athenienser den Spartamern auf Eimon's Beranlassung hulfe schien 461, die diese aber zurückweisen. Die demotratische Partei nimmt daher Gelegenheit, Eimon des Lakonismus verdächtig zu machen; er wird 461 durch den Ostracismus verbannt.

467 13. Der Tod bes Aristides, und die Berbannung bes Eimon's, bringen Perikles an die Spize bes Staats, der schon seit 469 Einfluß hatte. Weniger Feldherr als Demagog behauptete er sich 40 Jahre 429 in seinem Ansehen bis an seinen Tod, und regierte Athen, ohne je Archon oder Mitglied des Arcopags ju werden. Daß die Verfassung unter ihm der Form nach mehr demokratisch wurde, lag schon in der Art seiner Erhebung, als haupt der Demofratischen Par= tei. Doch wußte die Ariftofratische Partei ihm noch bis 444 an den Keldherren Myronides, Tolmi= bas, und besonders dem altern Thuendides, Ri= valen entgegen zu feben.

Beranderung des Geiftes ber Staatsadministration uns ter Verifles, fowohl in Ruchicht auf innere, als außere Berbaltniffe. Gine glangende Berwaltung tritt an bie Stelle ber fparfamen Saushaltung des Urio flides, - doch war noch nach 30 Jahren die Staatsfaffe trefflich gefüllt. - Schmalerung der Macht des Areopaque burch Ephialtes 461. Die Entziehung vieler Rlagen, die bieber vor ibn gehorten, mußte die Gittenaufs ficht beschränfen. - Ginfubrung ber Bezahlung der Beis figer in den Gerichtebofen.

In Rudfict auf aufere Verbaltniffe artete ber Porfis der Athenienser jest immer mehr in Dberberrschaft aus; wenn gleich die Berhaltniffe nicht mit allen Ber-Bundeten genau biefelben waren. Ginige waren blog Berbundete; andere Unterworfene. - Erhohung der Beis trage ber Bundesgenoffen, und Berlegung des Mera= rinm von Delos nach Athen 461. Der Reid von Spar= ta, und die Ungufriedenheit der Bundesgenoffen, fteigen im gleichen Grade mit der Große Athens.

Bergebliche Unterftugung ber Emporung bes Inarus in Alegnoten gegen die Perfer, durch eine Uthenienfische Klotte und Truppen 462 - 458.

Rriege in Griechenland: bie Spartaner begen Corinth und Epidaurus gegen Uthen auf. Die Uthenienfer, an= fange geschlagen bei Saliae, ichlagen ihre Feinde wieber 458 und befriegen darauf auch Megina; bas fich un= terwirft 457. An dem neuen Zank zwischen Corinth und Megara über die Grenzen, nehmen die Athenienser für Megara Theil, Mpronides siegt bei Eimolia 457. Zug der Spartaner, um den Doriern gegen Phocis beizustehen, und dadurch veranlaßter Ausbruch des ersten Kriegs zwischen Athen, Sparta und Boeotien. Erste Schlacht bei Tanagra, in der die Spartaner siegen; noch 457. Die von ihnen aufgeheften Boeotier werden in der zweiten Schlacht bei Tanagra von Mpronides geschlagen 456. Eine Folge der ersten Niederlage war die Zurück berufung Eimon's, durch Perifles selbst persanstaltet.

14. Der aus dem Eril zurückgerufene Eimon fucht den innern Frieden in Griechenland wieder herzustellen, und dagegen den Krieg gegen die Perser zu erneuern. Doch glückt ihm dieses erst nach fünf 450 Jahren; und ein siegreicher Zug gegen die Perser, deren Flotte er bei Epprus, und deren Landarmee er an der Asiatischen Küste schlägt, ist die Folge davon. Die Frucht dieser Siege ist endlich der ruhmvolle 449 Kriede mit Artarerres I. (s. oben E. 118.). Noch ehe er geschlossen ward, stirbt Eimon zu früh für sein Baterland, bei der Belagerung von Eitium.

Endigung des 3ten Mossenischen Krieges siegreich für Eparta, durch die Uebergabe von Itome 455. — Das gegen Fortsehung des Kriegs von Uthen gegen die Peloponneser, indem Tolmidas und Perifles ihr Gebiet zur See angreisen 455 — 454. Jugleich sucht Perifles burch Colonieen am Hellespont die dortige Macht Athens sester zu gründen; so wie auch eine Colonie nach Naxos gesührt wird 453. Eimon unterhandelt einen

Waffenstillstand, der erst stillschweigend 451, und dann formlich auf 5 Jahre 450 geschlossen wird. Die Folge davon war sein siegreicher Ing gegen die Perfer, und der Friede mit ihnen. Ward auch seinen Bedingungen zuweilen entgegengehandelt, so konnen sie darum doch sehr wohl bewilligt sepn.

15. Der, wenn gleich rubmvolle, Frieden mit Perfien, und ber Tob des Mannes, der Ginigfeit unter den Griechen jum hauptziel feiner Politif gemacht hatte, erneuerten die innern Streitigkeiten wieber. Und wenn gleich bis jum Ausbruche des Sauptsturms ein noch fast 20jabriger Zeitraum 431 verstrich, so war es doch ein so unrubiger Zeitraum, baf Griechenland felten in bemfelben eines allgemeinen Kriedens genoß. Indem Athen feine Dberberrfcbaft über die Verbundeten befonders durch feine Seemacht behauptete, und einzelne von diesen sich emporten und an Sparta anschloffen, neigte fich immer Alles mehr zu einem großen Wegenbunde, ber zu einem Rrieg, wie der Peloponnesische war, zulest führen Bis dahin frand Athen auf tem Gipfel seiner Macht, und empfand unter Perifles, dem gum 211= leinherrscher in diesem Zeitraum nur ber Rahme fehlte, eben deshalb auch die Uebel ber demofratischen Ber= faffung nicht. Wer fonnte ben Demagogen fturgen, Den auch im bochften Gluck nie die Besonnenheit ver= ließ; und der stets bei der Nation das Gefühl zu er= halten wußte, daß Er es fen, der sie gehoben habe?

Bahrend des Siabrigen Waffenstillstandes der beilige Arieg über den Befig des Delphischen Orafele, den die

Spartaner ber Stadt Delphi, aber nach ihrem Abguge Die Athenienser wieder den Phocenfern geben 448. Die-Derlage der Athenienfer unter Tolmides gegen die Boeo= tier 447. Da bie Unternehmung gegen den Rath des De= ritles gemacht ward, fo flieg fein Unfeben noch daburch, befonders als er 446 das abgefallene Euboea und Degara wieder bezwang. Ende bes siabrigen Baffenftills ftandes mit Sparta und erneuerte Feindfeligfeiten 445, Die iebech durch einen neuen gojabrigen Frieden (ber aber nur 14 Jabre dauerte,) beigelegt murben. -Bingliche Unterbrudung ber ariftofratifchen Partei burch bie Bertreibung ihres Saupte, des altern Thucydides 444, wodurch die Verwaltung des Staats vollig in die Sande des Perifles fommt. - Begunftigung der Demo-Fratie in den verbundeten Staaten, und gewaltsame Ginführung derfelben in Samos, das nach einer neun= monatlichen Belagerung fic an Verifles ergeben muß. 410. - Unfang bes Kriege gwiften Corinth und Cor. cora über Epidamnus 436, beffen fich die Corcoracer nach einem Geeffege 435 bemächtigen. Theilnabme ber Athenienser an diefen Sandeln gu Bunften ber Corcorder 132. Der Bruch mit Corinth, und die Politif bes Ro= nige Perdiffas II. von Macedonien, veranlagt auch den Abfall der Corinthischen Colonie Potidaea, die im Uthenienfischen Bunde mar, wodurch der Krieg auch an die Macedonischen Ruften verfett wird. Treffen bei Potibaea und Belagerung der Stadt 432. Die Corinther wenden fic nach Eparta, und bewegen die Spartaner gum Rriege, beffen Ausbruch burch ben Angriff ber Thebaner auf bas mit Athen verbundete Platacae beichleunigt wird 431.

16. Die Geschichte des 27jabrigen sogenannten 431 Peloponnesischen, oder großen griechischen, 404 Arieges, ber bie fcbenfren Bluthen Griechenlands abstreifte, ist um so merkwurdiger, ba er nicht blos

ein Krieg gegen Bolfer, fondern auch gegen Bers faffungen wurde. Die Politik Athens, feinen Gin= fluß in den fremden Staaten badurch zu grunden ober ju erhalten, daß es den großen Saufen gegen die Optimaten aufhette, batte allenthalben eine Demo-Fratische, oder Atheniensische, und Aristofratische, ober Spartanische, Partei erzeugt; beren wechselseitige Erbitterung die beftigsten Explosionen verursachte.

17. Auseinandersetzung der bamaligen fehr vers ichiedenen Berhaltniffe der beiden Sauptstaaten Gries chenlands gegen ihre Berbundeten. Athen als Geemacht Beberrscherin ber mehrsten Infeln und Ruftens Stadte, als tributairer Berbundeten, Die großten= theils nur wider ihren Willen gehorchten. Sparta als Landmacht, in Berbindung mit den mehrften Staaten des festen Landes, die fich freiwillig und tributfrei an daffelbe angeschloffen hatten. Sparta fonnte als Befreierin Griechenlands von bem Joche Althens auftreten.

Berbundete der Athenienfer: Die Infeln Chios, Samos, Lesbos, alle Infeln bes Archipelagus, (außer Thera und Melos, die neutral blieben ; Corcpra, Ba= fonthus; Die Griechischen Colonicen in Borderaffen und an den Ruften von Thracien und Macedonien; und in Briechenland felbft die Stadte Raupaftus, Plataege, und bie in Afarnanien. - Berbundete ber Spartaner: Alle Peloponnefer, (auber Argoe und Achaja, die neutral blieben;) Megara, Lofris, Phocis, Boeotien, die Stadte Umbracia und Anattorium, die Jufel Leufas. Offenbat batte auch der Stammunterfchied auf Diefe Berbindungen einen Ginfluß; da Athen als der erfte vorherrichens de unter den Jonischen, Sparta unter den Dorischen Staaten erscheint.

18. Schilderung bes damaligen innern Buffan= bes von Athen und Sparta. Die Macht Athens bing hauptfachlich von dem Buftande feiner Fi= nangen ab; ohne welche bie Flotte, und ohne bie Klotte Die Herrschaft über Die Verbundeten nicht er= halten werden konnte; und obgleich Perifles, une geachtet feines großen bffentlichen Aufwandes, ben Rrieg boch mit einer vollen Staatsfaffe von 6000 Ia= lenten anfangen konnte, fo mußte man doch bald die Erfahrung machen, daß in einem fo demofratischen Kreiftaate, als Athen unter Perifles geworten war, ber Bergeudung ber offentlichen Gelder nicht vorzu= beugen fen. Indeß war biefe viel weniger die Wir= Pung ber Beruntreuungen einzelner Staatsbeamten. als der Korderungen des großen Saufens, der große tentheils auf Roften ber Staatsfaffen lebte. Dage= gen war Sparta Damals noch ein Staat ohne Ris nangen; beren Bedurfniß jedoch in eben bem Maake anfing fuhlbar zu werden, als es gleichfalls Cecmacht wurde; und großere Unternehmungen als bloffe Streifzüge magte.

Einrichtung des Atheniensischen Finanzwesens. Eine kunfte: 1. Die Tribute der Berbundeten (Gogot). durch Verikles von 460 auf 600 Talente erhöht. 2. Einstunfte aus den Jöllen, (die verpachtet wurden,) und den Bergwerken auf Laurium. 3. Das Schubgeld der Inquitiven (petromoi). 4. Die Beiträge der Burger (eicpopal),

Die aber fast ausschließend auf die Reichen, besonders die erste Elasse sieten, deren Mitglieder sowohl die ganze Austüstung der Flotte (τρισραρχίαι), als den Auswand bei den Festen und Schauspielen (χορηγίαι) zu besorgen hatten. Man schäfte um diese Zeit das ganze Einsommen der Republik auf 2000 Talente. Allein die Bezahlung der vielen Beisiher in den Gerichtshöfen (ein Hauptnahrungszweig für die armern Bürger, der die Zügellosszeit der Demokratie, und den Druck der Berbündeten, deren Processe nach Athen gezogen wurden, am meisten beförderte,) und der Auswand für die Feste und Schaussspiele, nahmen schon damals den bei weiten größern Theist desselben weg.

Staatshaushalt der Athenienser von fr. Boeff, 2 Theile. Berlin 1816. Das hauptwerf über den Gegenstand.

Athenian letters or the epistolary correspondance of an agent of the king of Persia residing at Athens during the Peloponnesian war. Lond. 1798. If Vol. 4. (Deutsch von Sr. Jacobs. 1769.). Jugendarbeiten mehrerer Verfasser; bereits 1741 als Handschrift gedruckt. Die Schilberung umfast nicht bloß Griechenland, sondern auch Perssen und Aegopten.

19. Erste Periode des Ariegs bis zum 50jähri: 431 gen Frieden. Unglücklicher Anfang des Ariegs für 422 Athen in den ersten drei Jahren unter der Leitung des Peristes, in dessen Defensivplan man kaum die Schwäche des Alters verkennen kann. Doch schasdern die jährlichen Streifzüge der Spartaner nicht so viel als die Pest, deren Opfer zulest selbst Peristes ward. Das Bündniß der Athenienser mit 429 den Kenigen von Thracien und Macedonien erweitert den Schauplaß des Kriegs; dagegen war Sparta 430

schon bamals auf eine Berbindung mit Perfien bedacht.

20. Der Tob bes Perifles entwickelt in Athen in ben nachsten sieben Jahren alle Folgen einer zugello= fen Demofratie, feitdem ber Gerber Cleon fich an beffen Stelle brangt. Die wilden Beschluffe über bas

427 abgefallene und wieder eingenommene Mitylene, und ber Aufftand bes Pobels gegen bie Reichen in Corenra, charafterifiren ben bamals berrichenben Ractionsgeift in Griechenland beffer als die einzelnen, nicht schr bedeutenden und planlosen, Kriegsvorfälle.

424 Doch erhielt Sparta an dem jungen Brafidas ci= nen Keldberrn, wie man ihn in Zeiten von Revolutionen gebraucht. Seine Berfetzung bes Kriegs nach ben Macedonischen Ruften hatte Athen febr gefährlich werden konnen, wenn er nicht felber zu fruh bas 422 Dufer feines Muths geworden mare.

> Ginnahme von Amphivolis burch Brafibas, und Gril bes Thuepbides 424. Ereffen bei biefer Stadt amifchen Brafidas und Cleon, und Tod beider Felbherren 422.

21. Der jest auf funfzig Jahre geschloffene Fries 422 ben fonnte ichon beshalb von feinem Beftand fenn, weil mehrere ber Berbundeten von beiden Geiten nicht bamit gufrieden waren. Und alle hoffnung gur Rube mußte verschwinden, da bas Staatsruder von Athen 420 in die Bande eines Junglings, wie Alcibiades gerieth, bei bem Gitelfeit und Lift die Stelle bes Das triotismus und ber mabren Talente vertraten, und

ber nur im Rriege fich glaubte geltend machen zu fons nen. - Was vermochte gegen ihn ber bedacht= fame Micias? - Gin Glud fur Athen, bag ce in Dieser gangen Periode Sparta an einem Mann fehlte, ber auch nur den Alcibiades aufgewogen batte!

Berfuch einiger Staaten, befonders Corinthe, Urgos an die Spise eines neuen Bundniffes gu ftellen, bem auch Athen beitritt 421. - Bruch bes Friedens 419, jedoch bis 415 nur indirect burch Unterftugung beis berfeitiger Berbundeten. - Plan des Alcibiades, Athen burch bas Bundniß mit Argos bie lebermacht im Delo= ponuce ju verschaffen, vereitelt burch das Treffen bei Mantinea 417. - Bertilgungefrieg der Athenienfer ge= gen die Melier, die ihre Reutralitat behaupten wollen, weil fur ben Schmadern jest Reutralitat ein Berbrechen war 416.

22. Die Partei bes Alleibiabes fest in Athen bas Projekt der Eroberung von Sicilien durch, unter bem Bormand, ben Segeftanern gegen Sprafus Bu Bulfe zu fommen. Diefe widerfinnige Erpedition, bis wobei die Hoffnungen der Athenienser so fehr als die 413 ibres Urhebers Alcibiades scheiterten, gab Athen Den erften hauptstoß, von dem es sich auch bei der groß= ten Anstrengung seiner Rrafte niemals ganglich wieder erholen konnte; besonders, weil Sparta jest auch Seemacht warb.

Krubere Ginmifdung ber Athenienser in die Angelegenbeiten der Sicilifden Grieden. - Abfendung einer Flotte und Urmee unter bem Befehl von Micias, Lamadus und Alcibiades, gegen Gicilien 415. - Anflage, Mide berufung und Flucht bes Alcibiabes nach Sparta, und formlicher Bruch des Friedens durch einen Einfall der Spartaner in Attifa und die Befestigung von Decelea 414. Unglückliche Belagerung von Sprafus, erst 414; und ganzliche Aufreibung der Atheniensischen Flotte und Armee durch Hulfe der Spartaner unter Gylippus 413.

23. So tebtlich auch der Schlag in Sicilien unter den damaligen Berhaltniffen für Athen zu seyn schien, so siegte doch der Enthusiasmus der Athenienser, die nie größer als im Unglück erscheinen, über ihre Unsfälle. Sie behaupteten den Principat über ihre Bersbündeten; allein der Antheil, den Aleibiades, wegen seiner veränderten persönlichen Berhältnisse in Sparta, an ihren Angelegenheiten nahm, hatte eine doppelte innere Revolution zur Folge, wodurch der zügellosen Demokratie gesteuert wird.

Berbindung ber Spartaner mit den Verfern, und un= entschiedenes Treffen bei Milet. - Alucht des Alcibiabes aus Sparta gum Tiffaphernes, und Berbandlun= gen mit bemfelben, um ihn fur Athen gu gewinnen 411. - 3weidentige Politif bes Tiffaphernes. - Unterhands lungen des Alcibiades mit ben Sauptern der Athenienfis fchen Armee auf Samos, und dadurch bewirfte Revolution in Athen felbft, und Sturg ber Demofratie burch Die Ernennung des bochften Rathe der 400 an der Stelle ber Boudn', und bes Musichuffes ber 5000 aus der Burgerichaft, an ber Stelle ber Boltsversammlung 411. -Die Armee wirft fich jum berathichlagenden Corps auf; ernennt den Alcibiades als Feldherrn, erflart fich aber wieder fur die Demofratie. - In Uthen felbft ents fteben durch die Riederlage ber Flotte bei Eretria, wo= von der Abfall von Enboea die Folge war, große Bewegungen. Absehung bes Collegii ber 400; nach einer

bespotischen Herrschaft von vier Monaten; — Reform ber Verfassung; — Uebergebung ber höchsten Gewalt in die Hande der 5000, und Jurudberufung des Alcibiades und Ausschnung mit ber Armee.

24. Glanzende Periode der Befehlshaber: 411 fchaft des Alcibiades. Die wiederholten Seesiege 407 der Athenienser über die Spartaner unter Mindarus, die sich aus Mißtrauen gegen Tissaphernes sest mit dem Satrapen des nördlichen Vorderasiens, Pharnas bazus, verbunden hatten, nöthigen die letztern selbst um Frieden anzuhalten, den das übermüthige Athen zu seinem Unglück ausschlug.

3mei Seetreffen am Hellespont 411. — Großer Seennd Landsieg bei Excicus 410. — Befestigung ber Athenuensischen Herrschaft von Jonien und Thracien durch bie Einnahme von Byzanz 408. Glänzenbe Mückehr, aber anch noch in bemfelben Jahre Absehung und freiwilliges Exil bes Alcibiades 407.

25. Ankunft des jüngern Cyrus in Bordersassien, den der schlaue Lysander für Sparta zu 407 gewinnen weiß. Der republikanische Trotz seines Nachsfolgers Callikratidas, gegen Cyrus, war ein 406 großer politischer Fehler, weil Sparta ohne die Hülfszgelder der Perser gar nicht im Stande war seine Seeleute zu bezahlen, und seine Seemacht zu unterzhalten. Nach der Niederlage und dem Tode des Calz 406 likratidas erhielt Lysander das Commando wieder; 405 bis und endigte den 27jährigen Krieg endlich siegreich 403 für Sparta.

Geoffeg bes Lpfander über bie Athenienser bei Rotium 407, wodurch Alcibiades das Commando verliert. - Er= neunung gebn neuer Feldberren in Uthen, unter ihnen Conon. - Geefieg bes Callitratidas bei Mitplene und Ginfrerrung bes Conon's in ben bortigen Safen 406. -Großer Geefieg ber Uthenienfer, und Riederlage und Tob bes Callifratibas bei ben Infeln Meginuffae neben Lesbos 406. - Ungerechte Berurtheilung der Athenien= fiften Befehlshaber. - Zweites Commando bes Enfan= ber, und legter enticheidender Geefieg über die Athenienser bei Megospotamos am Sellesvont, im Dec. 406. - Der Beiluft der Oberherrichaft bes Meers ward auch ber ihrer Berbundeten, die Enfander der Reibe nach begwingt 405. - Belagerung Athene burch Lufander, noch 405, und endliche lebergabe im Mai 404. - Uthen verliert feine Mauern und feine Kriegsschiffe bis auf 12: und die Berfaffung wird nach Lpfander's Borfdriften in eine Dligarchie unter 30 Beherrichern (Eprannen) verwandelt.

26. Go endete ein Rrieg, ber burch feine mora: lischen Folgen noch verterblicher als durch die politi= schen mar. Factionegeist war an die Stelle des Burgerfinns; Bolferhaß an die Stelle des National= gefühls getreten. Durch die Unterjochung Athens fam nun Sparta an die Spige bes verbundeten bis Griechenlands, das aber die neue herrschaft fei= 371 ner Befreier febon gleich im Anfang viel barter finden mußte, als die seiner bisherigen Unter= bruder. Was fosteten nicht die Revolutionen, Die Lufander in den meiften Griechischen Stadten jest no= thig fand, um Leute von feiner Partei, unter ber Bormundschaft eines fpartanischen garmoften, ans

Ruber zu bringen? — Was die vielen spartanischen Besatzungen? — Auch keine Erleichterung der Triebute war zu hoffen, da man in Sparta jest den Besschluß faßte, "daß der Staat sollte einen Schaß besitzen durfen." — Der Uebermuth und die Raubssucht der neuen Herrscher war nur desto größer, je roher und ärmer sie waren.

Seschichte ber Schreckenbregierung ber 30 Tystannen in Athen 403. — Was hier geschah, geschah gewiß auch mehr oder minder in den übrigen Griechischen Städten, die durch Lysander revolutionirt waren; denn allenthalben bestand seine Partei aus ähnlichen Menschen, wie Eritiac und seine Genossen. Es scheint, sie hatten sich schon vorher in engern Eirseln ( & talpsiale) an einandergeschlossen, aus deren Mitte man jest die fühnsten Revolutionsmänner aussuchte, um sie allenthalben an die Spise zu stellen.

- 27. Glückliche Revolution in Athen und Bertreibung der dreißig Tyrannen durch Thrasybul, burch die Gegenpartei des Lysander in Sparta, unster dem König Pausanias, selber begünstigt. Wiederseinschung und Reform von Solon's Verfassung, und allgemeine Amnestie. Die Formen konnte man her: 403 stellen; der entstohene Geist war nicht wieder zurückzurufen!
- De Theramenis, Critiae et Thrasybuli, virorum tempore belli Peloponnesiaci inter Graecos illustrium, rebus et ingenio commentatio, auctore Ed. Ph. Hinnichs. Hamburgi 1820. Gine mit Gorgfalt und Unparteilichkeit angestellte Untersuchung.

28. Die Niederlage des jüngern Cyrus verwieselt die Spartaner in einen Krieg mit den Persern, in 400 eben dem Jahre, wo nach dem Tode des Königs Agis sich Agesisaus der königlichen Würde bemächtigt. Man vergißt gerne seine Usurpation, wenn man ihn auf seiner Heldenbahn begleitet. Nur ein Mann von dem Geist konnte Sparta fähig machen, so lange Zeit die überspannte Rolle zu spielen, die es jest

einmal fich angemaßt batte.

Anfang des Kriegs mit den Perfern durch den Angriff des Tisaphernes auf die Meolischen Stadte in Borderassen 400. Commando des Thimbron, dem schon 398 der glücklichere und geschiektere Dercyllidas folgt. — Er nußt die Eisersucht zwischen Tissaphernes und Artasbazus, und bringt den ersten zu einem Separatstillstand 397. — Commando und Feldzüge des Agestlaus in Asen, vom Frühjahr 396 bis dahin 394. Erst hier scheint bei ihm nach der genauern Kenntnis von der innern Schwäche des Persischen Reichs durch den glücklichen Ueberfall von Phrygien 395 die Idee gereift zu sepn, den Persischen Thron zu stürzen, die ihrer Ausstührung nahe war, wenn nicht die Perser die Kunst verstanden hätten, Sparta in Griechenland selbst einen Krieg zu erregen.

29. Der Corinthische Krieg, durch Corinth, Theben und Argos, denen auch Athen und die These 394 salier beitraten, gegen Sparta angesangen, und durch den Frieden des Antalcidas geendigt. Die Tys 387 rannei von Sparta, und besonders die neuliche Ausplünderung des heiligen Landes Elis waren die Bors 401 wände, die Bestechungen des Persischen Gesandten Timofrates die wahre Ursache.

Ginfall ber Spartaner in Boeotien, und Treffen und Mirderlage bei Saliartud 394. Lyfander bleibt, und Agefilans wird aud Afien gurudgerufen. -Sein Gieg bei Coronea ficherte ben Spartanern gwar bas llebergewicht ju Lande; aber die gleichzeitige Rieder= lage ibrer Flotte bei Enibus burd Conon, ber bas Commando der Perfifd = Athenienfifchen Flotte erhalten hatte, gab diefen die Berrichaft des Meers, die Conon gur Biedererwedung der Gelbstfandigfeit Athens mit großer Geschicklichkeit zu gebrauchen wußte 393. - Sparta fucht durch große icheinbare Aufopfe= rungen die Derfer fur fich gu gewinnen, und der Friebe, ben ber fcblane Untalcidas (f. oben) endlich 387 fcbloß, war von Spartanifder Seite leicht gefchloffen, weil fie barin nur aufgaben, mas fie obnedem nicht be= haupten fonnten. In Griechenland ward ihre Uebermacht foon dadurch gefichert, daß fie die Execution deffelben hatten; die ausbedungene Freiheit aller Griedifden Stadte war für fie nicht mabrer, fondern nur anscheinender Berluft; auch ward feit der Abtretung ber Mfiatifchen Colonicen bas Uebergewicht in Griechen= land felbft nicht mehr burch die Geemacht, fondern burch die Landmacht entschieden.

30. Die Bandel, welche Sparta nach bem Fries 386 den des Antalcidas mit Mantinea und mit Phlius 384 anfing, noch mehr aber seine Theilnahme an den Handeln der Griechisch = Macedonischen Stadte gegen bis bas zu machtige Dlynth, zeigen zur Genuge, mit 380 welchem llebermuth Sparta gegen die Schwachern fich betrug. Allein die willführliche Befegung ber 382 Burg von Theben burch Phoebidas, wenn gleich nicht von Sparta befohlen, boch gebilligt, hatte größere Folgen als man geglaubt hatte. Mochte boch

jede treulose Berletzung des Bolkerrechts sich so an ibren Urbebern rachen!

31. Periode der Rivalitat von Theben mit Sparta seit 378. Die Große Thebens war bas Weit zweier Manner, Die ihren Belbengeift ihren Mitburgern und ihren Berbundeten einzuhauchen muß= ten; fie ftieg baber und fant mit ihnen. Gelten zeigt Die Geschichte ein Duumvirat wie bas des Epa= minondas und Pelopidas. Bie groß burften wir von Pythagoras benten, mare Epaminondas auch nur ber einzige Mann, ben feine Philosophie gebildet batte!

Befreiung Thebens von ber Spartanifden Serrichaft burch ben gludlichen Ueberfall bes Delovibas und feiner Mitverschwornen 378. Fructlofe Berfuce ber Spartaner unter Cleombrotus 378 und Agefilaus 377 und 376 gegen Theben. Der Bertheibigungefrieg, ben Pelopidas bamals führte, mahrend er die herrichaft Thebens über Bocotien befestigt, und auch die Athenien= fer gu gewinnen wußte, (beren Rlotte 376 bie Evartanifche folug,) verdient mehr Bewunderung als eine gewonnene Schlacht. - Doch entwidelten fic bie großen Plane Thebens erft, feitdem Epaminondas an bie Spipe fam.

Histoire d'Epaminonde par SERAN DE LA TOUR. Paris.

Epaminonbas, Biographie von Meifiner, Prag. 1801. 2 Th. Richt obne Quellenftubium.

7. G. Scheibel Beitrage gur genauern Renntniß der alten Welt, 1809. Der 2. Theil enthalt den Berfuch einer Ges fdicte Thebens; fo wie ber erfte von Corinth.

32. Bermittelung eines allgemeinen Fries bens in Griechenland durch die Perfer, (um Bulfs= truppen gegen bie Alegopter zu erhalten,) unter ber Bedingung der Freiheit aller Griechischen Stadte; von Sparta und Athen angenommen, aber von Theben verworfen, weil es die Bedingung nicht 374 annehmen fonnte, ohne bald wieder unter das Joch ber Spartaner zu gerathen. Freilich fonnte nach ber hoben Sprache, Die Epaminondas als Gefandter in 372 Sparta fubrte, jest nur die Frage bleiben, ob Sparta ober Theben an der Spite Griechenlands fteben follte? Alber wurde bie Idee von der Erhaltung einer völligen Gleichheit zwischen ben Griechischen Staaten bamals mehr als bloge Chimaire gewesen fenn?

33. Der jest fortbauernte Rampf gegen Sparta, 371 den Epaminondas fo glorreich bestand, ift gleich bis merkwurdig in politischer und militairischer Rucksicht. 362 Die Macht von Sparta ward gebrochen, indem Epa= minondas eine neue Taftif schuf, (aus der bald die Macedonische Kriegskunft hervorging;) und sich ben Weg bis zu den Thoren von Sparta bahnte, sobald er im Peloponnes felber Berbundete fand.

Sieg det Thebaner bei Leuctra 8. Jul. 371 und Bernichtung bes bisherigen Principate von Sparta. - Erfter Ginfall in den Delovonnes, vorbereitet durch Bundniffe mit Artadien, Argos und Glis. - Bergeblicher Un. griff auf Sparta felbit; aber Bieberherftellung ber Unabbangigfeit von Meffene 369.

34. Verbindung des bedrängten Spartas mit Athen unter Bewilligung eines abwechselnden 369 Oberbefehls, die dem Stolz der Spartaner viel kosten mochte! Doch ward dadurch dem neuen Ans 368 griff des Epaminondas auf Corinth und den Peloponenes abgewehrt. — Auch Dionys I. von Syrafus glaubt den Spartanern als Doriern Husse, schießen zu muffen.

35. Auch im Norden spielt Theben eine nicht minder glanzende Rolle als im Suden. Waren die Versuche zur Befreiung Thessaliens von der Herrschaft des Tyrannen Alexander zu Pherae völlig gelungen, so wurde tadurch Theben einen gros sen Zuwachs von Macht erhalten haben. Selbst in Macedonien macht Theben den Schiedsrichter.

Erster gludlicher Jug bes Pelopidas nach Thessalien 368. — Nach der Einrichtung der freitigen Macedonisschen Thronfolge wird der junge Philipp als Geißel nach Theben gebracht, und im Hause des Epaminondas erzos gen. — Gesandtschaft und Gesangennehmung des Pelopidas durch Alexander, und dadurch verursachte zweite Expedition der Thebaner, auf der Spaminondas die Arsmee rettet, und seinen Freund befreiet 367.

36. Verbindung Thebens mit Perfien, durch Pelopidas glücklich unterhandelt. Bei den Unsterhandlungen der Gegner am Perfischen Hofe war nur die Frage, wer ihn für sich gewinnen sollte? Doch hatte der Machtspruch, mit dem die Perser den Frieden gebieten wollten, nicht die Folgen, die

man hatte erwarten fonnen; und obgleich Sparta fei= nen Berbundeten die Neutralität zugestand, so wollte es doch feine Unsprüche auf Meffene nicht aufgeben. Wichtiger als diese Verbindung ware fur Theben die Anlage einer Seemacht geworden, wozu bereits ein glücklicher Anfang gemacht war, wenn nicht alle 365 biefe Plane mit ber gangen Große von Theben burch ben zu fruhen Tod seiner beiden Saupter vernichtet worden waren.

Lette Erpedition bes Velopidas gegen Alexander von Pherae, wobei er felber bleibt 364. - Reuer Einfall in ben Belovonnes burch die dortigen Arfadifchen Unruben veranlaßt. - Schlacht bei Mantinea und Tod des Epaminondas 27. Juni 362. - Allgemeiner Friede in Griechenland, burch die Perfer vermittelt, ben jedoch Sparta wegen Meffene nicht ichließen will, fondern ben Agefilaus gur Unterftugung der Emporung bes Tachos nach Megopten fciet.

37. Die Folge biefer blutigen Rriege über ben Primat von Griechenland war, daß weder Evarta noch Theben ihn behielt, weil jenes durch den Ber= luft von Meffene, Diefes burch den Berluft feiner Anführer, und beide durch die gewaltsame Anstrens gung zu sehr geschwächt waren. Die Lage von Griechenland erscheint baber nach biefem Kriege info= fern wefentlich verandert, daß fein Staat an ber Spige fteht; eine Freiheit aus Dhnmacht. Auch Althen, das durch feine Semacht noch immer fein Unseben bei ben Stadten an ben Ruften und auf ben Infeln zu erhalten wußte, verlor großentheils

Diefes, und brei feiner berühmteften Relbberren Cha= brias, Timotheus und Sphifrates, (die Chas res nicht erfegen fonnte,) burch ben Rrieg mit ben Bundesgenoffen.

Berbindung ber Infeln Cos, Mhodus und Chios, und ber Ctadt Bygang, und Abfall von Athen 358. Dif. lungene Belagerung von Chios, mobei Chabrias bleibt 358, und Bogang 357. Mehr aber noch ichadeten Uthen Die Rabalen bes Chares gegen feine Mitfeldberren Timotheus und Sphifrates, und die unvorsichtige Theilnabme beffelben an dem Aufstande des Artabagus 356. Die Drohung von Artarerres III. gwang Athen aum Frieden. worin es feinen Berbundeten die Freiheit augefteben mußte.

38. Bu eben ber Beit, wo bie machfende Macht von Macedonien unter Philipp alle Griechische Staa= ten batte vereinigen follen, wenn noch eine folche Bereinigung möglich gewesen ware, fturgt fich Griechenland in einen neuen zehnjahrigen Burgerfrieg, ber 356 unter bem Rahmen des heiligen ober bes Phocis bis ichen Krieges befannt ift. Die Versammlung ber 346 Amphictionen felbit, die den Frieden erhalten follte, und deren Unfeben burch die bamaligen Zeitumftande fich von felber wieder gehoben batte, mard bagu ge= migbraucht, Beranlaffung jum Rriege gu werden. Der haß der Thebaner, die neue handel mit Sparta fuchten, und der Ehrgeiz des Phocenfers Philomes lus, find die eigentlichen Urfachen Diefes Mriegs, den die Politik Philipp's fo lange zu unterhalten wußte, bie fein Zeitpunft fam. Die in Umlauf ge= festen Schage von Delphi murden Griechenland in

dent=

Demfelben fast eben so verderblich als die Berwuftun= gen, die es erlitt. Gin Rrieg, ber durch perfon= liche Leidenschaften angeregt, durch Bestechun= gen und Miethtruppen geführt, und durch bie Einmischung fremder Gewalt geendigt ward, war recht dazu geeignet, den Ueberrest von Moralität und Patriotismus zu Grunde zu richten, ber noch in Griechenland vorbanden mar.

Epruch der Umphictionen gegen Sparta wegen bes por= maligen Ueberfalls von Theben burch Phoebibas: und gegen Phocis wegen Unbau der heiligen Meder von Delphi 357. - Philomelus wird Feloberr ber Phocenfer; Die Wegnahme des Schapes von Delphi fest ibn in ben Stand, durch Gulfe Uthenienfifder und anderer Dieth: truppen den Arieg gegen die Thebaner und ihre Buns besgenoffen, die Lofrier u. a., ale Erecutoren bes Spruces der Umpbictionen, ju fubren. 218 Philome= lus 353 blieb, folgte ibm fein, im Besteden und Rriegen noch geubterer, Bruder Onomardus, ber aber fcon 352 im Rampf mit Philipp in Theffalien bleibt, und ber Phavilus jum Rachfolger bat. Bereits bas male versucht Philipp durch Thermopplae in Griechenland einzudringen, wird jedoch daran von den Athenienfern verhindert. Erft nach feinem Frieden mit Uthen 347 führt er dies Borhaben aus, und erhalt nach der Be= amingung und Ausitogung der Phocenfer aus dem Rath ber Amphictionen an ihrer Stelle Gis und Stimme in bemfelben.

39. Bereits feit Diesem erften Bordringen Phis lipp's fonnte das Schickfal Griechenlands faum zweis felhaft bleiben, wenn es gleich durch die Beredfam= feit des Demosthenes noch bis zu feinem zweis

ten Einfall, veranlaßt durch die Verurtheilung der Lofrier durch die Amphictionen, aufgeschoben wurde. (S. unten im folgenden Abschnitt). Die Schlacht 338 bei Chaeronea gründet die Vormundschaft Maccedoniens über die Griechischen Republisen vellig; die durch Philipp's Ernennung zum Oberfeldeherrn Griechenlands im Persischen Kriege so gut 336 wie förmlich anerkannt ward, und auch mit seiner Ermordung nicht aufhörte.

# Bierter Abschnitt.

Beschichte ber Macedonischen Monarchie.

### Erfter Zeitraum.

Von ihrem Ursprunge bis auf den Tod Alexander's des Großen, von 800-323.

Quellen. Ueber die Geschichte Macedonieus por Alers ander haben wir feine eigne Geschichtichreiber. Die Dache richten über die frubere Geschichte vor Philipp muffen aus Diodor, Juftin, Thucydides, Urrian, und befonders Diodor gesammelt werden. Fur die Geschichte von Phis lipp ift bei bem Berlufte der übrigen Geschichtschreiber freilich jest Diodor ber erfte; allein neben ibm muffen Die Reden des Demofthenes und Meschines, jedoch mit hiftorifder Aritit, genugt werden. Ueber Alexander ben Großen ift nach bem Berlufte fo vieler Schriften über ibn jest Urvian Sauptidriftsteller, wegen ber forgfaltigen Auswahl feiner Quellen. Ihm gur Geite geht Diodor im 17ten Buche. Die Biographie von Plucard enthalt manche ichapbare einzelne Beitrage; und auch dem unfris tifchen Curtine fehlt es nicht an manchen eigenen Dachs richten, wenn fie nur zuverlaffiger maren!

Won Neuern, (außer den allgemeinen Werken von Guthrie und Grav Th. 3., Subler Th. 2. 3. u. a. (S. 2.);) die Schriften über Philipp und Alexander; f. unten.

# 244 Bierter Ubichnitt. Macedon. Monarchie.

ter den Temeniden, aus dem Stamm des Herfuter den Temeniden, aus dem Stamm des Herfules, sich in Emathia niederließ, legte den schwachen Grund zu dem nachmals so mächtigen Macedenischen Keiche. Die Colonie behauptete sich nicht nur
gegen die Singebornen; sondern ihre Könige erweiterten auch noch allmählig ihr Gebiet durch die Bezwingung und Vertreibung mehrerer benachbarten Ablkerschaften. Ihre frühere Geschichte bis auf die Einfälle
der Perser liegt aber, bis auf die Nahmen ihrer Könige, meist im Dunkeln.

Die drei ersten Macedonischen Könige: Caranus, ber 28 Jahr, Coenus, ber 23 J., und Tyrmas, der 45 J. regiert haben soll, kennt Zerodot gar nicht, sondern nennt als Stifter der Macedonischen Herschaft Verdiktas, 729—678. Bon ihm wie von seinen Nachfolgern Argaeus † 640, Philipp I. † 602, Aeropus † 576, und Alcetas † 547 ist nur bekannt, daß sie mit ihren Nachbarn, besonders den Vieriern und Ilvriern, die ihre eigenen Könige hatten, mit abwechselndem Glück Krieg führten.

2. Als die Einfalle der Perfer in Europa anfinzgen, war Macedonien durch seine Lage eins der erssten Länder das sie treffen mußten. Bereits unter Darius Hystaspis wurden die Macedonischen Köznige den Persern tributair, und sie verdankten ihre Befreiung davon nicht ihrem eigenen Muth, sondern den Siegen der Griechen. Die Schlacht bei Plataeae 479 gab auch dem Reiche der Macedonier

I. Periode; bis auf Alexander's Tod 323. 245

seine Unabbängigkeit wieder, wenn auch die Perfer sie nicht formlich anerkannten.

Den Perfern tributair ward bereits nach dem Scothis schen Feldzuge 513 Umuntas († 498); und sein Sohn und Nachfolger Alexander († 454), der auch Berres auf feinem Juge begleiten mußte.

3. Die Vertreibung der Perfer gab aber den Mascedonischen Königen bald andere gefährliche Nachbaren, theils an den Ihraciern, unter denen sich das große Reich der Odrysae unter Sitalces und seinem Nachfolger Seuthes bildete; theils an den Athesaniensen, als diese durch ihre Seemacht die Griechisschen Pflanzstädte an den Küsten von Macedonien von sich abhängig machten. Je drückender indeß diese Nachbarschaft den Macedonischen Königen wurde, um desto früher und tieser verwickelte sie sie in die Angeslegenheiten Griechenlands.

Anfang der Streitigkeiten mit Athen unter der Negierung von Perdiktas II. 454—413, weil Athen seinen Bruder Philipp gegen ihn unterstüßt hatte. — Abfall von Potidaca und Befestigung von Olynth, wohin die Griechen aus Chalcis und andern Städten versest wurben, 432. Auch als Potidaca sich den Atheniensern ergeben muste 431, wußte Perdiktas in dem nun ausgebrochenen Peloponnessischen Kriege eine so schlaue Nolle zu spielen, daß er die Athenienser überlistete, indem er den Angriss des Sitalces durch eine Heirath seiner Schwester mit dessen Erben Seutes abwandte 429. Seine Berbindung mit Sparta 424 ward den Atheniensern sehr nachtheilig, als Brasidas ihnen Amphipolis entriß; doch schloß Perdiktas auch jest lieber Krieden mit Athen 423,

246 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

als daß er fich feinen neuen Berbundeten gang in bie Urme geworfen batte.

- 4. Der Nachfolger des Perdiffas, Archelaus, bis legt den Grund zu der Eultur des kandes und der 400 Nation, (die jedoch die Hellenen niemals recht für ihre Brüder anerkennen wollten,) durch die Anlage von Heerstraßen und festen Pläßen; und machte seinen Hoef selvst zum Sig der Litteratur. Das damalige Macedonische Reich scheint ungefähr die kandschaften Emathia, Mygdonia und Pelagonia umfaßt zu haben; wiewohl auch einige benachbarte Völker unter ihren eignen Königen tributair waren. Die Könige konnten wenig ohne ihre Großen, unter denen sie, wie alle alten Stammfürsten der Griechen, nur die ersten waren. Wie sehwer ward es nicht dem Maces donischen Adel selbst noch in Alexander's Zeiten dieses Verhältniß zu vergessen!
  - 5. Nach ber Ermordung des Archelaus folgt eine unruhige Periode, voll von Dunkelheiten, weil wegen der Unbestimmtheit der Succession mehrere Kronprätendenten auftraten, von denen jeder leicht Unterstützung entweder bei einem der benachbarten Wölker, oder auch einer der Griechischen Republiken fand.

Aeropus, als Vormund des jungen K. Dreftes, usurpirt die höchste Gewalt 400—394. Nach seinem Tode und der Erwordung seines Sohns Paufanias 393 bes mäcktigt sich zwar Amuntas II. (Sohn von Philipp, dem Vruder Perdistas II.) des Throns, den er aber erst

# I. Periode; bis auf Alexander's Tod 323. 247

nach einem Kampfe mit Argaeus, Bruder des Pausanias, den die Illprier unterstüßen, behaupten kann, 390—360. Der Krieg mit Dlpnth 383—380 konnte nur durch seine Berbindung mit Sparta glücklich geendigk werden.

6. Die brei Sbhne von Amuntas II., Alexansber, Perdiffas und Philipp, folgen sich zwar nach dem Tode des Baters, aber die beiden ersten un er solchen Unruhen, daß es noch zweiselhaft scheisnen konnte, ob ein Maccdonisches Reich fortdauern sollte. Sie mußten sich wenigstens entschließen, den Illyriern Tribut zu bezahlen.

Alexander, gegen feinen Rival Ptolemaeus von Alorus durch Pelopidas auf dem Thron befeftigt, indem er feinen jungften Bruder Philipp als Beifel nach Theben giebt; aber auch in eben bem Jahre burch Ptolemaeus wieder gefturst 368. Megentichaft bes Prolemaeus unter bem Berfprechen, bas Reich für die beiden jungern Bruder aufzubemahren, 368 - 365 burch Pelopidas 367 eingerichtet. Ermordung bes Ptoles maeus durch Perdiffas III. 365; ber aber durch einen frühern Rroupratendenten Paufanias größtentheils vers brangt wird, bis ibn die Athenienser unter Sphifrates auf dem Thron befestigten 364. Allein bereits 360 bleibt Derdiffas III. im Rriege gogen die Illprier, mit Sinter= laffung eines unmundigen Cohne Umpntas, und feines jungften Bruders Philipp, der, um jum Befig bes Reichs ju gelangen, aus Theben entwischt.

7. Die 24iahrige Regierung Philipp's ift eine 360 ber lehrreichsten und intereffantesten in der ganzen bis Weltgeschichte, durch das planmafige seiner Bers 336

fahrungsart. Co wenig auch seine Moralität ben Ibgling bes Spaminondas verräth, so ist es doch unmöglich, die glänzende Laufbahn des Mannes ohne Bewunderung zu übersehen, den bei einem fast hoff=nungslosen Anfang nicht sein Muth, und im höchsten Glück nie seine Besonnenbeit verließ.

Philipp's Geschichte ward schon in seinem Zeitalter durch Redner und Geschichtschreiber zu seinem Nachtheil entstellt. Demosthenes tonnte, Theopomp wollte nicht unparteiisch seyn; und unsere Nachrichten bei Juftin und Diodor stammen meist aus dem Werke des lettern.

OLIVIER Histoire de Philippe, roi de Macedonie. Paris. 1740. 2 Voll. 8. Bertheidigung Philipp's.

DE BURY Histoire de Philippe, et Alexandre le grand. Paris. 1760. 4. Sehr mittelmäßig.

The history of the life and reign of Philipp king of Macedone by TH. LELAND. London. 1761. 4. Trocen; aber mit Belesenheit und Unparteilichteit.

In Mittond History of Greece. Vol. IV. hat Philipp feisnen eifrigsten Bertheidiger und Lobredner gefunden. Gelbst jest scheint es noch schwer, Philipp's Geschichte unparteilsch du schreiben.

8. Traurige Lage ber Maccbonischen Angelegen= heiten beim Anfang seiner Regierung. Außer ben siegreichen auswärtigen Feinden zwei Kronprätendenten, Argaeus, durch Athen, Paufanias, durch Thrazcien unterstüßt; und Philipp selber ansangs nur Regent, nicht König. Doch war schon in den zwei erz sten Jahren Alles geändert, und Maccdonien hatte seine Selbsissändigkeit wieder. Die neugeschaffene Phalanx sicherte den Sieg gegen die Barbaren; aber gegen das argwilhnische Athen und die benachbarten Griechischen Pflanzstädte, besonders das machtige Olynth, reichte man mit bloßer Gewalt nicht aus. In der feinen Leitung die ser Berhaltnisse spiegelt sich eigentlich Philipp's Geist.

Erfaufung des Friedens von Athen nach der Bessegung des Argaeus durch die einstweilige Erflärung der Freiheit von Amphipolis 360. — Entfernung des Pausaznias, durch Absindung mit den Thraciern. — Durch die Bessegung der Paeonier und Ilbrier 359 wird die Grenze Macedoniens bereits bis Thracien, und nach B. zum See Lychnitis erweitert. — Noch 360 ward Philipp als König ausgerusen.

9. Entwickelung ber weitern Vergrößerungsplane Philipp's. — Die allmählige Unterjochung der grieschisch=macedonischen Städte sollte ihn nicht bloß zum Herrn in Macedonien machen, sondern auch die Althenienser von seinem Gebiet entsernen. — Erstes Ziel seiner Policis gegen Griechenland, sich als Hellenen, und Macedonien als Glied des Hellenen, und Macedonien als Glied des Hellenischen Staatenbundes geltend zu machen. Daher artete auch die nachmalige Vormundschaft Macesboniens über die Griechen nicht in förmliche Unsterjochung aus, die den Varbaren verrathen has ben würde. — Erleichtert wurde die Ausssührung als ler dieser Entwürse, als sich Philipp durch die Thracisschen Goldgruben neben seiner Phalanx auch Finanzen zu schaffen wußte.

Wegnahme von Umphipolis 358, (indem er Athen mit Berfprechungen, und Dlynth einstweilen mit dem

### 250 Bierter Ubschnitt. Macedon. Monarchie.

auch eingenommenen Potibaea abspeiset;) und bemnächst Eroberung des goldreichen Gebirglandes zwischen dem Nesftus und Strymon, deffen Bergwerke jährlich balb 1000 Talente eintrugen.

10. Einmischung Philipp's in die Theffalischen Angelegenheiten seit 357, dessen Besitz für die Aussführung der Plane gegen Griechenland, wie für die Berbesserung seiner Finanzen, gleich wichtig war. Indem er zuerst als Befreier Thefsaliens auftrat, endigte er damit, es zuletzt zu einer Macedonischen Provinz zu machen.

Berdrängung der Tyrannen von Pherae auf Bitte ber Alenaden 356, die jedoch in dem beiligen Kriege an den Phocensern unter Onomarchus nachmals wieder eine Stüße sinden. Die endliche Besiegung des lettern 352 machte Philipp einstweilen zum herrn von Thessolien, indem er in die 3 Hauptplätze Macedonische Besagungen legt, bis es ihm gesiel, ihm nachmals 344 völlig die Gestalt einer Macedonischen Provinz zu geben.

11. Der fortbauernde heilige Krieg in Griechens land gab Philipp die beste Gelegenheit, seine Entwurfe gegen dies Land auszuführen, ob ihm gleich sein erster, zu rascher, Bersuch, in dasselbe einzus dringen, durch Althen vereitelt wird. Die Einnahme 348 von Olynth nach einer scheinbaren Unthätigseit, troß der Altheniensischen Huste, mußte ihm den Rücken becken; und es war wohl das Meisterstück seiner Poslitik, daß er fast zugleich die Althenienser aus Eusboea verdrängte, und dennoch Mittel fand, eine Uns

# I. Periode; bis auf Alexander's Tod 323. 251

terhandlung mit ihnen anzufangen, die nach wieders holten Gesandtschaften einen Frieden zur Folge hat: 347 te, der ihm den Weg durch Thermepylae bahnte; und bald es ihm miglich machte, in Athen selbst sich eine Partei zu bilden.

- 12. Erfter Einfall Philipp's in Griechenland, und Beendigung des heiligen Kriegs, durch die Un= 346 terdrückung der Phocenfer. Der Platz, den er im Rath der Umphictionen erhielt, brachte ihn zum Ziel seiner Wünsche; und die Demuthigung Spartas zeigte schon, wie gut seine Vormundschaft über Griechen= land gegründet war.
- 13. Schilberung des Zustandes von Griechenland, befonders Athen, nach dem heiligen Kriege, und der Art und Weise, wie sich Philipp in den Griechisschen Staaten seine Parteien bildete, und erhielt. Bestechungen waren nicht sein einziges Mittel; er lieh von Andern so gut wie er gab; überhaupt war es das Sigenthümliche seiner Politik, daß er sich fast nie wiederholt derselben Mittel bediente. Planmäßig und consequent bis auf seine Trinkgelage herunter, ersseheint er fast nie in derselben Gestalt.

Traurige Birfung des Factionsgeistes, der gesunkenen Religiosität, und auch der großen Bermehrung des baaren Geldes durch die Schäfe von Delphi und Macedonien auf die Sittlichkeit der Griechen. — Würdigung der Macht Athens, in der Periode des Demost benes und Phocion's. Zum Ungluck scheint die Beredsamteit und ber politische Scharsblick des ersten zu wenig durch das

#### 252 Bierter Ubschnitt. Macedon. Monarchie.

Talent zum Unterhandeln unterficht worden zu fepn; und der andre traute seinem Baterlande vielleicht nicht genug zu, wenn ibm jener zu viel zutraute. Ungeachtet der öffentlichen Indolonz und Ueppigkeit tonnte Athen doch noch immer als Scoftaat fich behaupten, weil es nie recht mit Philipp's Marine fort wollte.

- Demosthenes als Staatsmann und Redner. Siftorisch-Eritische Einleitung zu deffen Werken von U. G. Becker. 1815. Jugleich als Geschichte, und Einleitung zu den Staatsreden des Demosthenes fehr brauchbar.
- 344 14. Neue Eroberungen Philipp's in Ilhrien und 342 Thracien. Das Adriatische Meer und die Donau sollten, scheint es, bier die Grenzen seines Reichs werzben. Doch galt es weniger den Thraciern als den Griechischen Pflanzstädten am Hellespont, gegen die der Angriff des Atheniensers Diopithes ihm den Verwand zum Kriege gab. Allein die Belagerung 340 von Perinth und Byzanz, zu Philipp's großem Aerger durch Phocion vereitelt, weckt nicht bleß die Athenienser, sondern die Perser aus ihrer Schlassuch.
- 15. Politik Philipp's nach diesem Unfall. Inz 339 bem er im Kriege gegen die Barbaren an der Donau die Angelegenheiten Griechenlands ganzlich aus den Augen zu verlieren scheint, sind seine Algenten hier gerade am thätigsten. Der wohlbezahlte Aleschines bringt es in der Bersammlung der Amphictionen daz hin, daß er, den vorgeblichen Frevel der Lokrier gez gen Delphi zu rächen, zum Feldberrn der Griez chen zu diesem neuen heiligen Kriege ernannt wird.

- I. Periode; bis auf Alexander's Tod 323. 253 Seiner gewöhnlichen Maxime gemäß, ließ er sich erst bitten, zu kommen.
- 16. Zweites Eindringen Philipp's in Griechenz land. Die Besetzung der wichtigen Grenzstadt Elaz 338 tea zeigte bald, daß er diesmal nicht bloß für die Ehre des Apollo stritt. Bündniß zwischen Athen und Theben, durch Demosthenes bewirkt. Allein die Niederlage bei Chaeronea entschied noch in eben Aug. diesem Jahr über die Abhängigkeit Griechenlands. Er kommte gegen Athen jest leicht den Großmüthigen spielen.
- 17. Borbereitung zur Ausführung des Plans gegen Persien, nicht als seines, sondern als Nationalfriegs der Hellenen gegen die Barbaten. So war, indem sich Philipp durch die Amphictionen zum Oberfeldherrn der Griechen gegen die Perser ernennen ließ, die Abhängigseit Geiechenlands auf eine ehrenvolle Weise gesichert; und der Glanz der Unternehmung schmeichelte der Sitelseit der Nation, auf deren Kosten sie ausgeführt werden sollte. Ob wohl Philipp's eigentliche Abssicht ten dabei viet weiter gingen?
- 18. Die innere Verfassung Macedoniens mußte unter einem so schlauen und glücklichen Erozberer von selber unumschränft werden. Kein Kronprätendent konnte gegen einen solchen Herrscher aufkommen, und die gleich Anfangs von ihm errichtete Leibz

## 254 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

wache aus dem Maccdonischen Abel (80,0006901), trug viel dazu bei, ibn in das rechte Verhältz
niß mit seinen Großen zu setzen Der Hofstaat wurde
ein Generalstaab indem die Nation aus einem armen Hirtenvolke ein Kriegervolk ward. — Nur in seiner Familie war Philipp nicht glücklich; aber es war
wohl nicht seine Schuld, wenn er mit der Olymspias nicht auskommen konnte.

- 336 19. Ermorbung Philipp's zu Alegae, bei ber Feier der Hochzeit seiner Tochter, durch Pausanias; wahrscheinlich durch Persien veranstaltet.
- 336
  20. Die Regierung Alexander's des Großen 323 erhält in den Augen des Geschichtforschers ihr hohes Interesse nicht weniger durch den Umfang, als durch die Dauer der Weltrevolution, die er bezwirft hat. Es ist schwer, den Fürsten richtig zu würdigen, der gerade starb, als er seine größten Entwürse aussühren wollte; aber das unrichtigste Urztheil ist gewiß das, wenn man in dem Idgling des Aristoteles nichts weiter als den wilden und planlosen Eroberer sieht.

Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le grand par Mr. de St. Croix. Seconde edition considerablement augmentée. Paris. 18-4. 4. — Die neue Ausgabe dieses, in mehr wie Einer Muchsicht wichtigen, Werks, (bes Hauptwerks über die Geschichte Alexander's), giebt zwar weit mehr als ber Titel verspricht; nur aber keine unparteissche Wurdigung des Konigs.

# I. Periode; bis auf Alexander's Tod 323. 255

- 21. Große Bewegungen am Hofe und in allen eroberten Landern und in Griechenland, nach Phiz lipp's Tode. So groß auch seine Macht zu senn schien, so hing doch die Erhaltung derselben ganzlich davon ab, ob der Nachfolger sich gleich ansangs gelztend zu machen wußte. Dies that Allerander durch die siegreiche Expedition gegen die Thracischen 336 Bölfer; (der er, besonders durch die Berbindung mit dem Bolk der Algrianer, zugleich nachmals seine leichte Reuterei verdankte;) und in Griechenland durch das Exempel, das er an Theben statuirte.
- 22. Ernennung Alerander's zum Oberfeldz herrn der Griechen gegen die Perfer auf der Berfammlung zu Corinth. Doch blieb bei ihm nur Titel, was der Bater wahrscheinlich anders genußt haz ben würde. Entwickelung seines Angriffplans gez gen Persien. Der Mangel einer Seemacht, den Alerander auch sehr bald empfand, würde wahrzscheinlich sein ganzes Projekt vereitelt haben, wenn Memnon's Gegenplan eines Einfalls in Macedoznien nicht durch Alexander's Geschwindigkeit vereitelt wäre.
- 23. Uebergang über ben Hellespont und Anfang 334 des Kriegs. Die Ruhe zu Hause und in Griechen=
  land schien gesichert, da Antipater hier das Ruder erhielt. Der Sieg am Granikus erdssnete Allerander'n zwar den Weg ins Innere von Vorder= asien; aber der hald nachher erfolgende Lod Mem=

256 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

non's war vielleicht noch größerer Gewinn als ter Gewinn einer Schlacht.

333 24. Der Sieg bei Issus gegen Darius selber scheint bei Alerander erst den Plan zum velligen Sturz des Persischen Throns erzeugt zu haben, wie das Abweisen der Friedensanträge des Darius zeigt. Wo hat auch nicht erst der Erfolg die letzten Plane des Eroberers bestimmt? Sehr sicher mußte gleichz wohl Alerander seines kunftigen Siegs seyn, da er Darius konnte flichen lassen, um erst durch die siebenz monatliche Belagerung von Tyrus Herr des Meers zu werden, und nach der gleich darauf solz genden undlutigen Einnahme Aegyptens, durch die Erbauung Alexandriens sich selber ein Denkmal zu errichten, das bleibender als alle Siege war.

Wenn gleich Alerandrien die Erwartung feines Stifters nachmals mahricheinlich übertraf, fo zeigt doch die Wahl bes, nur fur Schiffahrt und Sandel gunftigen, Lofals, bag darauf von Anfang Rucksicht genommen ward.

fillschweigende Unterwerfung der beherrschten Wölker, und die Cultur der Länder möglich gemacht. Auf den 1. Ebenen von Arbela siegte ganz eigentlich die Maz Det. cedonische Taktik. Der Thron von Persien war jest so gut wie gestürzt; und die über Erwarten leichte Einnahme von Babylon, so wie von Sufa und Persepolis, war freilich vor der Hand wichtiger als die Verfolgung des kliehenden Königs.

# I. Periode; bis auf Alexander's Tod 323. 257

Aufstand der Griechen, (deren Gesandte an Darins Alerander felbst im innern Usien auffing), durch Untipater vereitelt 330.

26. Die Einnahme ber nordöftlichen Provins zen des Persischen Reichs ware vielleicht der größten Schwierigkeit unterworfen gewesen, wenn nicht die erstauntliche Raschheit des Siegers die Entwürse des Werräthers Bessus, nach der Ermordung des 330 Darius in Bactrien ein eignes Reich zu stiften, in ihrer Geburt erstickt hatte. Jest ward der Jararstes N. Grenze der Maccdonischen Monarchie, wie er 329 es bisher der Persischen gewesen war. Der Besis der reichen Handelständer Bactrien und Sogdiana war ohnedem an sich von großer Wichtigkeit.

Während dieses Juges hinrichtung des Philotas, und seines Waters Parmenio, die wahrscheinlich beide unschuldig an der ihnen Schuld gegebenen Verschwörung waren 330. Seit dem Tode des Darius hatte Alexander fast stets Gegner in der Armee, weil der große hause glaubte, daß damit alles geendigt sep. So sorgfältig übrigens Alexander auch die Macedonischen Großen sonst bebandelte, so sieht man doch nicht bloß aus dem Beispiele des Elitus, wie schwet es ihnen ward, ihre alten Verhältnisse gegen ihre Könige zu vergessen.

27. Alerander's Indische Expedition hatte 328 bis ihren Grund allerdings in dem Hange zu romantischen 326 Unternehmungen, der in seinem Charafter lag. Wie natürlich war es aber auch, daß bei der eignen Anssicht der Persischen Pracht, bei der Ereberung so reicher Länder, und bei den großen Handelsentwürs

fen des Königs, allmählig bei ihm der Plan zur Eroberung des Landes reifen mußte, das man ihm allgemein als das eigentliche Goldland Afiens schilzderte. Auch trugen die mangelhaften geographischen Kenntniffe viel dazu bei; denn sein Neich schien völlig geschlossen zu senn, wenn man dis ans östliche Meer vordrang. — Allerdings scheint es aber Alexander'n an einer hinreichenden Kenntniß des Landes gesehlt zu haben, als er seinen Zug dahin unternahm.

Alerander's Ginfall traf Rordindien, ober Panjab; bamals ein volfreiches und bochfultivirtes Land; ber jegige Wohnfig der Geifs, und jum Theil der Maratten, auch Damals von friegerifden Bolfericaften bewehnt. Er valfirte ben Indus bei Carila (Attod), ging über ben Sydafres (Bebut oder Chelum) und folig bier, indem er die Streitigfeiten der Indifden Gurften nutte. ben Ronig Porus. Er feste darauf über den Acefi= nes (Jenaub) und Sporaotes (Mauvee). Die D. Grenze feines Buge war der Gluß Spphafis (Bevah), wo der Aufftand feiner Armee, auf der Salfte bes Wegs jum Ganges, ibn umgufebren awang. Gein Rudweg ging burd bas Land ber Malli (Multan) bis jum Sydafpes, wo die Urmee großten= theils eingeschifft ward, um von diefem Rlug in ben Acefines, und von diefem in ben Indus ju gelangen, ben man bis gu feiner Mundung binunterfdiffte.

RENNEL Memoir of a map of Hindostan. London. 1793. (3 ed.), so wie

St. Choix Examen etc. (S. 254.) geben alle nothigen blo ftorich - geographischen Aufschluffe über Alexander's Persische und Indische Feldzüge.

# I. Periode; bis auf Alexander's Tod 323. 259

28. Wenn gleich die Ereberung Indiens von Merander aufgegeben werden mußte, so war doch die von der Zeit an fortdauernde Verbindung Europas und Indiens sein Werk. Indem er die Communicaztion zu Lande durch angelegte Pflanzstädte sicherte, sollte die zur See durch die Fahrt seines Beschlähabers Nearchus von der Mündung des Indus zum Euphrat erkstnet werden. Er selber ging zu gleicher Zeit durch die noch nicht besuchten wüssen Provinzen Gedrosien und Carmanien nach Persis und Babylon zurück.

Die Schifffahrt bes Neard, (die wir aus feinem eigenen Tagebuche, bas uns in Arrian's Indicis erhalten ift, fennen), dauerte vom Anfang October 326 bis Ende Februar 325, und ungefähr eben fo lange der fast unglaubliche Marsch des Königs zu Lande.

The voyage of Nearchus, from the Indus to the Euphrates, by D. VINCENT. London. 1797. 4. Eine der lebrreichsten Untersuchungen, zugleich durch vortrefstiche Charten erläutert.

29. Der ganze Umfang der Eroberungen Alexans der's war, nachdem er Indien aufgegeben hatte, ges nau der des vormaligen Persischen Reichs, und seine weitern Entwurse erstreckten sich wahrscheinlich nur auf Arabien. So leicht aber diese Eroberungen gesmacht waren, so schwer schien es, sie zu behaupten, da das, durch die beständige Refrutirung schon sehr erschöpfte, Macedonien keine hinreichende Besahungen liesern konnte. Allevander löste diese schwere Aufsgabe dadurch auf, daß er die Besiegten vor Bes

brückungen schützte, und ihre Religion respectirte; daß er das Civilgouvernement meist in den Händen von Einheimischen, mehrentheils der bisherigen Vorsteher, ließ; und nur das Commando der Besatzungen, die in den Hauptpläßen und angelegten Colonie en zurückblieben, Macedoniern anvertraute. Es war sein Grundsatz, so wenig als möglich im Innern umzusstoßen.

30. Co einfach auch indeß die Plane Alerander's fur den Alnfang waren, so groß scheinen fie fur die Folge gewesen zu senn. Babyton sollte Saupt= ftadt feines Reichs, und dadurch der Welt werden. Die Bereinigung des Drients und des Decidents follte burch die Berschmelzung ber herrschenden Bilfer burch Beirathen und durch die Erziehung, noch mehr aber burch bie Bande bes Sandels, (beffen Wichtig= feit in Affien felbft viel robere Eroberer bald fchagen lernten), befordert werden. Die Ueberlegenheit seines Genies zeigt fich vielleicht in nichts fo febr, als in der Erhebung über alle Nationalvorurtheile, worin auch eben deshalb seine Macedonier ihm am wenig= sten nachkommen konnten. Ummöglich kann man diese ibm absprechen, wie man auch immer seinen Charaf= ter beurtheilen mag.

<sup>323 31.</sup> Unerwarteter Tod Alexander's an einem Apr. Tieber zu Babylon, unter ben damaligen Umftanden der größte Verluft, den die Menschheit erleiden konnte. Vom Indus bis zum Nil lag die Welt in Trummern,

II. Per.; bis auf d. Schlacht bei Ipsus 301. 261

und wer folite den einzigen Baumeister ersetzen, der das Gebäude wieder aufführen konnte?

Die Krantbeit Alerander's fonnte durch die ausgestandenen Strapazen, und durch die bose Luft, der er sich
bei der Meinigung der Kandle um Babylon austehte,
sehr leicht verursacht werden. — Sicher starb er nicht
an Gift, und bei der ihm vorgeworsenen Unmäßigteit
im Trunk muß man abrechnen, was Persische und Macedonische Hossitte war. War es anders bei Peter dem
Großen? Wenn man seinen moralischen Charafter beurtheilen will, so vergesse man die natürliche Hefrigkeit seiner Empsindungen, die der schnellsten Uebergänge fähig
waren, und den unvermeidlichen Einsluß nicht, den beständiges Gluck auf den Menschen hat.

#### 3meiter Zeitraum.

Geschichte ber Macedonischen Monarchie vom Tobe Allerander's des Großen bis auf die Schlacht bei Ipsus 323-301 \*).

Quellen. Hauptschriftsteller ist hier Diodor B. XVIII—XX. der hier aus einem gleichzeitigen Geschichtsschreiber Sieronymus von Cardia größtentheils schöpfte. Ihm zur Seite geht Plutarch in seinen Biographien des Eumenes, Demetrius und Phocion; so wie Justin L. XIII. 1c. Bon Arrian's Geschichte der Nachfolger Alexander's haben sich leider! bloß einige Auszüge in Photius erhalten.

<sup>\*)</sup> Bur Erleichterung der Ueberficht wird die Gefchichte der Europäischen Begebenheiten unten in der Geschichte des eigentlichen Macedoniens nachgeholt werden.

Mannert Gefdichte der Nachfolger Alexander's. Murnberg, 1787. — Mit gewohnter Kritif und Gelchrfamfeit.

I. Gleich die erste Einrichtung, die nach dem Tode Alexander's gemacht wurde, enthielt die Keime zu allen den traurigen Revolutionen, die nachmals erfolgten. Nicht nur die Eisersucht und Herrsche fucht der Großen, sondern auch die Einmisschung der Armee, zeigt sich hier schon auf eine furchtbare Weise. Und wenn man sich auch erst alls mählig von der Idee der Herrschaft der königlichen Familie losmachte, so waren doch die Verhältnisse in dieser Familie leider! so verwickelt und traurig, daß ihr Fall unvermeidlich schien.

Suftand der A. Familie nach dem Tode Alerander's. Er binterließ eine schwangere Gemalin Roxane, die erst nach drei Monaten den eigentlichen Reichserben Alexander gebahr; einen unächten Sohn Herfuleß; seinen unächten Halbender Arrhidaeus, seine Mutter, die stolze und grausame Olympiaß, und Schwester Cleopatra, beide verwittwet; die ränkevolle Eurydice, Tochter der Epane, einer Schwester Philipp's, nachmalige Gemalin des Königs Arrhidaeus, und Thesfalonice, Philipp's Tochter, nachmalige Gemalin Eassander's von Macedonien.

2. Der blödsinnige Arrhidacus unter dem Nahmen Philipp und der unmundige Alexander wurden zulest zu Königen ausgerufen, indem die Regentschaft dem Perdiffas, Leonnatus und Meleager, (der aber bald auf Anstiften des Perdiffas ermerdet ward,) gegeben wird. Doch behielt AntiII. Per.; bis auf d. Schlacht bei Jpsus 301. 263

pater, dem Eraterus als Civilgouverneur zur Seite gesetzt ward, die Leitung der Europaischen Ansgelegenheiten.

- 3. So mußte also die folgende Geschichte von selbst eine Geschichte der Satrapen werden, die unter sich selbst zersielen, weil Alle herrschen, und Keiner gehorchen wollte. Es dauerte 22 Jahre, dis aus der zerstückelten Macedonischen Monarchie sich festere Massen bildeten. In wenigen Perioden der Geschichte ist der Wechsel der Begebenheiten so groß, und eben daher die Erhaltung der Uebersicht so schwer. Die Eintheilung in drei Abschnitte, von des nen der erste dis auf den Tod des Perdissas 321, der zweite dis auf den Tod des Eumenes 315, und der dritte dis auf die Niederlage und den Tod des Antigonus in der Schlacht bei Ipsus geht 301, ist dazu am zweckmäßigsten.
- 4. Erste Vertheilung der Provinzen durch Perdikkas. Der eitle Mann scheint als Regent sich eben 323 dadurch haben geltend machen wollen, daß er keine einzelne Provinz für sich nahm; und Alles auf die Beschlshaberschaft der K. Armee rechnete, die doch schon so viele Beweise gegeben hatte, daß sie nicht gehorchen, sondern beschlen wollte.

Bei ber Vertheilung erhielt Ptolemans Lagi Ues gypten, Leonnatus Myffen, Antigonus Phrygien Lycien und Pamphilien, Lyfimachus das Maccdonische Chracien, dem Antipater und Eraterus blieb Mas

### 264 Bierter Ubschnitt. Macedon. Monarchie.

cedonien. — Der Fremdling Eumenes wurde felbft bas noch zu erobernde Cappadocien schwerlich erhalten haben, wenn Perdiftas ihn hatte entbehren fonnen. Die übrigen Provinzen wurden entweder nicht neu vertheilt, ober die Statthalter find auch nicht merkwurdig.

- 5. Schon die ersten Regierungsacte zeigten Perzbiffas, wie wenig er auf den Gehorsam seiner bishez rigen Collegen wurde rechnen können. Der allgemeine Aufstand der von Alexander angestedelten Soldner in Oberasien, die in ihr Baterland zurückt verlangten, ward zwar durch den gegen sie gestandten Python mit ihrem Untergange gestillt, aber es lag nicht an Python, wenn er sich nicht zum unzabhängigen Herrn von Oberasien machte.
- 6. Desto widerspenstiger bezeigten sich Leonnastus und Antigonus, als sie den Auftrag erhielten, Eumenes in den Besig seiner Provinz zu seizen. Der legte war zu stolz, Andern zu gehorchen, und Leonsnatus ging lieber nach Europa, die Eleopatra zu heisrathen, wo er aber gleich ansangs im Lamischen Rriege blieb (f. unten). Perdiffas richtete darauf 322 das. Geschäft selber mit der R. Armee, durch die Bessiegung des Ariarathes, aus.
  - 7. Chrgeizige Absichten des Perdiffas, durch eine Heirath mit Cleopatra den Thron zu besteigen, ins dem er die Nicaea, Antipater's Tochter, verstieß. Cleopatra fam wirklich nach Asien. Allein als Pers

biffas die Eurydice, Philipp's Schwestertochter, nach der Ermordung ihrer Mutter Cyane mit dem König Arrhidacus auf Verlangen der Armee vermahlen mußte, befam er in dieser eine Nebenbubterin in der Regierung, und eine Gegnerin, die ihm sehr lassstig war.

S. Bersuche des Perdiffas, den Antigenus und Ptolemaus durch Anklagen vor der Armee zu stürzen. Der erste flicht zu Antipater nach Maccdonien; und veranlaßt die Berbindung zwischen Antipater, Eraterus und Ptolemaus, gegen Perdiffas und seinen Freund Eumenes.

32T

9. Ausbruch und auch Ende des ersten Kriegs. 321 Indem Perdiffas selber gegen Alegypten marschirt, und seinem Freunde Eumenes das Commando in Borzberasien läßt, fallen Antipater und Eraterus in Asien ein. Während der erstere gegen Perdiffas nach Syzien zieht, wird Craterus von Eumenes geschlagen und erlegt. Allein schon vor der Anfunft des Antipater war Perdiffas, nach den wiederholten mißzlungenen Bersuchen, über den Nil zu sezen, das Opfer der Empörung seiner Armee geworz 320 den. — So waren also schon drei der Hauptpersozien: Perdiffas, Craterus und Leonnatus, vom Schauplag abgetreten; und der so eben siegreiche Euzmenes, sest Herr von Borderasien, hatte den Kampf gegen die Verbündeten allein zu bestehen.

- 10. Zweiter Abschnitt, vom Tode des Perdikbis kas dis zum Tode des Eumenes. Wie Python
  315 und Arrhidaeus schnell wieder abdanken, wird Antipater Regent. Neue Theilung der Provinzen
  320 zu Trisparadisus in Sprien. Seleukus erhält
  Vabylon, und dem Antigonus wird außer seinen
  vorigen Vesitzungen noch alles Land des geächteten
  Eumenes zugesprochen.
- 11. Krieg bes Antigonus gegen den Eumenes. 320 Indem der lette, durch Verrätherei besiegt, sich in ein festes Vergschloß Nora einschließt, um bessere Zeiten abzuwarten, wird Antigonus Herr von ganz Vorderasien; während Ptolemaus es wagt, sich Syziens und Phoniciens zu bemachtigen.
- 12. Tod des Regenten Antipater, noch 320, der feinen Freund, den alten Polysperchon, mit Nachsfegung seines Sohns Cassander, zum Nachfolger als Regenten ernennt. Antigonus fängt jetzt an seine chrgeizigen Plane zu entdecken, und wünscht, jedoch vergeblich, den Eumenes zu gewinnen, der die Geles genheit nutzt, indem er ihn in den Unterhandlungen 319 hintergeht, von seinem Vergschloß zu entkommen.
  - 13. Plan bes Eumenes, sich in Oberasien zu verstärken, als ihm auf dem Wege dahin die Nach=richt von seiner Ernennung zum Oberseldberrn der Kd=niglichen Truppen gebracht wird. Wen konnte Pelysperchon besser dazu mählen, als den Mann, der so

II. Per.; bis auf d. Schlacht bei Ipsus 301. 267

chen in seinem Betragen gegen Antigenus einen so großen Beweis seiner Anhänglichkeit an das Königliche Haus gegeben hatte?

14. Vergebliches Vemähen des Eumenes, sich in Miederasien zu halten, da er durch den Seesieg des Antigenus über die Königliche Flotte unter Clitus, 318 die Herrschaft des Meers verliert. Er bricht nach Oberasien auf, und vereinigt sich dort im Frühsahr 317 mit den Satrapen, die gegen den mächtigen Seleufus von Babylon unter Waffen stehen.

15. Als Antigonus, noch 317, ihm bahin folgt, wird hier der Sig des Kriegs. Allein so siegreich sich auch ansangs Eumenes behauptet, so konnten doch weder Muth noch Talente ihm bei der Zügellosigkeit der Königlichen Truppen, und der Eifersucht der übrizgen Beschlehaber, helsen. Angegriffen von Antigoznus in seinen Winterquartieren ward er nach dem Treffen durch die Meuterei der Argyraspiden, die ihr 315 Gepäck verloren hatten, dem Antigonus ausgeliesert, der ihn hinrichten lassen mußte. In ihm verlor das Königliche Haus seinen einzigen treuen Bezsschüßer.

16. Doch auch im Königlichen Hause seibst war vieles verändert. Die nach Antipater's, ihres Feinzbes, Tode auf Polysperchon's Einladung, um sich gegen Caffander zu verstärken, aus Epirus zurückgeskehrte Olympias, hatte Arrhidaeus und seine Gemas

317 sin Eurydice hinrichten laffen; war aber das folgende Jahr von Coffander in Pydna belagert, und nach ih= 315 rer Uebergabe wiederum hingerichtet; indem Caffander die Rorane und den jungen König in seiner Gewalt behielt.

17. Dritter Zeitabschnitt, vom Tode des Eustis menes bis zum Tode des Antigonus. — Die 301 Miederlage des Eumenes schien die Herrschaft des Antigonus in Assen auf immer gegründet zu haben, zumal da der jugendliche Greis von jest an in seinem Sohn, dem tapfern Schwelger und talentvollen Schwärmer, Demetrius, sich selber gleichsam wiesderausleben sah. — Selbst Seleufus hielt es für 315 sicherer, aus Babylon nach Aegypten zu stiehen.

18. Alenderungen bes Antigonus in den obern 314 Provinzen, und Rückfehr nach Vorderasien, wo seine Gegenwart wegen der Vergrößerung des Ptolemäus in Syrien und Phonicien, des Macedonischen Cassander's in Europa, des Lysimachus in Mysien, und des Cassander's von Carien in Vorderasien hochst nothwendig seien. — Er sest sich wieder in den Vesitz von Phonicien, das ihm zur Erbauung eiz ner Flotte unentbehrlich war.

Belagerung von Eprus, 14 Monate lang, 314 — 313. Sie geigt, daß die Stadt von Alexander feineswegs zerftort war.

19. Der geflüchtete Seleufus wird der Stifter eines Bundniffes gegen Antigonus und Demetrius, zwischen Ptolemaus, den beiden Cassandern, und Lysfimachus. Allein Antigonus verhindert ihre Bereinisgung, indem er selber den Carischen Cassander versdrängt, und seinen Sohn gegen Ptolemaus schiekt.

Sieg des Ptolemans über Demetrius bei Gaza 312, nach welchem Seleufus nach Babylon zupruchgebt, und ungeachtet Demetrius nachmals ihm das bin folgte, sich doch fortdauernd in Oberasien behauptet.

— Dagegen gab Ptolemans Svien und Phonicien schonwieder auf, sobald nur Antigonus mit der Hauptmacht sich ihm naherte 312.

20. Allgemeiner Friede, zwischen Antigonus und feinen Feinden, (nur mit Ausschluß des Geleus fus, bem Dberanen wieder entriffen werden follte,) geschloffen. Die erfte Bedingung, daß jeder behalten 311 follte, was er batte, zeigt zur Genuge, daß Untigo= nus eigentlich den Frieden vorschrieb; Die zweite, daß Die Griechischen Stadte frei fenn follten, enthielt ben Caamen zu einem neuen Kriege, ben man anfangen fonnte wenn man wollte; und die britte, bag ber beranwachsende Alexander, sobald er mundig wurde, auf den Macedonischen Thron erhoben werden follte, war, vielleicht absichtlich, das Todesurtheil des un= glucklichen Pringen, der noch in demfelben Jahr nebft feiner Mutter von Caffander hingerichtet wurde. -Auch Cleopatra ward furz nachher durch Antigonus Beranftaltung umgebracht, damit Ptolemaus ja feine Unsprüche mit ihr erheirathen konnte.

21. Selbst die Ausführung des Friedens mußte Feindseligkeiten erzeugen, weil Ptolemaus den Antizgonus, und dieser wieder den Cassander zwingen wollte, ihre Besatzungen aus den Griechischen Stadzten zu ziehen, wozu Keiner Lust hatte. Die Freiheit der Griechen war jest eine leere Idee: aber es ist nicht das einzige Beispiel in der Geschichte, daß polizische Ideen gerade dann am wirksamsten sind, wenn sie sich selbst überlebt haben; weil man sie auch so noch trefslich zu Borwänden gebrauchen kann.

Erpedition des Demetrius zur Befreiung von Athen 308. Es war wohl der feliafte Tag feines Lebens, als er den Atheniensern ihre Freiheit verfündigte! Benige Auftritte in der Geschichte sind so psychologisch merkwurdig, als Demetrius doppelter Aufenthalt in Athen.

22. Die wachsende See=Macht des Ptolemaus, und die Einnahme von Cyprus, bestimmt Antigonus, mit ihm wieder formlich zu brechen; indem er seinem Sohne besichtt, ihn wieder aus Cyprus zu vertreiben.

Großer Seesieg bes Demetrius bei Epprus 307, viele leicht der größte und blutigste in der ganzen Geschichte. Und doch entschied er so wenig für das Ganze, als gewöhnlich Seesiege zu entscheiden pflegen! Die Annahme des Königlichen Titels, zuerst von dem Sieger, dann von dem Besiegten, und darauf von den übrigen, war seit der Ausrottung der K. Familie nichts weiter, als eine bloße Formalität.

306 23. Alls die Eroberung Alegnptens felbft ben Siegern mißlang, follte die reiche Handelsre-

publif der Rhodier, als Berbundete von Megyp= ten, dafür das Opfer werden. Allein ob fich gleich Demetrius burch bie merkwurdige Belagerung ber Hauptstadt den Beinahmen Poliorcetes erwarb, fo zeigte doch die treffliche Vertheidigung der Rhodier, 305 was Disciplin und gut geleiteter Patriotismus vermag. Es fam Demetrius sehr erwunscht, auf die Einladung 304 ber Athenienser zu der nothwendigern Befreiung Griechenlands abziehen zu konnen.

- 24. Zweiter Aufenthalt Des Demetrius in Grieebenland. Die Bertreibung ter Befagungen Caffan= ber's aus ben Griechischen Stabten, besonders im Des Toponnes, und die Ernennung des Demetrius jum Dberfeldheren der Griechen, um Macedonien und Thracien zu erobern, zeigte nicht bloß Caffander'n, fondern auch den übrigen Fürsten, wie sehr es ihr gemeinschaftliches Intereffe fen, sich dem übermachti= gen Antigonus zu widerseben.
- 25. Drittes großes Bundnig bes Caffander, Ptolemaus und Scleufus, gegen Antigonus und fei= nen Gohn, durch Caffander gestiftet. Wie leicht hatte 302 es, auch nach dem raschen Einfall des Lusimachus in Klein = Ufien, dem Untigonus werden muffen, das aufsteigende Ungewitter zu zertheilen, wenn ber über= mutbige Mann nicht zu fehr feinem Glucke getraut båtte!

# 272 Bierter Ubschnitt. Macedon. Monarchie.

- 26. Vereinigung des Seleufus aus Babylon und 301 des Lysimachus in Phrygien. Auch Antigonus ruft feinen Sohn aus Griechenland zurück, der schon dis zu den Macedonischen Grenzen vorgedrungen war, um seine Macht zu concentriren. Der behutsame Ptoslemäus dagegen wagt es kaum, in Syrien einzusrücken; schon eine falsche Nachricht von einer Niederslage des Lysimachus konnte ihn zum Rückzuge nach Alegypten bewegen.
- 27. Greße und entscheidende Schlacht bei Ip=
  301 sus in Phrygien, im Frühjahr 301. Sie kostete dem Antigonus nicht nur sein Leben, sondern vernich=
  tete auch sein Neich, das die beiden Sieger unter
  sich theilten, ohne sich um ihre abwesenden Berbün=
  deten zu bekümmern. Lysunachus erhielt Borderasien
  bis an den Taurus; Alles übrige blieb dem Seleu=
  kus; nur dem Bruder des Cassander, Plisthenes,
  gab man Cilicien. Demetrius war durch Hüsse,
  seiner Seemacht nach Griechenland entsommen.
  - 28. Die fast ununterbrochene Kette von Kriegen seit Alexander's Tode machte es an sich schon unmögslich, daß für die Organisation des Innern viel hatte geschehen können. Sie scheint fast ganzlich militärisch gewesen zu senn. Doch wurden die vielen Verwüsstungen einigermaßen wieder durch die Anlage neuer Städte ersest, worin diese Fürsten theils aus Eistelseit, zur Verewigung ihrer Nahmen, theils auch zur Behauptung ihrer Herrschaft, denn es waren gewöhne

gewöhnlich militärische Colonieen, — mit einander wetteiserten. Dennoch konnte dieses nur einen schwazchen Ersaß für die vielen Bedrückungen geben, denen die einheimischen Bölker ausgesest waren, auf deren Kosten die Armeen zu leben pstegten. Die Verbreiztung griechischer Sprache und Sultur raubte ihnen vollends alles Sigenthümliche; da ihre Sprachen zu bloßen Volksdialesten herabsanken. Die Monarchie Allerander's giebt einen großen Beweis, wie wenig von einer gewaltsamen Mischung der Velker zu erwarzten steht, wenn sie durch den Untergang des Natioznellen bei den einzelnen erfauft wird.

Herns opum regni Macedonici auctarum, attritarum et eversarum, causae probabiles; in Opusc. T. IV. Die Sammlung enthält noch mehrere Aufiahe für Griechische und Macedonische Geschichte, die nicht alle einzeln anger führt werden können.

## Dritter Zeitraum.

Geschichte ber aus der Theilung der Maccdonischen Monarchie entstandenen einzelnen Reiche und Staaten seir der Schlacht bei Ipsus.

# I. Geschichte des Sprischen Reichs unter den Seleuciden. 312-64.

Quellen. Weder für die Geschichte des Syrischen noch für die der Aegyptischen und Macedonischen Reime haben wir einen hauptichriftsteller, der sich gang erhalten hatte. Die Fragmente aus den verlornen Buchern des Berrn's bift, Schrift, 7, B. Diodor, und seit ben Zeiten, wo biese Meiche mit Rom in Berbindung geriethen, die des Polybius, viele Erzählungen im Livius, und die Spriaka des Appian sind nebst einigen Biographicen des Plutarch die Hauptquelzen; und nur zu oft muß man sich an die Auszüge des Justin halten. Für die Geschichte der Seleuciden sind inzbessen auch noch wegen ihrer Berbältnisse und Kriege mit den Juden Josephus in seiner Archäologie, so wie die Bücher der Makkader sehr wichtig. Neben diesen Quellen sind für die Genealogie und Chronologie dieser Könige die vielen Münzen sehr lehrreich, die sich von ihz neu erbalten baben.

Unter den neuern Bearbeitern ift außer der Beltges schichte von Guthrie und Gray Th. 3. der deutschen Uebersfehung, das hauptwerf:

VAILLANT Imperium Seleucidarum sive historia regum Syriae. 1681. 4. Die Untersuchung ist hauptsächlich auf die Munzen gebaut. So auch in:

FRÖLICH Annales Terum et regum Syriae. Viennae. 1754.

obern Asien der Scleuciden ward zuerst im obern Asien durch Scleukus Nikator gegründet. Es war ein großes, aber zusammenerobertes, Reich; und erhielt deshald nie eine innere Festigkeit, als durch die Kraft seiner Herrscher. Aber diese sank seurch dem Stifter; und die Berlegung der Residenz von den Usern des Tigris nach Syrien verstocht es in alle Händel der westlichen Welt; und erleichterte den Absahel der obern Provinzen. Seine Geschichte zerfällt von selbst in die Zeiträume vor und seit dem Kriege mit Rom; aber sein Fall war, als dieser ausbrach, schon lange vorbereitet.

# III. Per. Gingelne Reiche. I. Geleuciden. 275

Selenfus erhielt 321 Babulon als Proving, mußte aber nach der Besiegung des Eumenes 315 von dort fliezhen, weil er sich dem Sieger Antigonus nicht unterwergen wollte. Allein durch seine gelinde Berwaltung hatte er sich dort so beliebt gemacht, daß er es nach dem Siege des Ptolemaus über Demetrius bei Baja 312 schon was gen fonnte, mit einer schwachen Begleitung nach Babulon gurückzutebren. Mit die sem Jahre fangt das Reich der Seleuciden an.

- 2. Während Antigonus in Vorderasien beschöftigt war, gründet Seleufus in den nächsten zehn Jahren en seine Herrschaft über ganz Oberasien um so leichter, je verhaßter dort Antigonus wegen seiner Härte war. Nach dem Siege über den Nisanor von 312 Medien erklärte sich fast Alles dert von selbst für ihn, und nach dem vergeblichen Zuge des Demetrius, 311 wagte es Antigonus auch selber nicht weiter, seine dorztigen Ansprüche geltend zu machen. Vereits 307 war Seleufus im Vesitz aller Länder zwischen dem Eusphrat, Indus und Orus.
- 3. Großer Indischer Zug des Seleukus gegen 305 ben König Sandrofottus. Er kam bis zum Ganges, und die genaue Verbindung, in die er mit Sandrofottus trat, dauerte auch nachmals fort, und wurde durch Gesandte unterhalten. Die große Menge Elephanten, die er von da zurückbrachte, waz ren nicht der größte Vortheil von diesem Zuge; die Wiederherstellung der Verbindung mit Ins dien schein seitem immer fortgedauert zu haben.

276 Vierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

4. Durch die Schlacht bei Ipsus erhielt Scleufus sogleich den größern Theil der Länder des Antigonus, Sprien, Cappadocien, Mesepotamien und
Armenien; und Sprien ward seitdem leider! Hauptland des Reichs, (doch blieb Coelesprien und Phonicien in den Händen des Ptolemäus). Wie ganz anders hätte sich die Geschichte der Seleuciden entwickeln
mussen, wenn Seleucia am Tigris ihr Wehnsig, und
der Euphrat ihre Grenze geblieben wäre? —

5. Wechselseitiges Verhaltniß ber Reiche gegen einander, die jest zusammen ein gewisses Staatensysstem bilden, in dem ein sichtbares Streben zur Ershaltung des Gleichgewichts, theils durch Bundnisse, theils durch Heinfre,

Verbindung bes Scleufus mit Demetrius Poliorcetes, burch die Heirath feiner Tochter, der schonen Stratonice, um den Verbundeten Ptolemaus und Losimadus das Gezgengewicht zu halten, indem Losimadus und fein Sobn Agathofles sich mit zwei Tochtern des Ptolemans vermahlt hatten.

6. Die 18jabrige Ruhe, die Afien nach der Schlacht die bei Ipsus genoß, zeigt, daß Seleukus einer der wes 283 nigen Nachfolger Alerander's war, die auch Sinn für die Künste des Friedens hatten. Das Aufblühen mancher von den Städten, die er in Menge entweder wirklich neu anlegte, oder auch verschönerte, unter denen die neue Hauptstadt Antiochien in Sprien und das doppelte Seleucia am Ligris und Orontes

Die wichtigsten sind, war vorzüglich eine Frucht der Wiederherstellung des Handels mit den bstlichen Lanzdern, dem auch neue Straßen auf den Hauptflussen Alsiens, besonders dem Drus, damals erbffnet zu seyn scheinen.

- 7. Die innere Organisation seines Reichs war nach Satrapicen, deren es 72 enthielt, gemacht. Allzlein die Marime Alexander's, die Satrapicen Einheiz mischen zu geben, ward von seinen Nachfolgern durchz aus vergessen; wevon die Seleuciden bald die Folgen empfanden. Unter einem Fürsten wie Seleufus konnte freilich kein Reich leicht zerfallen, er kam diesem aber auch noch dadurch zuvor, daß er Oberasien an seinen Sohn Antiochus, zugleich mit seiner Gemalin Straz 293 tonice, abtrat; jedoch nicht ohne vorläusige Einwilz ligung der Armee.
- 8. Krieg mit Lysimachus durch alte Eifersucht veranlaßt, und durch Familienzwiste zum Ausbruch gebracht. Die Schlacht bei Eurupedion kostete Ly= 282 simachus Thron und Leben, und Vorderasien ward Theil des Syrischen Reichs. Aber wie Seleukus nach Europa überging, um auch Macedonien einzunehmen, siel er durch die Hand eines Meuchelmbrders, des Ptolemäus Ceraunus, und mit ihm sank auch eigent= lich schon der Glanz des Reichs.
- 9. Die Regierung seines Sohnes Antiochus I. 281 bis Soter schien zwar in so fern noch keine unglückliche 262

Regierung zu seyn, daß das Reich im Ganzen seinen Umfang behielt; aber es ist in einem, durch Erebestung gestifteten, Staat der sichere Vorbote eines balzdigen Verfalls, wenn die Versuche zu neuen Erobestungen mißlingen, wie bier geschah. — Ie mehr in einem solchen Staat Alles an der Person des Regensten hängt, um desto schneller mußte die Ausartung einer Familie, wie die der Seleuciden, fühlbar werden!

Die ersten Eroberungen seines Baters in Aleinassen stürzten Antiochus in neue Kriege, ob er gleich die Anssprüche auf Macedonien durch die Heirath seiner Stiestochter Phila mit Antigonus Gonatas ausgab 277. — Bergebliche Versuche zur Unterjochung Vithpuiens 279, dessen König Nisomedes die in Macedonien eingefallenen Gallier (s. unten) zu Huserschung virhnen Wohnssie in Galatien giebt 277, die sie auch nach dem Siege des Antiochus über sie 275 fortdauerud behaupten, und durch ihre Theilnahme an den Kriegen als Silduner seitdem wichtig werden. — Auch der neuentstandene Staat Pergamus gedieh troß dem Angriss des Antiochus 263 auf Kosten des Evrischen Reichs; und der Einsall in Aegopten zur Unterstützung des Mebellen Magas, ward von Ptolemäns II, schon im voraus vereitelt 264.

262 bis 10. Antiochus II. Osóc. Seine Regierung 247 war eine Weiberregierung; und die innere Schwäche des Reichs ward sichtbar durch die Losreißung mehrezrer der dstlichen Previnzen, aus denen sich das Parthische und Bactrische Reich bilden. Die grenz zenlose Ueppigkeit des Hoses beförderte die Ausartung der herrschenden Familie, die, einmal im Sinken.

ohnehin schon wegen der beständigen Heirathen in ihr selbst, sehwerlich wieder aufkommen konnte.

Ginfluß feiner Stieffcwefter und Gemablin Laobice, und feiner Schwester Apame, ber Wittwe bes Magas, die ibn in einen Krieg mit Ptolemans II. verflocht, um ihre Unfpruche auf Corene geltend ju machen, der durch eine Seirath mit der Berenice, der Tochter des Ptolemans, nach Verftogung ber Laodice, endigt 260-252. Als er aber nach dem Tode bes Ptolemans 247 die Berenice wieder mit der Laodice vertaufchte, ward er von biefer aus Miftrauen vergiftet. - Die Lobreifung von Parthien gefchah durch die Bertreibung des Macedonis fcen Statthaltere, burd Urfaces, Stifter bes Saufes ber Arfaciden; die von Bactrien hingegen burch ben Maces bonifden Ctatthalter felbft, Theodotus, ber fich unabhangig machte. (Bon beiben Reichen f. unten). Teboch begriffen biefe Reiche anfange nur jenes einen Theil von Parthien felber, Diefes Bactrien und vielleicht auch Sogdiana, aber beide vergrößerten fich bald auf Roften ber Geleuciden.

11. Seleukus II. Callinikus. Seine 20jah: 247 bis rige Regierung ist eine ununterbrochene Reihe von 227 Kriegen, in welche das schon geschwächte Reich theils durch den Haß der Laodice und Berenice mit Aegypsten, theils durch die Eisersucht seines Bruders Anstiochus Hierar, theils durch seine vergeblichen Verssuche zur Wiedereinnahme der obern Provinzen, ges stürzt ward.

Ermordung der Berenice und badurch verursachter bochft ungludlicher Arieg mit Ptolemans Evergetes von Aegopten 247—244. Der Beistand, den Selenfus bei seinem jungern Bruder Untiochus, Statthalter von Vorderasien,

#### 280 Vierter Ubschnitt. Macedon. Monarchie.

fucht, bringt zwar Ptolemans zu einem Stillstande 243, allein es folgt ein Krieg zwischen beiden Brüdern, in dem Antiochus, anfangs Sieger, bald besiegt wird 243—240, und während dessen sich Eumenes von Pergamus auf Kosten Swisens tresslich vergrößert 242. — Sein erster Zug gegen Arsaces, der sich mit dem Bactrischen Könige verzündet batte, endigte mit einer Niederlage 238, die die Parrher als die wahre Epoche der Gründung ihres Neichs betrachteten; und bei dem zweiten Zuge 236 gerieth et selbst in die Gesangenschaft der Parther, in der er lange, vielleicht bis an seinen Tod, blieb 227.

- 12. Sein alterer Sohn Seleukus III. Ceraus nus ward schon bald auf seinem Zuge gegen den 224 König Attalus von Pergamus durch Gift umgebracht. Doch ward durch seiner Mutter Bruders Sohn Achaeus sowohl in Borderasien die Herrschaft der Seleuciden wieder befestigt, als auch die Krone dem jüngern Bruder Antiochus, Statthalter von Babylon, ausbewahrt.
- 13. Die lange Regierung von Antiochus III.
  187 dem Großen ist nicht nur die thatenreichste in der Sprischen Geschichte, sondern macht auch Epoche, wegen der Verhältnisse, in die jest Sprien mit Rom kommt. Den Veinamen des Großen konnte man sich in einer Reihe solcher Fürsten ziemlich leicht erwerben.
- 14. Große Macht bes Cariers Hermias, ber balb bem jungen König so gefährlich ward, daß er 218 sich seiner durch Meuchelmord entledigte. — Der

15. Die Ranke des Hermias zwingen den Achaeus in Borderasien zu einer Emphrung, allein Antiochus 220 hielt es für wichtiger, zuerst den schon früher gefaß= ten Plan auszuführen, die Ptolemäer aus ihren Be= sigungen in Sprien zu verjagen, der, so sehr er auch 219 anfangs zu gelingen schien, doch durch die Schlacht bei Raphia mißglückte. — Dafür besiegte aber An= 217 tiochus in Verbindung des Attalus von Pergamus den Achaeus, der, in die Festung von Sardes eingesperrt, 216 durch Verrätherei in seine Hände siel.

16. Großer Kriegszug des Antiochus in die bis obern Provinzen, veranlaßt durch die Wegnahme 205 Mediens durch Alrsaces III. — Der Kampf mit Alrsfaces endigte mit einem Vergleich, durch den er ihm Parthien und Hyrkanien formlich abtrat; 210 wogegen ihm Alrsaces Beistand gegen Vactrien verssprechen mußte. — Allein auch der Krieg gegen Vactrien hatte einen Frieden zur Folge, worin der 206 Vactrische König Euthydem seine Krone und Länder behielt. — Der Zug, den darauf Antioschus, begleitet von Demetrius aus Vactrien, gegen

## 282 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Indien unternahm, erstreckte sich wahrscheinlich tief in das Immere, und hatte für dies Land bedeutende Felgen. (S. unten Geschichte von Bactrien). Doch hatten diese großen Züge die Felge, daß die Herzsschaft der Seleuciden in Oberasien, mit Ausnahme der jetzt fermlich abgetretenen Lander, wiederhergestellt word.

Auf bem Mudwege burch Arachotus und Carmanien, wo er überwinterte, unternahm er auch eine Sceerpedistion auf bem Persischen Meerbusen, wo Gertha, bas feine Freiheit behielt, als blubende handeligtadt erscheint.

17. Erneuerung des Plans gegen Aegypten nach dem Tede Ptolemaus Philopators, und Verbins dung mit Philipp von Macedonien, der damals in 203 Asien kriegte. Zwar erreichte Antiochus seinen Zweck, sich der disherigen Besitzungen der Ptolemaer in Syrien, Coelespriens und Phoniciens, zu bemächtigen, allein er gerieth eben dadurch zuerst in Handel mit dis Rom, die für ihn und seine Nachfolger entscheidend wichtig wurden.

18. Bergrößerung der Streitigkeiten des Königs mit Rom durch die Eroberung des größten Theils 197 von Borderasien und der Thracischen Chersonesus, zus mal da auch Hannibal zu ihm flüchtete und eine 195 große Berbindung gegen Rom, das nach der Bestesgung Carthagos 201 und Macedoniens 197 auch Grieschenland durch das Zauberwort Freibeit zu gewins nen wußte, immer wahrscheinlicher wurde. Aber Ans

tiochus verdarb Alles, indem er statt nach Hannibal's Rath die Romer in ihrem Lande anzugreisen, sich auf die Vertheidigung setzte, und von ihnen in Assen angegriffen ward. Die Niederlage bei Magnesia am Sipplus nothigte ihn, auch die Vedingungen ans 190 zunehmen, die Rom ihm vorschrieb, und die Macht des Sprischen Reichs war auf immer gebrochen.

Die Geschichte des Kriegs f. unten in der Romisfen Geschichte.

19. Nach ben Bedingungen bes Friedens mußte Antiochus I. gang Vorderafien (Asia cis Taurum) raumen. 2. Er bezahlte 15000 Talente, und an Eumenes von Pergamus 400. 3. Hannibal und einige Andre follten ausgeliefert, und der jungere Cohn des Ronigs, Antiochus, als Geißel gegeben werden. -Nachtheilig ward biefer Frieden für den Sprifden Ronig viel weniger burch ben Berluft ber abgetretenen Lander, als durch den Gebrauch, den die Romer da= von machten. Indem fie fie größtentheils den Roni= gen von Pergamus ichenkten, festen fie in diefen jest ihrem Feinde einen Rival an die Seite, den fie ftets nach Willfur gegen ihn gebrauchen fonnten. - Auch forgte Rom bafur, indem die versprochene Summe in awolf Sahren terminweise abbezahlt werden mußte, bag man Sprien vors erfte gleich fortdauernd in bet Abhangigkeit erhielt.

20. Ermordung des Konigs 187. Die Regierung 187 bis seines altern Sohns Seleufus IV. Philopator 176

#### 284 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

ist eine friedliche Regierung aus Schwäche. — Auch da er einmal schon das Schwerdt gezogen hatte, um den König Pharnaces von Pontus gegen Eumenes beizustehen, steckt er es aus Furcht vor Rom wieder 180 ein. Er tauschte seinen Bruder in Nom gegen seinen 176 Sohn ein, ward aber ein Opfer der Herrschsucht seines Ministers Heliodor.

176 bis 21. Antiochus IV. Epiphanes. In Rom 164 erzogen, suchte er Römische Popularität mit Sprischer Ueppigkeit zu verbinden; und machte eben dadurch sich allgemein gehaßt und verächtlich. Wir sind über seine Geschichte zu wenig unterrichtet, um mit Gewisheit zu entscheiden, ob nicht viel Boses, das von ihm gesagt wird, übertrieben sey, zumal in den jüdisschen Nachrichten. Es ist wenigstens bei allen seinen Lastern nicht zu verkennen, daß auch Keime zum Gusten in ihm lagen.

172 bis 22. Krieg mit Aegypten, veranlaßt durch die Ams
168 sprüche des Ptolemaus Philometor auf Coclesvien
und Palästina. So dunkel auch einige Punkte in der
Geschichte dieses Krieges sind, so ist es doch klar,
daß Antiochus ihn siegreich führte, und Herr von
Aegypten geworden seyn würde, wenn Kom nicht dars
ein gesprochen hätte.

Der Vorwand des Kriegs von Aegyptischer Seite mar, bag jene Provingen der Cleopatra, (Schwester des Untiodus, und Mutter des Philometor,) von Antiodus III. als Mitgabe versprochen feven; auch machte, wie es scheint, Dagegen Untiodus Erivh. von feiner Geite auf die Degentschaft in Megpyten als Dheim des jungen Ronigs Unfpruche, der aber bald fur mundig erflart ward. -Anfang bes griege und Gieg bee Untiodus bei Deluffum 171, worauf auch Cyprus ibm verratben wird. - Die Befestigung von Delufium follte ibm fowohl den Befis Coelefpriens fichern, ale das Eindringen in Megypten er= leichtern. - Reuer Gieg 170, und Ginnahme Megoptens bis auf Alexandrien. Der durch einen Aufstand aus Aler= andrien verigate Philometor, wo man feinen Brus ber Dhoffon auf den Thron fest, fallt dem Untjodus in die Sande, der mit ibm einen fur fich vortheilbaf= ten Frieden ichließt, und bagegen fich feiner gegen Phy= ffon annimmt. - Daber Belagerung von Alexandrien 169; jedoch vergeblich. Rach feinem Rudunge folieft Philometor fur fich einen Geparatfrieden mit feinem Bruber, dem gu Folge beide gemeinschaftlich regieren follten. und wird in Alexandrien aufgenommen. Der erbitterte Untiodus erflart jest ben Rrieg wieder gegen beide Bruder, die in Rom Gulfe fuchten, und rudt aufs neue in Megupten ein 168, wo aber der Romifche Befandte Do= pillius aus einem fo hoben Tone fprach, daß er den Frieden mit der herausgabe von Epprus und Pelufium erfaufen mußte.

23. Die religibse Intoleranz von Epiphaz nes, der zufolge er griechischen Cultus bei den Bolzfern seines Reichs allenthalben einführen wollte, ist um desto merkwürdiger, je ungewöhnlicher sie in diezsen Zeiten ist. Sie scheint ihren Grund theils in der Prachtliebe, aber auch zugleich in der Habsucht des Konigs gehabt zu haben, weil er so sich die Schäße der Tempel, die seit der Besiegung seines Baters durch Rom ohnehin schon nicht mehr geschont waren,

am besten zueignen konnte. Der baburch veranlaßte 167 Auffrand ber Juden unter ben Makkabaern legte ben Grund zu ber nachmaligen Unabhangigkeit bieses Bolks; und schwächte nicht wenig bas Sprifche Reich.

Die Geschichte beffelben f. unten in ber jubifden Geschichte. Der tiefe Berfall ber Finarzen ber Seleucie ben, ber feit den lehten Zeiten von Antiocus dem Grossen so siebthar wird, erklart fich übrigens zur Genüge theils aus der mit der Berminderung der Sinkunfte dens noch wachsenden Ueppigfeit der Konige, weven die von Antiocus Epipbanes zu Daphne angestellten Feste 166 ein Beispiel geben, theils aus den großen Geschenken, die auch nach Entrichtung des Tributs fortdauernd nach Rom gesschicht werden mußten, um sich dort eine Partei zu ershalten.

- 24. Auch fein Jug nach Oberafien, besonders Persis, wo durch die Einführung des griechischen Culztus gleichfalls große Bewegungen entstanden waren, 165 hatte außer der Wiedereinnahme von Armenien, auch die Beraubung der Tempel zum Zweck. Er starb aber auf der Reise zu Babylon.
- 25. Da ber eigentliche Thronerbe Demetrius als bis Geißel zu Rom zurückgehalten ward, so folgte ans 161 fangs ber neunjährige Sohn bes Spiphanes, Unstiechus V. Supator. Während seiner kurzen Resgierung sant das Reich ber Seleuciden durch die Zwiste seiner Vermünder, den Desperismus der Kömer, die fortdauernden Kriege mit den Juden, und die anfangenden großen Groberungen ber Parther bereits zu einem ohnmächtigen Reiche herab.

Streit amifchen Enfias, bem Megenten in ber Ubmes fenheit bes Epiphanes, und Philipp, ben ber Ronig jum Pormund vor feinem Tode ernannt batte, bir mit ber Miederlage Philipp's endigt 162. - Anerkennung bes jungen Eupator's in Mom, um die Dormundicoft an ben Cenat gu bringen, ber burch eine binubergeichigte Commiffion fie vermelten, und den Ronig vollig mehra los maden lagt, wofür jedoch bas haupt ber Gefandts fcaft, Detavius, mabriceinlich auf Unftiften bes Loffas. ermordet wird. - Wibrend ber Parthifche Ronig Dis thridat I, feine großen Eroberungen auf Roffen bes Eprifden Reichs in Dberaffen anfangt, entflieht Demes trius beimlich aus Mem, und bemadtigt fic bes Thrond, indem er ben Eupator und Epfias binricten lagt 161.

26. Demetrius I. Coter. Er brachte es ba: 161 bin, in Rom anerkannt gu werben; wovon jest 211: 150 les abhing. Die Berfuthe zu ber Erweiterung feiner Macht, indem er ben Kronpratendenten von Cappatocien, Drofernes, gegen ben Rinig Ariarathes unterftugt, hatten ihren Grund theils in Kamilien: verhaltniffen, mehr aber, wie fast alle politische Berhandlungen jener Zeit, in Bestechungen. Er gog on: burch fich nur bie Teinbschaft ber Ronige von Megop: ten und Pergamus gu, und ta er außertem von feis nen eigenen Unterthanen megen feiner Cebmelgerei ge= haft wurde, jo fonnte die schamloje Ufurpation bes Allerander Balas, veranstaltet burch ben 154 aus Babulon vertriebenen Statthalter Beraflidas, einen Gunfiling bes Epiphanes, nicht leidt aufgluden, ba ibr bas noch schamlofere Betragen bes Romischen

Senats, der ihn anerkannte, zu Hulfe kam. Das Sprische Reich war damals schon so tief gefunken, daß der König wie der Usurpator beide um den Veistand der Juden unter Jonathan, die man bisher als Resbellen behandelt hatte, buhlen mußten. In der zweizten Schlacht kam Demetrius ums Leben.

150 27. Der Usurpator Alexander Balas fucht bis 145 fich durch eine heirath mit der Cleopatra, Tochter Des Ptolemaus Philometor, zu befestigen; zeigt sieh aber balb des Throns noch unwurdiger als fein Bor= ganger. Indem er die Regierung feinem Gunftling, bem verhaften Ammonius, überläßt, gelingt es bem altesten Cobn des gebliebenen Demetrius nicht nur eine Partei gegen ihn zusammen zu bringen, sondern auch ben Philometor zu bewegen, auf seine Seite gu treten, und ihm die Cleopatra zu vermablen, die er bem Balas nimmt. Die Folge biefer Berbindung mit Meanpten war die Verdrangung und ber Untergang bes Balas, wiewohl die Schlacht auch bem Philo: 145 metor bas Leben foftete.

Die Nadricht, daß Philometor Sprien fur fich habe erobern wollen, ift wahrscheinlich so zu verstehen, daß er die alten Aegyptischen Besigungen daselbit, Coelesprien und Phonicien, zu behalten dachte. — Warum batte er sonft seine Tochter einem andern Kronpratendenten ges geben?

145 28. Demetrius II. Nifator, 145-141 und bis 126 jum zweitenmal 130-126. Indem er durch die Abstankung der Soldner seines Baters diese erbittert,

verurfacht die Barte feines Gunftlings Lafthenes eine Emperung in der Hauptstadt, die nur durch die Bulfe der Juden unter ihrem Sobenpriefter und Seerführer Jonathan gestillt werden fonnte. - Unter Diefen 145 Umständen erregte ein Anhanger des Balas, Diodo= tus, (nachmals Tryphon genannt,) einen Auf= fand, indem er vererft Antiochus, den Cohn des Balas, vorschob, und ihn wirklich mit Bulfe Jonathan's in Antiochien auf ben Thron fette, aber 144 auch bald, nachdem er vorher Jonathan burch Berratherei gefangen genommen hatte, durch Mord fich fei- 142 ner entledigte, und felbst die Krone nahm. - Unge= 142 achtet fich Demetrius nur in einem Theile Spriens behauptet, fann er doch der Ginladung der Griechis fchen Colonifien in Oberafien folgen, bas jest bis jum Euphrat von den Parthern erobert war, ihnen gegen dieje beizustehen. - Allein fo fiegreich er auch im Unfange war, fo ward er doch bald Gefangener Der Parther, und blieb, wenn auch als Renig bes 140 bandelt, gebn Jahre in dieser Gefangenschaft. 130

29. Um sich gegen Tryphon zu halten, heirathet Eleopatra den jungern und bessern Bruder Antios chus von Sida, der auch Tryphon, ansangs in 139 Verbindung mit den Juden, (die er aber bald selber bezwang,) besiegt und erlegt. Als Herr von Syrien unternimmt er einen Jug gegen die Parther, auf dem 132 er aber, ansangs durch die Unterthanen der Parther selber unterstügt, und siegreich, bald durch diese selbst

290 Bierter Ubschnitt. Macedon. Monarchie.

in feinen Winterquartieren mit ber Armee niederge= 131 hauen wird.

Wenn die Nachrichten von der ungebenern Ueppigfeit feiner Urmee nicht übertrichen find, so geben sie den klärsten Beweis von dem militärischen Despotismus jener Beit. Durch die ewigen Plünderungen und Erpressungen waren die Reichthumer der Länder bloß in die Hande der Soldaten gesommen; und der Justand Spriens mechte dazmals ungefähr derselbe seyn, wie der von Aegypten unter den Mammelucken-Sultanen.

130 30. Der aus der Gefangenschaft unterdeß entkomz bis mene Demetrius II. bemächtigt sich wieder des Throns. Aber da er noch übermüthiger wird als vorz her, und sich in die Alegyptischen Händel mischt, stellt Ptolemäus Physton einen Rival gegen ibn auf, Alexander Zebinas, einen seynsollenden Sehn des Allerander Balas, von dem er geschlagen wird, und 126 das Leben verliert.

Der Parthifde Konig Phraates II. hatte ben Demetrins, dem feine Schwester Rhodoanne vermählt war, ansfangs aus der Gefangenschaft nach Sprien zurückgeschiet, um badurch Untiochus zum Ruckzuge zu zwingen. Wie biefer darauf blieb, hatte er ihn gern wieder eingeholt; aber Demetrius entfam.

126 31. Die folgende Geschichte der Seleuciden ist ein die Gemablde von Bürgerfriegen, Familienzwisten und 85 Greuelthaten, wozu man nicht leicht ein Gegenstück findet. Der Umfang des Neichst ging jest nur bis an den Euphrat, da ganz Oberasien den Parthern geshorchte. Und da auch die Juden ganzlich unabhängig

wurden, so beschränkte es sich also auf das eigentliche Sprien und Phönicien. Der Verfall war so tief, daß lange Zeit selbst die Römer sich nicht darum bez kümmert zu haben scheinen; theils weil hier nicht mehr viel zu holen war, theils weil es das sücherste schien, die Seleuciden sich unter einander aufreiben zu laffen, die Seleuciden sich unter einander aufreiben zu laffen, die es ihnen nach der Verndigung des letzten Kriegs gegen Mithridat den Großen gesiel, es förmlich zur 64 Römischen Provinz zu machen.

Rrieg gwifden Alerander Bebina, und ber berrichfüchtigen Cleopatra, Wittme des Demetrins, Die ibren alteften Sobn Selenfus mit eigner Sund ermordet 125, weil er die Krone fich auffeste, und diefelbe ihrem jun= gern Sohn Untiodins Gropus giebt; der fich aber bald genothiat fab, fein eignes Leben durch die Ermorbung der Mutter gu retten 122; nachdem Alexander Bebina bereite 123 gefdlagen und bingerichtet mar. - Rach einer achtjährigen ruhigen Megierung 122 - 114 wird Uns tiochus Groons mit feinem Salbbruder Untiodns von Chaitus (Cobn ber Cleopatra von Untiodus Gid tes,) in einen Krieg verwickelt, der III mit einer Theitung endigt. Doch fing der Bruderfrieg bald wieder an, und indem das elende Reich ganglich auseinanderfallen gu wollen icien, ward Grppus 97 ermordet. - 211s ber altefte feiner funf Sohne, Geleutus, ben Cpgices nus folia und erlegte 96, bauerte ber Rrieg gwijden beffen Sohn Untiodus Enfebes, und den Sobnen bes Gropus fort; und wie Enfebes endlich verdrängt mar 90, befriegten fich die noch ubrigen Cobne des Grouns unter einander, bis die Gorer, des Blutvergießens mus be, endlich bas thaten, was fie icon lange barten thun follen, und die herrichaft einem Undern, dem Ronig Tigranes von Armenien, übergaben 85. Doch behielt Die Wittme bes Eusebes, Selene, noch bis 70 Proles mais, deren alterer Sohn Antiodus Afiatifus sich, als Tigranes im Mithridatischen Kriege von Lutull geschlagen ward, einiger Provinzen Soriens bemächtigte 68; die ihm aber nach der völligen Besiegung des Misthidates durch Pompejus abgenommen, und ganz Sprien, das Tigranes abtreten mußte, zur Kömischen Provinz gemacht ward 64. Das Haus der Seleusciden ging kurz nachber mit Antiochus Afiatikus, der 58 starb, und seinem Bruder Seleukus Erbics sactes, der durch seinen Bruder Geleukus Erbics factes, der durch seine Heirath mit der Berenice zwar auf den Aegyptischen Thron erhoben, aber auf ihren Besehl ermordet wurde 57, völlig zu Grunde.

# II. Geschichte bes Alegyptischen Reichs uns ter ben- Ptolemaern. 323-30.

Die Quellen diefer Geschichte sind meist dieselben wie bei dem vorigen Abschnitt; s. oben S. 273.; nur leider! noch durftiger, da theils bei den judischen Schriftstellern hier weniger zu sinden ist; theils auch die Munzen der Ptolemaer, da keine beständig fortlausende Zeitzrechnung auf ihnen bemerft ist, sondern nur das jedesmalige Regierungsjahr des Konigs, keine so sichere 2Begweiser für die Chronologie sind. Dei einzelnen Gelegenheiten geben auch Inschriften wichtige Auftlarungen.

Bon Reuern ift die Geschichte der Ptolemder fast bloß chronologisch, aber noch keineswegs in dem Geift bearsbeitet wie sie es verdiente. Anger den allgemeinen Wersten (S. 2.) gehört hierher besonders:

VAILLANT historia Ptolemaeorum, Amstelod. 1701. fol. Erläuterung durch Gulfe der Mungen.

Annales des Lagides, on Chronologie des Rois d'Egypte, successeurs d'Alexandre le Grand, par Mr. Champolzion Figeac, II Voll. Paris 1819. Auch durch diese, von der Akademie der Inschriften gekrönten, Preisschrift ist die Untersuchung noch nicht erschöpft; man sehe das Examen critique de l'ouvrage de Mr. Ch. F. initulé annales des Lagides, par Mr. J. Saint Martin. Paris 1820.

1. Alegypten unter ben Ptolemäern ward alles das, und vielleicht noch mehr, als es nach dem Plan Alerzander's werden sollte; nicht nur ein mächtiges Reich, sondern zugleich auch Hauptsiß des Welthandels und der Wiffenschaften. Allein die Geschichte Alezgyptens wird fast bloß Geschichte der neuen Hauptsstadt Alexandrien; durch deren Anlage unvermerkt eine Veränderung des Nationalcharafters herbeigesührt wurzde, die sieh durch Gewalt nie hätte erzwingen lassen. Im Gesühl ihres Wohlbesindens, und der ihr gelassenen Freiheit ihres religiösen Cultus, versinst die Naztion in eine politische Apathie, die man bei eben dem Volke, das so oft sich gegen die Perser empörte, kaum hätte erwarten sollen.

Alerandrien war zwar in seinem ersten Ursprunge eine militärische Solonie; allein es entstand hier bald ein Zusammensluß der Nationen, wie sowerlich in einer andern Stadt der damaligen Welt. Man theilte die Sinwohner in drei Classen: Aegypter, Alexandriner, (d. i. Fremde aller Art, die sich dort niedergelassen hatten, unster denen nächst den Griechen die Juden die zahlreichsten gewesen zu seyn scheinen;) und den Soldnern, deren sich die Könige bedienten. Je wichtiger Alexandrien in so vieler Mücksicht für die Geschichte wird, um desto mehr ist es zu bedauern, daß unsere Nachrichten darüber so wenig befriedigend sind! — Ueber das Losal des alten Alexandriens:

Bonaux description de la ville d'Alexandrie in Memoires de l'Acad. d. Inscript. Vol. IX. vergl. Briefe über das alte Alexandrien von J. L. J. Manso, in: Bermischte Schriften B. I.

2. Ptolemaus I. Soter, der Sohn des kabis gus, erhielt Acgypten gleich in der ersten Theilung nach Alexander's Tode. Er kannte den Werth dieser Bestigung, und war der einzige unter Alexander's Nachfolgern, der Mäßigung genug hatte, nicht Alles besigen zu wollen. Dennoch wurde er meist durch den Strgeiz der übrigen Fürsten mit in ihre Händel versstuckten, an denen er aber immer mit so vieler Bestutsamkeit Theil nahm, daß Acgypten selber in Siz icherheit blieb. Zweimal in diesem kande angegriffen, 307 durch Perdikkas, und durch Antigonus und Demestrius, wußte er die vortheilhaste kage desselben zu seiner Bertheidigung zu nußen, und fügte außerdem in diesem Zeitraum außerhalb Afrika noch Phönicien, Justân und Soelesprien, nebst Eyprus zu seinen Bestigungen.

Phonicien und Coelesprien war für Aegypten als Seemacht unentbehrlich, wegen seiner Holzungen. Der Besig besselben wechselte öfters. Erfte Eroberung 320 bald nach der Niederlage des Perdiffas, durch den Feldberrn des Ptolemans, Nifanor, der den Syrischen Satrapen Laomedon gefangen nimmt, und sich ganz Syriens und der Phonicischen Städte bemächtigt, in die er Bessahungen legt. Aber 314 geht es wieder an Antigonus nach seiner Rückfehr aus Oberassen, und der Belagerung von Tyrus, verloren. Wie darauf 312 Ptolemans den Demetrius bei Gaza schlägt, sest er sich zwar wieder in ben Besig dieser Länder, räumt sie aber sogleich, als

Artigonus gegen ibn anruckt, und dieser behielt sie im Frieden 311. Bei der Schließung des letten großen Bundnisses gegen Antigonus 303 occupirt sie Otolemaus 3war wieder, geht aber auf die falsche Nachricht von einem Siege des Antigonus wieder nach Aegopten zurück, jedoch so, daß er die Stadt besetht behält. Daber bleiz ben ibm diese Kander nach der Schlacht bei Ipsus 301. Von jest an bleiben die Ptolemaer im Besis derselben, bis sie surch den zweiten Angriff von Antiochus M. 203 verlieren.

Enprus, (S. 178.) fo wie die meiften ubrigen Infeln, blieb in Abhangigfeit von dem, der die Berrichaft des Meers batte, und fonnte daber, feitdem die Ptole= maer diese behaupteten, ihnen nicht entriffen werden. Ptolemans bemachtigte fich beffelben bereits feit 313. Doch blieben in ben einzelnen Stadten die Ronige, von Denen Rifofles von Paphus, als er fich in gebeime Berbindungen mit Antigonus einließ, fterben mußte 310. Aber nach ber großen Geefdlacht 307 ging Cyprus bennoch wieder an Untigonus und Demetrius verloren. Rach ber Schlacht bei Ipfus 301 blieb es zwar aufangs noch bem Demetrius, aber als biefer gegen Macedonien jog, fand Prolemans 294 Belegenheit fich deffelben wieder gu bemachtigen, von welcher Beit an es bei Megypten blieb. - Gben durch ihre Ceemacht ivielten die Megnptifden Ronige auch oft die herren in ben Ruftenlandern Border= affens, bejonders in Cilicien, Carien und Pampholien, die ihnen unter bem zweiten Ptolemder ganglich gebort gu haben icheinen. Ihre bortigen Befigungen aber immer bestimmt anzugeben ift nicht wohl möglich.

3. Auch innerhalb Afrika erweiterte Ptolemaus fein Gebiet durch die Einnahme von Cyrene; wo= 321 durch das benachbarte Lybien, oder die Lander zwi= schen Cyrene und Aegypten, auch unter seine Herrs

schaft kamen. Wahrscheinlich kam auch bereits unter ihm ein Theil von Aethiopien zum Aegyptischen Reich, worüber sich aber keine bestimmte Nachrichten erhalzten haben.

Die Einnahme von Eprene ward veranlaßt durch innere Unruben, während Evrene durch Thimbron belagert wurde, indem ein Theil der vertriebenen Partei der
Optimaten zum Ptolemäus floh, der sie durch seinen Feldberrn Ophellas zurückringen ließ, der sie Eprenes bemächtigte 321. Ein Ausstand, der 312 entstand,
ward durch Agis, den Feldberrn des Ptolemäus, gestillt.
Allein Ophellas selber batte sich, wie es scheint, so
gut wie unabhängig gemacht, kam aber durch die Treulosgseit des Agathosles, als er sich mit diesem gegen
Carthago verbunden batte, um 308. Eprene ward darauf
von Ptolemäus wieder in Vesich genommen, und an seinen
Etiessohu Magas gegeben, der ihm funszig Jahre lang
porstand.

4. Die innere Verfassung Acgyptens kennen wir nur sehr unvollständig. Die Eintheilung in Die ftrifte oder Nomes dauerte fort, wenn sie auch viels leicht im Sinzelnen Abanderungen erlitt. Die Königsliche Gewalt erscheint unumschränkt; die auswärtigen Provinzen wurden durch Statthalter regiert, welche die Könige hinfandten; wahrscheinlich waren auch derzgleichen den einzelnen Distriften Acgyptens vorgesetzt; allein über die Organisation der Regierung in Acgypten sten selber hat sich fast gar keine Nachricht erhalten. Die hohen Staatsämter, wenigstens in der Residenz, scheinen ausschließend nur von Macedoniern oder Gries

III. Per. Ginzelne Reiche. II. Ptolemaer. 297

chen bekleidet worden zu seyn; kein Alegypter wird erwahnt, der daran Antheil gehabt batte.

In Alexandrien waren vier bobe Magistratepersonen anzgestellt: der Eregetes, der für die Bedursnisse der Hauptstadt zu sorgen hatte; der Oberrichter; der Happomnematographus, (Archivar?) — und der Transpos vourspivos, ohne Zweisel Oberausseher der Polizei, der für die nächtliche Nube sorgen mußte. Daß diese Magistrate, die auch unter den Kömern sortdanerzten, bereits unter den Königen gewesen seven, sagt Strazbo ausdrücklich; daß sie aber sehen in die Zeiten von Ptolemans I. gehören, läßt sich freilich nicht beweisen. — Die Zahl der Distritte oder Nomen scheint vermehrt worden zu sevn; vielleicht sag dabei die Absicht zum Grunde, feine zu mächtige Statthalter zu haben.

- 5. Gleichwohl ist es boch gewiß, daß die alte National = Verfassung und Verwaltung nicht gänzlich aufgehoben ward. Mit der Religion blieb auch die Priesterkaste; und ward auch ihr Einfluß geschwächt, so hörte er doch nicht auf. Den Königen ward seben bei ihrem Leben so wie nach ihrem Tode von eignen Priestern ein gewisser Eultus erwiesen. Memphis blieb, wenn auch nicht gewöhnliche Residenz, doch Hauptstadt des Reichs, wo die Krönung geschah; und der Tempel des Phtha daselbst der Haupttem= pel. Welchen Einfluß erhielt nicht Aegyptische Religion auf die Griechische? Es ist schwer zu sagen, welche Nation mehr von der andern angenommen hat.
- 6. Nicht nur der Umstand, daß Acgypten sich zuerst aus dem allgemeinen Ruin wieder erhob, son=

bern auch die fortdauernde Rube, die es unter der fast vierzigiährigen Regierung von Ptolemaus I. in seinem Innern genoß, während die übrige Welt von beständigen Stürmen verwüstet wurde, hätten unter jedem noch so mittelmäßigen Regenten es aufblühen machen müssen. Alsein Ptolemaus I. war ganz der Fürst, der diese Consuncturen zu nußen verstand. Zwar Krieger, aber dennoch im hohen Grade kultivirt, und selber sogar Schriftseller, batte er Sinn für alle Künste des Friedens, und beförderte sie mit königlicher Freigebigkeit; und mitten unter dem Glanz, der den Thron bei festlichen Gelegenheiten umgab, führte er dennoch für sieh das Leben eines Privatumannes.

Bergrößerung von Alerandrien durch viele hingeführte Colonisten; besonders Juden. — Anlage einer Menge prächtiger Gebände, besonders des Serapeums. — Anstalten zur Beförderung des Handels und der Schifffahrt. — Der doppelte Hasen an dem Meer, und dem See Mareotis. — Erbauung des Pharus.

7. Doch war es vor allen seine Liebe zu Wiffenzschaften, welche ihn vor seinen Zeitgenoffen auszeichnete. Die Gründung des Musei war eine aus den Bedürfnissen des Zeitalters hervorgehende, und den jest herrschend gewordenen menarchischen Formen anzgemessene, Idee. Wo hätten in jenen Zeiten der Zerzstrung und Umwälzung die Wiffenschaften und Littezratur einen Zusluchtsort gefunden, als unter dem Schutz eines Fürsten? Sie fanden aber noch mehr, einen Vereinigungspunkt. So konnten die ernsten

Wissenschaften hier ihre Ausbitdung erhalten; und wenn gleich auch tie hier gleutsalls erwachende Kriztif keinen Homer und Sophokles schaffen konnte; würden wir ohne die Alexandriner noch den Homer und Sophokles lesen?

Etiftung des Musei (der gelehrten Akademic) und der ersten Bibliothet in Bruchinm (die im Scrapeum entuan' später); wabricheinlich unter Leitung des Demestrius Phalereus. Eine richtige Würdigung der Berdienste des Musei hat man noch nicht. Aber welche Akademie des neuern Europas hat mehr geleistet?

HEYNE de genio saeculi Ptolemaeorum în Opuscul. T. I. MATTER Essai historique sur l'école d'Alexandrie. 1820.

8. Ptolemaus II. Philadelphus, Sohn von 284 bis der zweiten Gemalin seines Vaters, Berenice, und 246 schon 286 von ihm zum Mitregenten angenommen. Seine 38jährige Regierung war noch ruhiger als die des Vaters, dessen Geist in Allem sonst auf ihm ruhte, nur daß er nicht Krieger war. Allein die Künste des Friedens, Handel und Wissenschaften, wurden dasür von ihm mit desto größerm Eiser befördert. Aegypten ward unter ihm die erste Seemacht, und eine der ersten Landmächte; und wenn man auch die Angabe Theosrit's von den 33,000 Städten, die ihm gehorchten, nur sür die Angabe eines Dichters halten will; so war doch gewiß Aegypten damals das blühendste Land der Welt.

Der Alexandrinische Sandel hatte drei Saupts zweige. 1. Den Landhandel durch Affen und Afrita. 2. Den Sechandel übers Mittelmeer. 3. Den Sechandel

auf dem Urabifden Meerbufen und Indifden Meer. -Den Uffatifden Landhandel, vorzüglich den Indifden Caravanenbandel. mußte Alexandrien mit mehreren ans bern Stadten und Landern theilen; da theils eine Saupts ftrake beffelben jest über ben Drus und das Rafpifche Meer gum fcwargen Meer ging; theils auch die Caravanen, die durch Sprien und Mesopotamien tamen, fich über die Seeftabte Phoniciens und Borderaffens großen. theils verbreiteten. - Der Sandel durch bas innere Afrifa erhielt fowohl nach Weften als auch befonders nach Guden einen großen Umfang, Im 26. war et Alexandrien icon durch die genaue Berbindung mit Ep: rene gefichert, und die Strafen beffelben blicben obue 3meifel biefelben, die fie in frubern Beiten gewesen ma= ren; allein viel wichtiger war der Sandel in die Gud= lander oder nach Methiopien, in beffen Innerftes man jest eindrang, besonders auch wegen des Glephans tenfange, fur ben febr große Unftalten gemacht wurden. - Die Schifffahrt auf dem Arabifchen und Indi= ichen Meer hatte auch jundchft den Methiopifchen Sanbel jum 3med; weniger den Indifchen. - Die Unlagen, Die bagu von Ptolemans gemacht wurden, bestanden theils in Safen, (Berenice, Mpos hormos) am Arabis fchen Meerbufen, theils in einer Caravanenftrage, Die pon Berenice nach Roptos am Ril fuhrte, auf dem die Baaren meiter transportirt murben; (denn der Canal, ber das Arabische Meer und den Ril verband, ift, wenn er auch vielleicht bamals vollendet ward, doch nie viel gebraucht worden). Die große niederlage derfelben war ber fleinere Safen von Alexandrien, der durch einen Canal mit bem Gee Marcotis, und diefer burch einen andern mit dem Ril in Berbindung fand; und die Rach: richt, daß diefer viel voller und lebhafter als der großere war, fann baber nicht befremden. - Den Sandel auf bem Mittelmeer theilte damale Alexandrien noch mit Moodue, Corinth und Carthago. Unter ben Manufaf:

turen icheinen die Baumwollwebereien, deren Gige gum Theil in oder neben den Tempeln waren, die wichtigften gewesen gu fepu.

- J. C. D. DE SCHMIDT Opuscula, res maxime Aegyptiorum illustrantia. 1765. 8. enthalten die beste Untersusdung über den Alexandrinischen Handel.
- 9. Sehr wichtig ware es, in einem Staat wie Aegypten das System der Abgaben zu kennen, die unter Philadelphus 14800 Talente Silbers (16 Milslionen Thaler), ohne die großen Kornlieferungen, bestrugen. In den auswärtigen Provinzen, wie Palässtina, wurden sie durch jährliche Verpachtungen an die Meistbietenden, mit großem Drucke der Einwohsner, erhoben. In Aegypten selbst scheinen sie solle einen Hauptzweig aus.
- 10. Die Kriege, welche Ptolemans II. führte, beschränken sich auf den Krieg mit Antiochus II. von Syrien, (s. oben S. 279.) und auf einen Krieg mit seinem Halbbruder Magas in Eyrene, durch den auch der erste veranlaßt wurde. Jum Glück Aegyptens war Ptolemans II. ein schwächlicher Fürst, dem seine Gesundheit nicht erlaubte, selber an der Spiße der Armeen zu stehen. Bereits unter ihm wurde durch wechselseitige Gesandtschaften der erste Grund zu dem neuen Berhältnisse mit Rom gelegt, das nachmals für die Aegyptische Geschichte so wichtig wird.

Magas hatte Cyrene nach der Niederlage des Ophellas erhalten 308; seine Gemalin war Apame, die Tochter

Antiowns I.; er emporte sich 266, und wollte selbst Megppeten angreisen, mußte aber wegen eines Ausstandes in Marmarita zurückgeben, doch wußte er 264 auch seinen Schwiegervater zu einem Einfall in Megypten zu bewegen, den aber Philadelphus vereiteite. Magas endigte diesen Streit, indem er seine Tochter Berenice mit dem altesten Sohn des Philadelphus vermalen wollte, welches zu vershindern Apame zu ihrem Bruder Antiochus II. slüchtete, und da Magas 258 starb, diesen zum Kriege gegen Aegypten bewog, der 252 endigte. — Die Gesandtschaft nach Kom ward durch die Siege der Nomer über Pyrrbus veranlaßt 273, welche die Römer 272 mit einer andern Gesandtschaft erwiederten.

11. Nur die Einfacheit des Privatlebens, die dem Bater eigen gewesen war, erbte der Sohn nicht; und die Ueppigkeit, die bald die Familie der Ptolesmäer, so wie die der Seleuciden zu Grunde richtete, sand bereits unter ihm am Hose Eingang, so wie auch die verderbliche Sitte der Heirathen in der Familie, die hier zu ihrer Ausartung noch mehr wie bei den Seleuciden beitrug. Schon Philadelphus heirathete nach der Verstößung der Tochter des Lysimaschus, Arsinos, seine leibliche Schwester, die gleichsfalls Arsinos hieß; welche auch, so lange sie lebte, den größten Einfluß auf ihn behielt, wiewohl er keine Erben von ihr bekam, sondern sie die Sohne der ersten Gemalin adoptirte.

246 12. Ptolemaus III. Evergetes. Aus einem bis handelnden Staat ward Alegypten unter ihm zugleich eroberndes Reich; allein ungeachtet seines frieges

rischen Geistes hatte doch auch Er den Sinn für die Rünste des Friedens geerbt, der den Ptolemäern eigen war. Seine Eroberungen trasen theils Assien in dem Ariege mit Seleufus II., und erstreckten sich dis an die Grenze von Bactrien; theils auch vielleicht, (wiezwohl diese zweiselhaft sind,) das Innere von Acthiozpien, und die Westküste von Arabien. Die Eroberung dieser reichen Länder, die man bereits so gut durch den Handel kander, die man bereits so gut durch den Handel kander, konnte indes bei einem so mächtigen Neiche, wie Aegypten war, nicht lange ausbleiben; wiewehl sie Aegypten nur in so fern nuzze, als der Gang des Handels dadurch gesichert ward.

Sauptquelle fur die Gefchichte des Ptolemaus III. ift bie Infdrift auf dem von ibm errichteten Monument von Adule in Methiopien, die ein chronologisches Bergeichniß feiner Eroberungen enthalt, und wovon und Cofmas Indicopleuftes eine Abidrift erhalten hat; jes boch baben neuere Untersuchungen es mabricheinlich ges macht, daß fie aus zwei Inschriften besteht, von denen nur die erfte fich auf Ptolemans, die andere auf einen fpå= tern Konig von Aboffinien bezieht. - Ihr gu Folge erbte er von feinem Bater anger Megopten felber: Libnen, b. i. bas weftliche Afrita bis Eprene, Coclefprien, Phonicien, Lucien, Carien, Epprus und die Cytladen. - Rrieg mit Seleutus Callinifus wegen der Ermordung der Berenice (f. oben G. 279.) bis ju dem zebnjabrigen Stillftande 216-240. Bahrend beffelben Eroberung von gang Gpa rien bis an den Cuphrat, und den meiften Ruftenlans bern von Rleinaffen, von Gilicien bis gum Bellefvont, Die bei der lebermacht gur Gee leicht einzunehmen fenn mußten. Db aver die Eroberung der Lander jenfeite bes Cuphrate, Mesopotamien, Babylonien, Perfie, Suffans

### 304 Bierter Ubschnitt. Macedon, Monarchie.

und Medien bis nach Bactrien, schon in diese Jahre, oder erft zwischen 240 und 230 fallt, läßt sich nicht gewiß bestimmen. Es scheint nach der zurückgebrachten Beute mehr Streifzug als Eroberung gewesen zu seyn, wennt
er gleich in Eilicien und Babrlonien Statthalter seste;
und der damalige Zustand von Usien, wo Seleusus mit
feinem Bruder Untiochus Sierar friegte, und das faum
entstandene Parthische und Bactrische Neich noch schwach
war, mußte diesen erleichtern.

Die füdlichen Groberungen (wofern fie überhaupt ibm beigulegen find; ) wurden in der letten Regierungsperiode des Konias in einem eigenen, von jenem verschiedenen, Rriege gemacht. Gie umfaffen a. das Diebrfte von dem jeBigen Abpffinien; (ba bas Bolferverzeichniß gleich mit Abpffinifden Bolfern aufangt, fo muß man baraus folie= fen, bag Rubien icon Alegypten unterworfen war;) und awar theils und vorzüglich bie Bebirgfette langs bem Arabifden Meerbufen; theile die Cone von Cennaar, bis ju dem jegigen Darfur; theils die bobe Gebirgfette füdlich oberhalb ber Quellen bes Mils. - Dieje Grobe= rungen machte ber Konig in eigner Derfon; und es murden Sandeleftragen aus diefen entfernten Landern nach Aegupten gebahnt. Dagegen b. murde die B. Ruffe von Arabien von Albus Pagus bis gu dem Endende des gludliden Arabiens durch feine Befehlsbaber gur Gee und zu Lande eingenommen; und auch hier die Sicher= beit ber Straffen bergeftellt.

Monumentum Adulitanum, abgedruckt in Fabbic. B. Gr. T. II. Montfaucon Coll. Patr. T. II. und in Chisuull Antiquit. Asiaticae. Die Bebauptung, daß das Denfmal zwei verschiedene Inschriften enthalte, ist ausgeführt von dem Englander Salt, in seinen Reisenachrichten in den Travels of Lord Valentia.

# III. Per. Ginzelne Reiche. II. Ptolemder. 305

13. Es war ein seltenes Glück, das Alegypten genoß, drei große Kinige ein volles Jahrhundert hindurch gehaet zu halen! Wenn jest ein Wechsel solgte, so brachte dieses schon der gewihnliche Gang der
Dinge mit sich; wie konnte es leicht anders seyn,
als daß die Ueppigkeit, die in einer Stadt einreißen
mußte, die der Hauptsig des Welthandels und die
Niederlage der Schäse der reichsten Länder war, sich
auch des Hoses bemeisterte?

14. Ptolemaus IV. Philopator. Ein 22x Schwelger und Tyrann, der den greften Theil seis bis 204 ner Regierung unter der Bormundschaft des arglistigen Sosibius stand, nach dessen Abgange er in die Hande des noch schändlichern Agathofles und seis ner Schwester Agathoflea fiel. Als Zeitgenoffe von Antiochus dem Großen schien die Gesahr einer sols chen Regierung für Aegypten deppelt groß zu seyn; allein der unverdiente Sieg bei Raphia (s. oben S. 281.) befreite ihn davon.

15. Die Vormundschaft über seinen fünfjährigen 204 bis Sohn Prolemaus V. Epiphanes wollten zwar 181 erst Agathofles und seine Schwester an sich reißen; allein als das emperte Volk eine schrecktiche Justiz an ihnen ausübte, ward sie dem jüngern Sosibius und dem Tlepolemus übertragen. Die leichtsünnige und verschwenderische Administration des letztern aber entzweite ihn bald mit seinem Collegen, der doch we= nigstens den äußern Anstand zu beobachten wußte.

Sedoch die mißlichen Umstände, in welche das Reich durch den Angriff der verbündeten Könige von Enzien und Macedonien gerieth, bewogen die Aegypter, 203 sich nach Rom zu wenden, und dem Senat, der das 202 freundschaftliche Verhältniß mit Aegypten hisher sorgsfältig unterhalten hatte, die Vormundschaft zu übertragen.

Einrichtung der Vormundschaft durch M. Lepidus 201, der die Administration dem Aristomenes aus Atarnanien übertrug. Wie entscheidend wichtig dieser Schritt für Aegypten auf immer war, wird die Folge Iebren. Durch den Krieg der Romer mit Philipp, und die Handel mit Antiochus, ward zwar Aegypten jeht aus der Verlegenbeit gerettet, allein es verlor doch 198 die Sprischen Bestäungen, wiewohl Antiochus III. versprach, sie dereinst seiner Tochter Eleopatra, als Braut des jungen Königs von Aegypten, als Mitgift zu geben; welche Sche auch wirklich nachmals vollzogen wurde.

In diese Zeiten, in das Jahr 197, gehört die ber ribmte Inschrift von Mosette, bei der Arönung des Königs zu Memphis, nach erfolgter Bollichtigfeit, von der Priesterschaft als Denkmal ihrer Dankbarkeit für die erhaltenen Wohlthaten geseht; und für die alte Schriftkunde, wie für die Staatolunde von Aegypten, gleich wichtig.

Ameri non éclaircissements sur l'inscription Grecque du monument trouvé à Rosette. Paris. 1803.

HEYNE Commentatio de inscriptione gracca ex Aegypto Londinum apportata, in Commentat. Societ. Gotting. Vol. XV.

16. Die Hoffnungen, die man sich von Epiphanes gemacht hatte, wurden, wie er heranwuchs,

## III. Per. Ginzelne Reiche. II. Ptolemaer. 307

schlecht erfüllt. Sein Vormund Aristomenes fiel als Opfer seiner Tyrannei, und seine Härte erweckte selbst 184 Emperungen unter den geduldigen Negyptern, die jezdoch durch seinen Rathgeber und Feldhern Pelyfrates 183 gestillt wurden. Seine Negierung fällt in die Zeiten, wo Rom die Macht von Macedonien und Syrien brach; und ungeachtet seiner nahen Verwandtschaft mit Antiochus III. wußte Rom ihn doch in der Abzbängigkeit zu erhalten; allein seine Ausschweifungen stürzten ihn schon im acht und zwanzigsten Jahre seiznes Alters ins Grab.

17. Bon seinen beiden Sohnen folgt ihm erstlich bis der altere fünfjährige Ptolemaus VI. Philome: 145 tor unter Bormundschaft der Mutter Cleopatra, die diese bis 173 zur allgemeinen Zufriedenheit führte. Allein als dieselbe nach ihrem Tode in die Hände des Berschnittenen Euläus, und des Lenaus kam, singen diese durch ihre Ansprüche auf Edleshrien und Phoniscien den Krieg mit Antiochus Epiphanes an, der für die Alegypten so höchst ungläcklich lief, die Rom Friede 168 gebot.

Nachbem Antiodus nach dem Siege bei Pelusium 171, nachdem Epprus ibm verratben war, sich Aegvptens bis auf die Hauptstadt bemächtigte, entstand in die ser ein Aufstand, durch den Philometor verjagt, und sein jungerer Bruder Physfon auf den Thron gesest wurde 170. — Der vertriebene Philometor fiel dem Antiochus in die Sande, der ihn zu einem für sich vortbeilbaften Separatsrieden nöthigte; den aber dieser nicht bielt, sondern sich insgeheim mit seinem Bruder dasin verglich,

daß fie beide gemeinschaftlich regieren wollten 169. Die barauf Untiobus aufs neue in Megopten eindrang, sucheten bie beiden Konige Sulfe theils bei den Achdern, theils bei den Romern, die durch eine Gefandtschaft dem Untiodus befahlen, die Lander ihrer Bundesgenoffen zu raumen, welches auch geschah 168.

18. In bem aber schon bald entstehenden Streit 163 zwischen den beiden Brüdern wird der jüngere vertries ben und flüchtet nach Rom; wo man eine Theilung des Reichs zwischen den beiden beliebte, die aber der Römische Senat nach Gutdunken anderte, und wosdurch die Streitigkeiten zwischen beiden erneuert und 159 erhalten wurden, bis der jüngere in die Gefangenschaft des altern gerieth.

In der ersten Theilung 164 erbielt Philometor Nesappten und Epprus; und der schändliche Physson Eprene und Lybien. Allein Physson wußte es durch seine Gegenwart in Mom dabin zu bringen, daß ihm auch noch Eppern gegen alles Necht zugesprochen wurde; welches jedech Philometor abzutreten sich weigerte; und da auch Eprene gegen ihn sich emporte, so war er in Gefahr, Alles zu verlieren. In dem Kriege, den er, unterstußt von Nom, gegen seinen Bruder führte, siel er 150 in dessen hände; der ihm jedoch nicht nur verzieh, sons dern auch Eprene und Lubien ließ, statt Epprus einige Städte gab, und ihm seine Tochter versprach.

19. In der letten Periode feiner Regierung bes schäftigten den Philometor fast ausschließend die Sprischen Angelegenheiten. Er unterftutte den Alersander Balas gegen Demetrius, und gab ihm selbst

seine Tochter Cleopatra. Jedoch trat er nachmals auf die Seite des jüngern Demetrius, dem er auch die dem Balas genommene Tochter vermählte, und ihn auf den Thron seste. Allein in der Schlacht, die Balas stürzte, ward auch er tödtlich verwundet. Er 145 war einer der bessern Fürsten in der Neihe der Ptelezmäer, wenigstens in Vergleich mit seinem Bruder!

20. Sein jungerer Bruder, Ptolemaus VIII. 145 Physfon, (oder auch Evergetes II.) bisber Ro: 117 nig von Eprene, ein moralisches und physisches Un= geheuer, fette fich durch die Beirath mit ter Wittwe und Schwester seines Bruders, Cleopatra, beffen Cohn er ermordete, und die er nachher gegen ihre Tochter, die jungere Cleopatra, verstieß, in ben Besit des Throns von Megypten. Er vereinigte also zwar wieder das getheilte Reich; allein indem er Die Ginwilligung Roms burch Schmeicheleien erfaufte, behauptete er fich in Alexandrien burch einen militarischen Despotismus, ber die Stadt bald gur Wifte machte, und ihn nothigte, gegen große Ber= fprechungen fremde Coloniften einzuladen. Jedoch ein neues großes Blutbad erzeugte einen Aufftand in Allerandrien, der ihn zur Flucht nach Cyprus nethigte; 130 indem die Alexandriner die verstoßene Cleopatra auf ben Ibron erhoben. Allein durch Bulfe feiner Mieth= truppen feste er fich bald wieder in Befig, und behauptete fich bis an seinen Tod.

Daß ein Tyrann diefer Urt dennoch Freund der Wiffens schaften und felbst Schriftsteller war, mag gwar immer eine

### 310 Bierter Ubschnitt. Macedon. Monarchie.

Merfwurdigfeit fenn; indeffen wird man boch auch in ber Methode, nach der er handschriften in Requisition feste, und Gelehrte behandelte, die er schaarenweise verjagte, ben Despoten nicht vertennen.

21. Bon feinen beiden Cobnen mußte bie Mut-116 81 ter, die jungere Cleopatra, auf Berlangen der Allex= bis andriner, den altern, Ptolemaus IX. Lathus rus, ber in einer Art von Exil in Coprus lebte, 116 auf den Thron erheben; worauf sie dem jungern, ib= rem Liebling, Ptolemaus Alexander I., Enprus gab. Alllein weil Lathurus ihr nicht in Allem folgte, 107 nothigte fie ihn, Alegypten gegen Epprus zu vertau= fchen, indem fie bas erftere ihrem jungern Cohn ertheilte. Doch auch diefer konnte ihre Tyrannei nicht ertragen, und fab, als fie ihm nach bem Leben trach= tete, kein anderes Mittel sich zu retten, als ihr zuvor= 89 zukommen, wodurch er aber selber flüchtig werden mußte, und nach einem vergeblichen Versuch, sich 88 des Throns wieder zu bemachtigen, ums Leben fam. Die Alexandriner festen indeß ben altern Bruder La= thurus wieder auf den Thron, ber bis ins Sahr St regierte, indem er zugleich Acqupten und Cypern befaß.

Emporung und dreijahrige Belagerung von Theben in Oberägypten, das noch damals eine der reichsten Städte war, aber durch die Eroberung anch fast völlig zu Grunde gerichtet wurde; um 86. — Sänzliche Trennung Eprenaitas von Aegypten, das Ptolemäus Physfton als eigenes Nebenreich seinem unächten Sohn Apion vermacht hatte 117; und dieser nach einer rubigen Regierung wiederum 96 den Kömern vermachte, die ihm jedoch noch vors erste seine Unabhängigteit ließen.

22. Lathurus binterließ eine achte Tochter Berenice, und zwei unachte Cohne Ptolemaus von Copern, und Ptolemaus Auletes. Außerdem war aber noch ein achter Cohn von Alerander I. Da, gleiches Rahmens, der sich damals bei bem Dietator Gulla in Rom aufhielt. Die zunächst folgende 81 Geschichte ift nicht ohne Dunkelheiten, die fich wegen 66 bes Widerspruchs der Nachrichten nicht vollig auftlaren laffen. Ueberhaupt aber mar Acgypten jest ein Ball in ben Sanden von einzelnen Romifchen Grofen, die es als eine Finangspeculation betrachteten, einen Aegyptischen Kronpratendenten wirklich zu un= terstüßen, ober mit hoffnungen binguhalten; ober auch barauf bachten, bas Land vollig zur Proving zu machen. Schen jett fab man bier Alegypten als eine reife Krucht an; aber man fonnte fich nur nicht darüber vereinigen, wer fie brechen follte.

Die erste Nachfolgerin des Lathurus in Aegypten war seine ächte Tochter Cleopatra Berenice 81; allein nach sechs Monaten sandte der damalige Dictator Sulla seinen Elienten Alexander II. nach Aegypten 80, der die Berenice heirathete, und mit ihr den Thron bestieg. Allein nach neunzehn Tagen ermordete er sie; wurde aber, nach Appian, um eben diese Zeit von den Alexandrinern wegen seiner Tyrannei selber ermordet. Gleichwohl bören wir nachber doch von einem Könige Alexander, der die 73, oder nach Andern bis 66 regierte, damals aber aus Aegypten vertrieben nach Tyrus süchtete, und in Rom um Hüse ansuchte, die er durch Safar's Berwendung auch vielleicht erhalten hätte, wenn er nicht baid zu Tyzus gestorben wäre. Er sollte aber durch ein Testament sein Reich Rom vermacht haben, welches zwar

ber Senat nicht annahm; jedoch auch nicht formlich ab: gelebnt zu baben icheint; fo daß oftere Berinde gur Bes fignehmung in Rom gemacht wurden. (Entweder ift baber Uppian's Nachricht falich; und es war dies derfette Allerander II., oder ein anderer Pring deffelben Dab= mens and bem R. Saufe). Unterdeß war feit dem Tode bes Lathurus das Megurtifde Reid ichon durch Theis Inna gerfallen, denn der eine unachte Cobn Ptoles maus hatte Epprus erhalten, bas aber 57 ibm genom= men, und Momifche D. oving ward; und der andere Pto: Iemaus Auletes scheint sich auch in einem Theile Me= anytend, oder auch in Eprene behauptet zu haben, und war mabricheinlich Schuld an ber Berbrangung bes Mlerander, nach beffen Tode Er auf ben Thron fam, obgleich bie Ronigin Gelene in Sprien, Schwester bes Lathurns, fur ibre Cobne, als achte Nachtommen, in Rom Meapp= ten zu erhalten fuchte. Er brachte es aber erft 59 burch Cafar babin, formlich anerfannt ju merden. Allein die Befdluffe Roms wegen Eppern erregten in Alexandrien eis nen Aufstand 57, weghalb Auletes fluchtete und nach Rom fich wandte; (wenn es nicht vielmehr felbft Intriguen Romifcher Großen waren, die, um ihn wieder ein= aufegen, ihn gu dem Schritt bewogen ). - Berfuche bes Dompejus, es dabin ju bringen, burch Cato vereitelt 56. Die Alexandriner festen unterdes feine altefte Tochter Berenice auf den Thron, die anfange den Geleutus Ephiofactes, als rechtmäßigen Erben, beirathete; aber nach feiner Shrichtung fich mit Archelaus vermählte 57. - Wirfliche Wiebereinfegung bes Auletes, durch den erfauften Romifden Statthalter von Grien, Gabinius, und Sinrichtung der Berenice, nadbem ihr Gemabl im Rriege geblieben war 54. Allein der elende Rurft, in gleichem Grade Weichling und Tyrann, ftarb fdon 51.

J. R. Forster Commentatio de successoribus Ptolemaei VII. in Commentationib. Soc. Gotting. Vol. III.

23. Ptolemaus fuchte burch ein Teftament bas Meich feinen Kindern zu erhalten, indem er bie beiden bis altern, ben breigebnidbrigen Ptolemaus Dionne 31 fos und die fiebzehnjahrige Cleopatra, die fich beis rathen follten, zu Nachfolgern unter ber Aufficht bes Romischen Bolks ernannte, und die beiden jungern Ptolemaus Reoteros und Arfinoe dem Romi= schen Senat empfahl. Doch wurde Alegopten nicht noch zwanzig Jahre lang seinem Schiekfale entgangen fenn, wenn nicht die innern Berhaltniffe von Rom, noch mehr aber die Reize und die Politif ber 17 Cleopatra, es hinausgeschoben batten. Indem fie bis burch ihre Berbindung mit Cafar, und mit Antonius, 44 fich ihr Reich erhielt und selbst vergrößerte, wird 41 bis aber auch die Geschichte Alegyptens jest aufs innigste 31 mit Romischer Geschichte verflochten.

Streitigfeiten zwifchen Cleopatra und ihrem Bruder, angeregt und unterhalten durch den Berfcmittenen Pothin, ber die Berwaltung batte, die durch die Berdrangung ber Cleopatra, die fich nach Sprien flüchtete und Truppen anwarb, in einen formlichen Rrieg ausarten, als Cafar nach der Befiegung bes Pompejus, indem er diefen verfolgte, nach Alexandrien fam, und im Nahmen Roms als Schieberichter gwifden beiden auftrat, aber durch bie Lift der Cleopatra fich gewinnen ließ 48. Großer Aufstand in Alexandrien, und Belagerung Cafar's in Bruchium, indem der migvergnugte Pothin den Befehlshaber der St. Truppen Udillas in die Stadt gieht. Der harte Rampf, ben Cafar bier gu besteben batte, geigt theile, wie groß bie icon lange genabrte Erbittes rung ber Alexandriner gegen Rom mar; theile aber auch, in welchem Maage in Aegypten die Revolutionen in der Mesidenz über das Schickal des ganzen Landes entschieden. Nachdem Ptolemaus Dionpfos in dem Kriege
umgefommen, und Casar Sieger war, blieb der Eleopatra die Krone 47 mit der Bedingung, daß sie ibren jungern, noch unmundigen, Bruder beirathen sollte; dessen
sie sich aber, sobald er heranwuchs, und bereits zu
Memphis getront war, durch Gift entledigte 44.

21. Co lange Cafar lebte, blieb Cleepatra in feinem Schutze, und eben baber in ber Abhangigfeit. Micht genug, bag eine Remische Befatung in ber 46 Sauptstadt gelaffen war, mußte die Ronigin nebft ih= 44 rem Bruder ihn noch felber in Rom befuchen. 2118 er aber ermordet war, nahm sie, nicht ohne Gefahr für Alegopten, bas Caffins von Sprien ber bedro: bete, Die Partei der Triumvirs, und brachte es das bin, daß ber Cobn, ben fie von bem Cafar haben wollte, Ptolemaus Cafarion, nach dem Tode ibres Bruders von ihnen als Kenig anerkannt ward. - Allein die tiefe Leidenschaft, die bald nach= ber, nach der Besiegung der Republikanischen Partei, Untonius fur fie faßte, feffelte fie jest an fein 41 Schickfal, bem fie, nach vergeblichen Berfuchen ben fiegenden Octavius fur fich zu gewinnen, auch mit 31 ihm erlag.

Die Chronologie bes Decenniums, das Eleopatra gröftentheils mit dem Antonius durchlebte, ift nicht ohne Schwierigteiten, und muß nach den wahrscheinlichsten Bestimmungen so geordnet werden: Borgefordert vor seinen Richterstuhl, weil einige ihrer Beschlähaber den Cassius unterstünt haben sollten, erscheint sie vor ihm in Tarfus in bem Aufzuge einer Benus 41, worauf er

ihr nach Megypten fo'at. Im I. 40 geht Antonius megen bes ausgebrochenen Perufinifden Kriegs nach Stalien, und vermählt fich bort aus politischen Urfachen mit ber Octavia, mabrend Cleopatra in Megopten bleibt. Serbit 37 reifte fie ju ibm nad Gyrien, mo er fich fel= ber ju einem Ariege geg'n die Parther ruftere, ben bis Dabin feine Reldberren geführt batten; ließ fich Dbonis cien (aufer Tyrus und Gidon), nebft Eprene und Epprus von ibm fchenken; und ging 36 wieder nach Alers andrien, mabrend biefer Keldzug gefcab. Rach bem Relb= auge febrte auch Untonius nach Megypten guruck, und blieb ju Alexandrien. Er wollte gwar ichon von dort aus 35 Armenien angreifen; allein es geschab erft wirklich 34, worauf er nach der Gefangennehmung bes Ronige triumphirend in Alexandrien einzog, und die Lander Affens, die theils erobert waren, theils noch erobert werden follten, vom Mittelmeer bis jum Indus, ber Cleopatra, ober ben brei Kindern ichenfte, die er von ihr batte. Die er darauf in Berbindung mit bem Ronig von Medien die Parther wieder angreifen wollte, brachte es Cleopatra babin, daß er mit ber Octavia formlich brach, bie ibm Waffen gufuhren wollte 33. Indem dadurch der Krieg zwischen ibm und Octav unvermeidlich mard, unterblieb ber icon angefangene Parthifde Feldzug, und Cleopatra begleitete den Antonius nach Camos 32, der die Octavia jent vollig verdief. Cleovatra folgte ibm barauf auf feinem Keldzuge gegen Octav, ber burch bie Schlacht bei Actium 2. Gept. 31 enticieden wurde. Bie darauf Octav fie nach Megopten verfolgte, wurde Alexandrien von ihm belagert 30, und, nachdem Antonius fich ents leibt hatte, übergeben; worauf aber auch Cleopatra, um nicht ale Gefangene nach Rom geführt zu werden, gleiche falls fich felber todtete.

25. Auch in Diefer letten Periode erscheint Ale= anpten als ber Gis eines unermeglichen Reichthums,

#### 316 Bierter Ubschnitt. Macedon. Monarchie.

und eines grengenlosen Lurus. Gelbft die Reihe ber elenden Fürsten seit dem dritten Ptolemaer, schien seinen Wohlstand nicht heruntergebracht zu haben. 211= lein wie befremdend dieses auch scheint, so wird es boch erflarlich, wenn man bedenft, daß theils die politischen Revolutionen gewöhnlich nur bloß die Saupt= Stadt trafen, und im Lande felbst ein fast beständiger Friede herrschte; theils doß es das einzige große Sandelsland mar; und baß fein Sandel nothwendig in gleichem Maage freigen mußte, als in Rom und im Romischen Reiche Die Ueppigkeit ftieg. Wie ftark ber Wachsthum bes Momischen Lurus auf Alegypten zurückwirfte, zeigt am beften ber Zuftand beffelben als Romische Proving; denn weit gefehlt, daß in diefer Periode der Handel von Alerandrien gefun= fen ware, (wenn es auch in den erften Zeiten nach ber Eroberung litt;) nahm er vielmehr nachmals au= Berordentlich zu.

III. Geschichte von Macedonien selber und Griechenland, von dem Tode Alexander's bis auf tie Romische Unterjochung.

323 - 146.

Die Quellen dieser Geschichte bleiben dieselben, welche bereits oben S. 273. angesübrt find. Bis auf die Schlacht bei Ipsus 301 bleibt Hauptquelle Diodor. Allein der Zeitraum von 301—224, wo die Bruchftücke von Diodor, einige Biographieen von Plutarch, und die unfritischen Nachrichten des Justin fast die einzigen

Quellen sind, ift nicht obne Luden. Seit 224 muß Polysbins als Hauptschriftsteller betrachtet werden. Auch da, wo wir sein vollständiges Werk nicht mehr haben, muffen die Bruchstüde deffelben doch immer zuerst angesehen werzben. Ihm geht Livius, so wie andre Schriftsteller der Römischen Geschichte, zur Seite.

Bon den neuern Bearbeitern, außer ben oben 6.2. angeführten allgemeinen Berten, noch befondere:

The history of Greece from the accession of Alexander of Macedon till the final subjection to the Roman power, in eight books, by John Gast D. D. London. 1782. 4. Wenn gleich fein Meisterwert, boch zu wichtig um nicht erwähnt zu werden.

1. Bon den drei Hauptreichen, welche aus der Monarchie Alexander's entstanden, war Macedonien selber, sowohl dem Umfange nach (zumal da
auch Thracien davon als eigne Provinz dis 286 getrennt blieb), als auch in Rücksicht auf Bolksmenge
und Reichthum bei weitem das schwächste. Tedoch
als das Hauptland der Monarchie hielt man es
dem Range nach für das erste, von wo aus das
Ganze ansänglich, wenigstens dem Namen nach, regiert wurde. Allein bereits seit 311 ward es nach
dem Untergang der Familie Alexander's ein völlig
abgesondertes Reich. Sein äußerer Wirkungsfreis beschenland, dessen Geschichte daher auch aufs innigste
mit der von Macedonien verwebt bleibt.

Buftand Griechenlands nach dem Tode Alexanber's: Theben lag in Trummern; Corinth hatte Mascedonische Besagung; Sparta war durch die Niederlage gebemuthigt, die es bei bem versuchten Aufstande gegen Maccdonien unter Agis II. 333—331 von Antipater erslitten hatte. Dagegen war Athen in blubenderm Zuftande, und wenn auch auf sich selbst beschränkt, doch noch durch seinen Ruf, und seine Seemacht, der er ste Staat Griechenlands.

2. Obgleich dem Antipater bei der ersten Berstheilung der Provinzen Craterus als Civilgouversneur an die Seite gesetzt ward, so behielt er doch die Leitung der Angelegenheiten; und der, gleich nach dem Tode Alexander's von den, für die Wiederers oberung ihrer Freiheit enthusiasmirten, Griechen anz 323 gefangene, Lamische Krieg setzte ihn, nach der so schweren als glücklichen Beendigung desselben, in den Stand, Griechenland noch viel härtere Fesseln anzuslegen, als es bis dahin getragen hatte.

Der Lamifde Rrieg (vorbereitet durch bas Gbift von Alexander, daß alle griechische Emigrirte 20,000 an ber Sabl, und meift im Macedonischen Intereffe, folls ten in ibre Baterftadte gurudfebren burfen), wurde an= gefangen burd die Demofratische Partei in Athen, gu ber fich bald auf Untrieb des Demoftbenes und Spo perides faft alle Staaten bes mittletn und nordlichen Briedenlande, aufer Boeotien, und die mehrften bes Delovonneses, außer Sparta, Argod, Corinth und bie Adder, folugen. Gelbft im Perferfriege mar bie Gia nigfeit nicht fo groß gewesen! Dazu fam ein Unführer, wie Leofthenes. - Diederlage bes Untirater und Ginfeblichung in Lamia; bei beffen Belagerung aber Leoftbenes bleibt 323. Dbgleich auch Leonnatus, ber in der Soffnung, burch bie Beirath mit der Cleopatra ben Thron gu besteigen, gu Gulfe fam, gefchlagen marb und blich 322, unterlagen die Griechen boch ber Dacht, die Craterus aus Affen bem Untipater gu Bulfe führte. Und als es vollends dem Antipater gludte, bas Bundnif ju trennen, und mit jedem Gingelnen gu negotifren, fonnte er vollig Befege vorschreiben. Die meiften Stabte erhielten Macedonische Befahungen; und Athen fonnte außer diefer feinen Frieden, den Phocion und Dema= bes vermittelten, nur durch eine Beranderung fei= ner Berfaffung, (indem die armern Burger von der Theilnabme an ber Regierung ausgeschloffen, und meift nach Thracien verpflangt wurden), und die versprochene Auslieferung bes Demofthenes und Syperides, erfaufen; mogegen Phocion an die Spife bes Ctagte fam. - Die Metoler, die guleht befriegt murden, erbielten einen beffern Frieden, ale fie hoffen durften, weil Untipater und Eraterus gegen den Perditfas nach Affen eilten.

3. Der Haß, der sich bereits bei Allerander's Ledzeiten zwischen Antipater und der Olympias, weil er sie nicht wollte herrschen lassen, entsponnen hatte, hatte die letztere bewogen, sich nach Epirus zuschäuziehen; da besonders der Einsluß der jungen Königin Eurydice (s. oben S. 265.) sie noch mehr erbitterte. Da Antipater kurz nach seinem Zuge gez gen Perdikfas, auf dem sein Gehülse Eraterus umzgesommen, und er selber zum Regenten war ernannt worden, starb, und mit Uebergehung seines Sohns 320 Cassander, seinem Rachfolger als Regenten und Oberz vormund ernannte, so entspann sich daraus eine Reihe 320 von Streitigkeiten zwischen diesen beiden, in welche 316 auch zu ihrem Unglück die Königliche Familie verssoch

ten wurde, und die, indem sie mit dem Untergange derselben endigte, Cassander die Herrschaft Macedes niens verschaffte.

Entweidung bes Caffander zu Untigonus 310, nachbem er fowohl in Maccbonien und Griechenland fich eine Partei gu machen gefucht, (befonders da er einen feiner Freunde, Rifanor, als Befehlshaber nach Uthen brachte); ale den Untigonus und Ptolemans in fein Intereffe ge= gogen batte. - Maagregeln bes Polofvercon, fich ibm gu miderfegen, indem er theils die Dirmpias aus Epirus gurudrief, (bie es ater obne Unmee noch nicht wagte, ju fommen); theils ben Eumenes jum Be= feblebaber der R. Truppen in Uffen ernannte, (f. oben G. 268.) theile die Griechijden Ctaaten burch die Burudgiebung der Macedonifchen Befahungen, und Beranderung ber bem Untipater ergebenen Megenten, ju gewinnen fuchte. Diefe fagen aber in den mehrften Stadten gu feft, ale baß fie fich hatten vertreiben laffen; und felbft ber Bug, ben er beebalb 318 nach dem Peloponnes uns ternabm, batte nur balben Erfolg. - In eben bem Jahre eine boppelte Revolution in Athen, wobin Polnfpercon feinen Cobn Alexander gefdict hatte, bem Borgeben nach ben Mifanor gu vertreiben, in ber That aber fich der fo wichtigen Stadt gu bemachtigen. Da beide fich ju einem 3wed ju vereinigen ichienen, fo entstand in der Stadt querft ein Aufstand der demofras tifchen Partei, durch den die bieberigen Regenten von der Partei des Antipater; an beren Gripe Phocion fand, gefturgt murden, und letterer ben Giftbeder trin= fen mußte; aber bald nachher bemachtigte fich wieder Caffander der Stadt; fcbloß alle, die weniger als gebn Minen batten, von der Staatsverwaltung aus; und feste an die Evipe berfelben den Demetrins Phalereus, ber fie 318 - 307 mit vieler Klugbeit verwaltete. -Aura darauf Rudfehr ber Dlympias, Die aus Gpis

rus mit einer Armee kam, und da auch die Macedonis schen Truppen von Philipp und Eurydice zu ihr übergingen, sowohl an diesen, als an den Brüdern des Sassander ihre Nache stillte, die sie hinrichten ließ 317. Allein Sassander, der im Peloponnes sich verstärkt hatte, zog gegen sie, und belagerte sie in Pudna, wo sie, nacheem ihre Hossinung, durch Polysperchon, oder Neacides von Spirus, die beide von ihren Truppen verlassen wurden, entseht zu werden getäuscht ward, sich ergeben muste 316, woraus Sassander, nachdem er sie von dem Macedonischen Volke hatte verurtheilen lassen, sie hinrichten ließ.

4. Caffander, jest herr, und zulet feit 302 Ronig von Macedonien, befestigte biefe Berrichaft burch die Beirath mit der Theffalonice, der Salb= schwester Alexander's, und suchte zugleich seine Auto= ritat in Griechenland moglichst zu verftarken. 3mar bielten fich noch Polysperchon und fein Cohn Aler= ander im Peloponnes; die Staaten außerhalb deffel= ben aber waren, außer Aetolien, entweder alle Ber= bundete von Caffander, oder hatten auch Maccdonis fche Befagungen. Alls nach dem vereitelten Bundnif gegen den Antigonus, an dem auch Caffander Antheil 314 batte, der allgemeine Friede unter den Bedingungen 311 gu Stande fam, daß die Griechischen Stadte frei fenn, und der junge Alexander, sobald er mundig ware. auf den Macedonischen Thron erhoben werden follte. entledigte Caffander sich seiner und seiner Mutter Rorane durch ihre Ermordung, mußte aber dafür auch einen Angriff von Polysperchon aushalten, ber ben Umwillen ber Macedonier nutte, ben einzigen noch

übrigen unachten Gobn Alexander's, Gerfules, gu= ruckzubringen. Caffander half fich bagegen nur burch ein neues Berbrechen, indem er ben Polusperchon burch bas Versprechen ber Mitregentschaft zu ber Er= mordung bes jungen Berfules bewog; ber jedoch, ba er sich des ihm versprochenen Peloponneses nicht be= machtigen konnte, wenig Ginfluß erhalten zu baben Scheint. Gleichwohl behielt Caffander einen gefährlichen Gegner am Antigonus und feinem Cobn, und 308 wenn er bei bem erften Ginfall bes Demetrius in Griechenland durch den gleich darauf ausgebrochenen 307 Krieg mit Ptolemaus frei fam, fo war die Gefahr 302 bei bem zweiten Ginfall besto bringender, wo ibn aber auch die Buruckberufung deffelben von feinem Bater wegen bes neugeschloffenen Bundniffes befreite (f. oben G. 271.).

Antigonus erflatt fich laut gegen Caffanber nach feis ner Burudfunft aus Cheraffen 314, fdidt feinen Reld= beren Ariftodem nach dem Peloponnes, und verbindet fich mit Bolpfperdon und feinem Cobn Alexander, wies wehl es Caffander'n gludt, diefen letten burch die Berfprechung des Commandos im Peloponnes fur fich ju gewinnen. Er ward zwar furz barauf ermordet, allein feine Gemalin Eratefipolis commandirte nach ibm mit manulichem Muth. Unterdeft befriegt Caffander die Metoler, weil fie auf Antigonus Geite waren 313: aber wie Untigonus 312 feinen Relbberen Dtolemaus mit einer Rlotte und Landarmee nach Griedenland ichide to, verlor er bort feine lebermacht. In dem Frieden 311 ward die Freiheit aller Griechischen Stadte bedungen; aber gerade diefes mar der Bormand gu mechfeifeis tigen fortbauernben Befehdungen; und als Caffander den

jungen Ronig mit feiner Mutter ermorbete, verurfacte dies den Rerfuch des Polpsperchon, ihn durch ben jungen Serfules zu verdrangen 310, deffin er fich auf Die oben beschriebene Beise entledigte 309 - Die darauf Caffander feine Dacht wieder in Griechenland metter verbreitete, ward Demetrius Poliorcetes, um dem Ptolemaus von Megypten zuvorzufommen, von feinem Bater nach Griechenland gefchict, gur Ausführung bes Decrets der Befreiung der Grieden 308, welches bie Wiederherftellung der Demofratie, und bie Bertreibung des Demetrius Phalereus, in Athen gur Kolge batte. - Bon dem weitern Angriff des Demes trius fam Caffander durch den ausgebrochenen Rrieg mit Ptolemaus frei (f. oben G. 270.), und hatte Muße, feine Macht in Griechenland wieder gu verftarfen, bis 302 Demetrius ju m zweiten mal fam, und als Dberfeldherr des befreiten Griechenlands bis an Die Grenze von Maccdonien vordrang, worauf er von feis nem Bater nach Uffen gerufen ward, und Schlacht bei Jufus 301 feine bortigen Lander verlor. Doch blieben ibm, obgleich ibm Utben feine Safen verfcbloß, feine Befigungen im Peloponnes, Die er noch au erweitern fuchte, und von wo aus er auch fich 297 wieder in ben Befit feines geliebten Athens feste, ibm feinen Undant vergieb, nachdem er von bort ben Ufurpator Lachares verbrangt hatte.

- 5. Caffanter überlebte Die Sicherstellung feines Throng durch die Schlacht bei Jpfus nur drei Sab= re: und binterließ fein Macedonien als Erbreich fei= 208 nen brei Cobnen, von benen indeg ber altefte Whi= lipp furz nach ihm starb.
- 6. Jedoch auch die zwei übrigen Antipater und Alexander fturzten fich bald felbft. Da Antipa-

ter seine eigene Mutter, Thessalonice, ermordete, weit sie den Alexander begünstigte, mußte er flüchten, und suchte Husse bei seinem Schwiegervater, Lysimachus von Thracien; wo er jedoch auch bald umfam. Weit indessen Alexander auch auswärtiger Husse bedürftig zu senn glaubte, wandte er sich an den König Pyrrshus von Epirus, und an den Demetrius Posliorectes, (die beide nur kamen, um sich bezahlt zu machen;) ward aber von dem letztern nach wechsselssigen Nachstellungen ermordet, und der Stamm 295 des Antipater ging mit ihm aus.

7. Die Armee ruft Demetrius zum König von Macedonien aus, mit dem daher das Haus des Antigonus auf den Macedonischen Thren kommt, den es auch zulegt, wiewohl erst nach manchem Wechzieft, behauptet hat. Seine siebenjährige Regierung, 287 in der ein Project das andere verdrängte, war eine beständige Neihe von Kriegen; und weil er nie das Gtück ertragen ternen konnte, stürzte ihn endlich sein Uebermuth.

Das Neich des Demetrins bestand aus Macedonien, Thessalien, und dem größten Theil des Peleponnes, auch war er Herr von Megara und Athen. — Doppelte Sinnabme des von Cassander wiedererbauten The bens, 293 und 291; und vergeblicher Versuch auf Thracien 292. Sein Krieg mit Pyrrbus 290, in dem man einen neuen Alexander zu erblicken glaubte, machte die Macedonier ihm schon abgeneigt; allein sein großes Projest zur Wiedereroberung des verlornen Assens machte, daß seine Feinde ihm zuvorfamen; und der Haß seiner

Unterthanen gwang ihn, beimlich nach bem Delovonnes gu feinem Cobn Untigonus ju entflieben 287. Gein Unglud bewog Athen, fich auch der Macedonischen Befabung zu entledigen, und burch die Wahl von Archonten feine alte Berfaffung wiederherzustellen; und obgleich Demetrius die Stadt belagerte, ließ er fich doch burch Crates jum Nachgeben bereden. Da er aber auch fo noch feine Projette in Affen ausführen wollte, mußte er fich Geleufus, feinem Schwiegervater, ergeben 286, der ihm bis an feinen Tod 284 bas Gnadenbrod gab.

8. Auf ben erledigten Thron machten fowohl Pyrrhus von Epirus, als Lyfimachus von Thracien Unfpruche; aber obgleich Porrhus, mit Abtretung ber Salfte, zuerst zum Rinig ausgerufen wurde, 287 so konnte er sich als Fremder doch nicht långer als bis 286 behaupten, da er von Lysimachus verdrängt murde.

Die Ronige von Epirus aus bem Stamm bet Megeiden waren eigentlich Rurften der Moloffer. G. oben @ 173. herren von gang Epirus und hiftorifc wichtig wurden fie erft nach den Beiten des Deloponnefis ichen Rrieges. Geitdem regierten Alcetas I. um 384 (ber im fechgebuten Gliede Rachtomme bes Dorrbue, bes Sohns von Udill, fepn wollte); Reoptolemus, Bater der Olympias, (durch deren heirath mit Philipp 358 die Konige von Evirus in die genauere Verbindung mit Macebonien famen), + 352. Arymbas, deffen Bruder, + 342. Alexander I., Cohn des Reoptole= mus, und Edwager Alexander's b. G. wollte Eroberet im Weften werden, wie diefer im Often, blieb aber in Lufanien 332. Meacides, Cobn des Arpmbas, + 312. Dorrhus II., fein Cohn, ber Aljar feiner Beit, und fast mehr Abenteurer ale Ronig. Er blieb nach beffine digen Kriegen in Macedonien, Griechenland, Italien und Sicilien, zulest bei der Einnahme von Argos 272. Ihm folgte sein Sohn Alexander II., mit deffen Nachsfolger Porrhus III. 219 der Mannskamm ausgieng; und wiewohl zuerst seine Tochter Deidamia folgte, so führten doch die Epiroten bald darauf eine de mokratische Megierung ein, bis sie 146 mit Macedonien und dem übrigen Griechenland unter Rom kamen.

9. Durch Lysimachus Thronbesteigung kam zwar Thracien, und auch auf einige Zeit Vorder= asien, zu dem Macedonischen Reiche; aber alter Haß 282 und Familienverhaltnisse verflochten bald nachber Lysi= machus in einen Krieg mit Seleukus Nikator, in dem er in der Schlacht bei Curupedion Thron und Le= ben verlor.

hinrichtung bes altesten Sohns bes Lysimadus, bes tapfern Agathofles, auf Anstiften seiner Stiesmutter Arfinoë; worauf sowohl beffen Wittwe Lysandra, und ihr Bruder, der schon aus Aegypten durch seine Stiesmutter Verenice verdrängte, Ptolemans Ceraunus, als auch seine machtige, jest verfolgte, Partei sich zu Seleufus flüchtete, und ihn zum Krieg aufreizten.

10. So schien also, da der Sieger Seleukus, als Herr von Asien, sich jest auch zum König von Macedonien ausrusen ließ, dies Land wirklich wiesder Hauptland der ganzen Monarchie werden zu solsten; als Seleukus kurz nach seinem Uebergange nach Europa durch die meuchelmörderische Hand des Ptos 281 lemäus Ceraunus siel, der durch die Schäse des Ermordeten, und die noch übrigen Truppen des Lysis

machus, ben Thron sich verschaffte; und durch eine neue Treulosigkeit sich an seiner Halbschwester Arsinoë rächte; aber indem er sich eben völlig sicher glaubte, durch den Einfall der Gallier in Ma= 279 cedonien Thron und Leben verlor.

Der Ginfall ber Gallier, der Macebonien nicht nur, fondern and Griechenland ganglich gu verwuften brobte, gefcah in brei wiederholten Bugen. Der erfte, unter Cambaules (wahrscheinlich 280), ging nur bis Thracien, weil er nicht ftarf genug war. Der zweite in brei Saufen, gegen Thracien unter Ceretrius, gegen Paonien unter Brennus und Acidorius, unb gegen Macedonien und Allprien unter Belgius 279. Durch ben letten ward Ptolemans gefchlagen und blieb. Man ernannte in Maccdonien barauf gnerft den De: leager, und darauf Untipater, die aber wegen ihrer Unfabiateit fonell wieder abgefest wurden, gu Koni= gen, worauf ein ebler Macedonier Gofthenes das Commando erhielt, und fur biegmal Macedonien bes freite. Allein 278 erfolgte ber Sauptfturm, eigents lich zwar gegen Griechenland, in dem aber doch Softhes nes geschlagen warb und blieb. Obgleich die Griechen vereint alle ihre Grafte aufboten, fo gludte es boch dem Brennus und Acidorius, auf zwei Geiten in Griechen= land einzudringen, und bis Delphi, bem Biel ihres Buges, ju tommen, wo fie aber fich gurudziehen mußten, und burd Mangel, Ralte und bas Schwerdt, großentheils aufgerieben wurden. Doch feste fich ein Theil von ihnen innerhalb Thracien, bas dadurch fur Macedonien großentheils verloren ging; und ein anderer, die Horden der Tectofager, Tolistobier und Trocmer, gingen nach Borberaffen über, wo fie in ber von ihnen genannten Landschaft Galatien ihre Bobnfige fanben und behielten (f. oben G. 278.). Wenn gleich übrigens die Tectofager aus bem innerften Gallien aca

tommen waren, so zeigt doch die Art der Angrisse, daß die Hauptmassen aus benachbarten Boltern bestanden; und wirklich waren damals die Länder von der Denan bis zum Mittelmeer und dem Adriatischen Meer fast ganzelich von Galliern besetzt. — Dagegen konnte das versbündete Griechenland, (außer dem Peloponnes), ihnen kaum 20,000 Mann entgegenstellen, ob es gleich seine änßersten Kräfte ausbot.

Macedoniens schwang sich jest Antigonus von Gonni (Sohn des Demetrius), indem er seinen Mitbewerber Antiochus I. Soter durch einen Bergleich und eine Heirath absand. Allein so glücklich er sich auch gegen die aufs neue vordringenden Gallier behauptete, so ward er doch von dem aus Italien zweitenmal zum König von Macedonien ausgerussen ward. Wie aber Pyrrhus auch den Peloponnes erobern, und nach einem vergeblichen Angriff auf das 272 heldenmutchig vertheidigte Sparta sich Argos bes mächtigen wollte, kam er bei der Einnahme um.

So auffallend auch diese häusigen Wechsel scheinen, so erklären sie sich doch leicht aus der damaligen Urt des Kriegswesens. Alles hing von den Armeen ab; und diese bestanden aus Soldnern, die morgen bereit waren, gegen den zu sechten, den sie heute vertheidigten, sobald sie in seinem Gegner einen muthigern oder glückelichen Ansührer zu sinden hossten. Die Macedonische Phalanx besonders hing, schon seit dem Tode Alexander's nicht mehr von ihren Ansührern, sondern diese von ihr ab Die Verarmung der Länder durch die Kriege machte, daß das Kriegshandwert sast das einzige einträg-

liche blieb; und Niemand trieb dies jest eifriger als die Gallier, die jedem, der sie bezahlen wollte, zu Dienst standen.

12. Nach dem Tode des Porrhus gelangt Untigonus Gonnatas wieder jum Macedonischen Thron, den er, (jedoch erst nach einem beftigen Rampfe mit Alexander, bem Cohn und Nachfolger des Pyrrhus), so wie seine Nachkommen, ven 266 nun an ununterbrochen behauptete. Sobald fie aber por fremden Rivalen ficher waren, ward auch Grie: ebenland wieder das Biel der Macedonischen Politik, und die Einnahme Corinths schien die Althangigfeit 251 beffelben zu sichern. Allein durch die Errichtung bes Aletolischen, und des noch viel wichtigern Ach ai= ich en Bundes, ward bier ber Grund zu gang neuen Berhaltniffen gelegt, Die felbst fur die allgemeine Weltgeschichte bochst wichtig werden. Auf so viele Sturme follte fur Griechenland doch noch eine fchone Abendrothe folgen!

Die alte Berbindung ber zwölf Uchaischen Stabte (f. oben S. 167.) dauerte bis auf ben Tod Alexander's, zerefiel aber in den nachfolgenden unruhigen Zeiten, besonders seitdem nach der Schlacht bei Ipsus 301 Demcetrius, und sein Sohn Antigonus, den Peloponnes zum Hauptssiße ibrer Macht machten. Einige dieser Stadte wurden nun von ihnen besetht, in andern warfen sich Tyrannen auf, die sie gewöhnlich begunstigten. Allein 281 sesten sich vier derselben in Freiheit, indem sie den alten Bund erneuerten; denen fünf Jahre nacher, als Antigonus nach Occupirung des Macedonischen Thrond and derwärts beschäftigt war, die andern allmählich solgten.

Aber machtig ward biefer Bund erft, feitdem Fremde bagu traten. Dies geichah querft mit Gicnon 251 burch feinen Befreier Uratus, der nun Geele des Bundniffes wird, und 243 auch das fefte Corinth nach Bertreibung ber Macedonischen Befanung, und Megara bagu bringt. Seitdem verftarfte fich der Bund allmählig burd Beitritt mebrerer Griechischen Staaten, unter ans bern Uthene 229; erregte aber auch dadurch die Giferfucht der übrigen, und ward, wie er jest in die Sandel ber großern Machte verflochten wurde, indem Aratus, mehr Staatsmann als Feldbert, und ju wenig felbfiftan= big, fich gleich anfangs an Ptolemans II. anschloß, nur gu oft ein Ball in den Sanden von biefen. Saupteinrichtungen beffelben waren: I. Bollige politifche Gleichheit aller verbundeten Stadte, (wodurch er fich von allen frubern Foderationen Griechenlands mefent: lich unterfcbied ). 2. Bollige Beibehaltung ber innern Berfaffung jeder Stadt; bagegen 3. zwei jahrliche Bers fammlungen der Abgeordneten aller Stadte gu Megium, nadmals Corinth, gur Abthung aller gemeinschaftlichen, besonders auswärtigen Angelegenheiten, auf der sowohl ber Strateg, (jugleich Feldherr und Saupt ber Union), als die gebn Demiurgi, oder bochften Magistrate, gewählt wurden. - Doch was mehr als Alles diefen ach= ten Freiheitebund hob, war, daß er an Uratus bis 213, Philopoemen bis 183, und Lycortas bis um 170 Manner batte, die ibm einen Geift einzuhauchen und ibn jufammengubalten wußten; bis die Romifche Dolitif ibn fdmachte und fturate.

v. Breitenbauch Gefcichte der Achder und ihres Bundes. 1782.

Der Aetolische Bund war um 284 durch die Bedruffkungen der Macedonischen Könige entstanden. Die Actoler batten gleichfalls eine jährliche Bersammlung, Panaetolium, zu Thermus, wo ein Strateg und Avokleti gewählt wurden; die ihren Staatsrath bildes ten. Außerdem hatten fie ihren Schreiber, γραμματεύς; und Aufseher, Εφοροι, deren eigentliche Bestimmung aber zweifelbaft ift. Ihr Bund vergrößerte fich aber nicht wie der Achaische, weil nur bloß Aetoler dazu gehörten. Je roher die Ration bei ihrer Seerauberei blieb, desto öfter war sie das Wertzeng der auswärtigen, besonders der Romischen, Politif.

13. Nach dem Tode des achtzigiährigen Antigo=
nus, der in seinen letzten Jahren auf alle Weise, be=
sonders durch eine Verbindung mit den Actolern,
den Achäern entgegengearbeitet hatte, folgte ihm sein 243
Cohn Demetrius II. Er bekriegte die Actoler, bis
die aber jetzt von den Achäern unterstützt wurden; 233
und suchte besonders durch Vegünstigung der Tyran=
nen in den einzelnen Städten die Vergrößerung der
Achäer zu verhindern. Seine übrige Regierung bildet
aber saft eine Lücke in der Geschichte.

Die gewöhnliche Erzählung, daß er Eprene und Lybien erobert habe, ist eine Namenverwechselung mit seinem Oheim Demetrius, Sohn des Poliorcetes von der Ptolemais, den Plutarch König von Eprene nennt. Die Geschichte von Eprene zwischen 258—142 liegt so gut wie völlig im Dunkein. cf. Prolog. Trogi 1. XXVI. ad calcom Justini.

14. Mit Vorbeigehung seines Sohnes Philipp ward seines Bruders Sohn Antigonus II. Doson 233 auf den Thron erhoben. Die Angelegenheiten Griez 221 chenlands, wo durch eine sehr merkwürdige Staatszveränderung in Sparta (aus Plutarch's Agis und Cleomenes uns genauer bekannt,) die Achäer eis

nen gefährlichen Feind erhalten hatten, beschäftigten auch ihn am meisten, (wenn gleich die Unternehmungen der Nömer in Illyrien seit 230 seiner Aufmerksfamseit mehr werth gewesen wären;) und die Vershältnisse änderten sich hier so, daß die Macedonier aus Gegnern der Achäer ihre Verbündeten wurden.

Shilberung bes bamaligen Buftandes von Sparta, wo bie alte Verfaffung der Form nach noch fortdauerte; aber feit der Ausplunderung fremder gander, und befonders feit der Erlaubniß ber Beraußerung der Grundftude burd Epitadeus, die großte Ungleichheit des Bermogens entstanden mar. Die Biederberftellung ber Lyfurgifden Berfaffung hatte daher den doppelten Bwed: theils durch ein neues Agrarifdes Gefes und Erlaffung ber Schulden bie Urmen gu begunftigen: theils burd die Bredung ber Macht ber Ephoren die Gewalt ber Ronige ju vermehren. - Erfter Berfuch gur Res form 211 burch ben Ronig Mais III., ber aber anfangs nur balb gludte, und gulett burch ben andern Ronig Leonibas ganglich vereitelt warb, und mit dem Unter= gange bes Ugis und feiner Familie 241 endigte. Alls aber auf Leonidas 236 beffen Cobn Cleomenes folgte, ber die Plane bes Aratus, Sparta jum Beitritt jum Achaifden Bunde gu nothigen, fiegreich vereitelte 227, fturate diefer durch eine gewaltsame Revolution 226 die Ephoren, und fuhrte die Entwurfe bes Mgis aus, indem er zugleich die Spartaner burch Aufnahme einer Babl von ben Dericecis verftartte; und bie Lufurgifche Berfaffung auch im Privatleben wiederherftellte; aber auch gleich barauf, weil auch in einer fleinen Revublit eine Revolution ohne einen auswärtigen Arieg nicht befestigt werben fann, bereite 224 bie Uchaer angriff, welche, ba fie geschlagen murben, burch Aratus bei Antigonus Sulfe fucten, und auch erhielten; worauf Cleomenes in bet

Schlacht bei Sellasia 222 der Nebermacht erlag, und nur mit Mube nach Negopten flücht. te; Sparta aber die Fortdauer feiner Unabhängigfeit von Antigonus als ein Geschenk annehmen mußte. So verunglickte dieser Beresuch einzelner großer Menichen bei einem schon ausgearzteten Volke. Sparta gerieth durch die Streitigkeiten der Ephoren mit den Königen Luturg und seinem Nachfolzger Machanidas bald in eine Anarchie, die damit endigte, daß 207 sich ein gewisser Nabis der Alleinzberrschaft bemäckigte, und die bisherige Verfassung stürzte. Wer Geschichte großer Mevolutionen studiren will, mache mit dieser kleinen den Anfang; man geht vielleicht von keiner mehr belehrt weg!

Prutanom Agis et Cleomenes. Die Nachrichten find meift aus den Kommentarien des Aratus geschöpft.

15. Philipp II. der Cohn des Demetrius. Als 221 Rungling von fechzehn Jahren bestieg er ten Thron, 170 ausgeruftet mit vielen Gigenschaften, Die einen großen Burften bilden fennen, und unter glücklichen Umftanben! Macedonien batte fich durch einen langen in= nern Frieden erholt; und das hauptziel feiner Poli= tif, ber Principat von Griedenland, ichien burch bie Berbindung des Untigenus mit ben Achaern und ben Sieg bei Sellafia fo gut wie erreicht zu fenn. Philipp's Zeitalter fallt in die furchtbare Bergroße= rung Roms; und je mehr und je fruher er tiefer entgegenstrebte, um besto tiefer wurde er in biefe gang neue Reibe von Berbetmiffen versochten; Die fein übriges Leben ihm verbitterten; und gulett, feitdem bas Ungluck ihn immer mehr jum Defpoten gemacht batte, vor Rummer in Die Grube fturgten.

16. Die ersten fünf Jahre Philipp's wurden durch bis seine Theilnahme an dem Kriege der Achäer gegen die Actoler oder den sogenannten Bundesgenossens frieg ausgefüllt, worin Philipp, ungeachtet der Verztätherei seines Ministers Apellas und seiner Anhänger, die Vedingungen des Friedens vorschreiben konnete, nach denen jeder im Vesig von dem bleiben sollte, das er hatte. Die Nachrichten aus Italien von Hannibal's Siege am Thrasymen wurden mit Ursache zur Veschleunigung des Friedens, weil Philipp auf Ansrathen des von den Kömern verjagten Demetrius von Pharus, der bald Alles bei ihm galt, jest gröskere Entwürfe faßte.

Urfache bes Bunbeggenoffenfriegs waren bie Maubereien ber Metoler gegen die Meffenier, beren fich Die Achaer annahmen 221. Die Rebler bes Aratus machten, daß man fich an Philipp mandte 220, deffen Forts fdritte aber burch die Rante der Faction Des Apellas, die den Arat fturgen wollte, lange gehindert wurden. Die Afarnanier, Spiroten und Meffenier, nebft Sferdilais das von Allprien, (der aber bald fein Reind murde), waren auf den Geiten Philipp's und ber Uchaer, Dagegen Die Aetoler unter ihrem Feldheren Gcopas an den Spartanern und Gliern Berbunbete fanden. - Die wichtiafte Rolge Diefes Ariege fur Macedonien war, daß es wieder anfing auch eine Geemacht gu werden. - Unt eben die Beit ein an fich fleiner Rrieg gwifden ben San= Delstepublifen Bygang und Rhodus, (auf beffen Seite Prufias I. von Bithynien war), ber aber als Sandelsfrieg, ba er uber die von den Bygantinern angelegten Bolle entftand, in diefem Beitalter einzig in feiner Urt ift 222. Die bamale gur Gee fo machtigen Mhodier amangen ibre Gegner aum Rachgeben.

17. Die Unterhandlungen, in welche Philipp mit Hannibal trat, hatten zulegt ein Bundniß zur Folge, 214 nach dem man sich wechselseitige Husse zur Vertilz gung von Rom versprach. Doch Rom wußte Phizlipp so viele Feinde an den Grenzen seines eignen Reichs auf den Hals zu heßen, und seine Ueberzmacht zur See so geschiest zu benußen, daß die Aussührung jenes Plans so lange verhindert wurde, bis man ihn in Griechenland angreisen konnte; wo der gebieterische Ton, den er jest gegen seine Verbündezten anzunehmen ansing, da er im Gesühl seiner Ueberzmacht in eine geößere Sphäre treten wollte, ihm viele Feinde machte.

Unfang ber Keindseligfeiten Rome gegen Philipp gleich nach Rundwerdung des Bundniffes mit Sannibal, burch Pofirung eines mit Truppen befetten Beichwaders an ben Ruften von Macedonien, das ibn felbit bei Apollonia foldat 214. - Bundniß Roms mit den Metoliern, wozu auch Sparta, Elis, die Ronige Attalus von Pergamus, und Cferdilaidad und Pleuratus von Allprien gezogen murben 211. Dagegen blieben bie Uchaer. benen Philopoemen den Berluft des Aratus burch Philipp 213 mehr als ersette, so wie die Afarnanier und Boeotier, auf Philipp's Seite. - Allenthalben angegriffen, jog fich boch Philipp gludlich aus ber Berlegen= beit, und nothigte guerft die von Rom und Attalus verlaffenen Aetoler gu einem Geparatfrieden, welcher auch fury barauf von Mom, weil deffen Convenieng es für jest erforderte, in einen allgemeinen Frieden, mit Inbegriff der beiberfeitigen Bundesgenoffen, verwandelt murde 204.

### 336 Bierter Ubschnitt. Macedon. Monarchie.

18. Neuer Krieg Philipps mit Attalus und bis den Rhodiern, meist in Klein-Assen geführt. und unpolitische Berbindung mit Antiochus III. zum Ansgriff gegen Aegypten. Kann man es Philipp verdensfen, wenn er die Schildträger der Kömer zu entswaffnen suchte? Allein Kom ließ ihm nicht Zeit das zu; und er mußte bei Chios die unangenehme Erfahz 202 rung machen, daß seine Seemacht nicht einmal der der Rhodier gewachsen sey.

200 19. Der Krieg mit Rom fturzte auf einmal bis die Macedonische Macht von ihrer Hohe herunter, und veranderte, da er überhaupt ben Grund zu ber Berrichaft der Romer im Dften legte, faft alle bortigen Berhaltniffe. Die zwei ersten Jahre bes Rrieges zeigten indeß zur Genuge, daß blofe Gewalt ben Macedonischen Thron nicht leicht ffurgen konne. 198 Allein als I. Quintius Flaminius auftrat, und, indem er die Griechen durch bas Zauberwort Frei= beit berauschte, Philipp feiner Bundesgenoffen be= 197 raubte, entschied die Schlacht bei Cynoscephalac Alles. Die Bedingungen des Friedens waren: 1. Cammtliche Griechische Staaten in Europa und Alfien find unabhangig, und Philipp giebt feine Befagungen Daraus zuruck. 2. Er liefert feine gange Flotte aus, und barf nicht mehr als 500 Bewaffnete halten. 3. Er barf ohne Borwiffen Roms feinen Rrieg außerhalb Macedonien führen. 4. Er zahlt 1000 Talente ter= minweise, und giebt feinen jungern Cohn Demetrius als Geißel.

Berbundete ber Romer in diefem Rriege maren: bie Metoler, die Athenienfer, Rhodier, die Ronige der Athamaner, Dardaner, und von Vergamus. - Berbundete des Philipp waren aufangs die Uchaet, welche aber Klaminius fur die Romer gu gewinnen mußte. G. unten in ber Domifchen Befdichte.

20. Durch die balb auf den Frieden folgende Er= Flarung der Freiheit Griechenlands bei den 196 Afthmischen Spielen durch Klaminius ward ber Pring eipat von Griechenland eigentlich von Macedonien auf Rom ütertragen, so laut auch die Griechen über ihre Freiheit jubelten; und Griechische Gefchichte wird jest, eben se wie Maccdonische, in die Romische verfloch: ten. Es ward jest Grundfag in Rom, Die Streitig= keiten zwischen ben Griechischen Staaten zu nabren. um besonders die Achaer nicht zu machtig werden zu laffen; und da bald in jedem derfelben eine Romis sche und Untiromische Partei sich bildete, so hatte Rom babei ein leichtes Spiel.

Coon Flaminius forgte dafür, bag die Uchaer an Da= bis einen Gegner bebielten, ob er ihn vor feinem Abs gange nach Italien 194 gleich befriegen mußte. - Schon 192 Arieg gwifden Rabis und den Uchaern, ber nach feiner Ermordung durch die Actoler 191 den Beitritt Spartas jum Uchaischen Bunde gur Folge batte. - Aber um eben die Beit mußte Griedenland icon wieder ber Schauplay eines fremden Rriegs werden, ba Untiodus fich dafelbft feftfette, und viele Bolterichaften, befonders aber die, gegen Rom langft erbitterten, Metoler fic mit ihm verbanden; die jedoch, da Antiochus aus Gries denland vertrieben ward 191, fcmer dafur bufen mußten, und nur nach langem vergeblichen Flehen einen harten Frieden von Nom erhielten 189.

21. Bahrend des Rriegs der Romer mit Un= tiochus burfte Philipp, als einer ber vielen Bun= besgenoffen Roms, auf Roften feiner Nachbaren, ber Altamaner, Thracier und Theffalier, sich etwas ver= größern, um ihn bei guter Laune zu erhalten. 211= 190 lein seit dem Ende biefes Kriegs fühlte er ben Druck Roms zu febr, als daß Rache nicht fein einziger Ge= banke, und Wiederherstellung seiner Macht sein ein= giges Streben gewesen ware. Jedoch schon die ge= waltsame Art, wie er das erschöpfte Maccdonien (fo racht fich die Eroberungssucht auch an ben Siegern!) burch Berfetzung ber Ginwohner ganger Statte und Landschaften zu bevölkern suchte, und die Bedrückun= gen mancher Nachbaren, die dabei unausbleiblich mas ren, erregten ber Rlagen tie Menge; und welcher Rlager gegen Philipp fand jest nicht in Rom Ge= ber? - Rur fein jungerer Cobn Demetrius, ber Bogling Roms, (und wahrscheinlich hier zum Nach= folger bestimmt,) hielt bas Schieffal Macedoniens noch auf. Allein als er von feiner Gefandtichaft bas 183 bin guruckkam, artete bie Gifersucht des altern unache ten Bruders Perfeus in einen Groll aus, ber nur mit bem Tobe bes jungern gestillt werden fonnte. Es war noch nicht bas hartefte Schieffal Philipp's, bag er als Bater zwischen feinen Gohnen richten 181 mußte. Nach der Hinrichtung seines Lieblings mußte er noch beffen Unschuld erfahren; fein QBunder, bag III. Per. III. Macebon. u. Griechenland. 339 er ihm bald darauf vor Rummer in die Grube

folgte! 179

22. Dieselbe Politik wie gegen Philipp beobach= tete Rom auch gegen die Achaer, gegen die man bereits seit der Beendigung des Rriegs gegen Untio= chus einen höhern Ion annahm; und die ewigen 189 Streitigkeiten der Griechen unter einander erleichterten ihm das Spiel. Doch wußte der große Philopoes men, eines beffern Zeitalters werth, Die Qurbe des Bundes auch da zu behaupten, wo die Romer es fich schon vollig anmaßten, als Schiederichter zu fprechen. Erft als Er umfam, ward es den Romern 182 leicht, fich unter ben Achdern felbst ihre Partei zu machen, seitdem ber feile Callifrates fich ihnen felber bagu anbot.

Die Sandel ber Uchaer waren theils mit Sparta, theils mit Meffene, und hatten ihren Sauptgrund darin, daß es in jedem diefer fleinen Staaten Factionen gab, deren Saupter meift durch perfonliche Berhaltniffe, befonders ben Saß gegen Philopoemen, bestimmt, fie von dem Achaifchen Bunde trennen wollten; bagegen es bei ben Achaern jest herrichende Idee war, daß biefer Bund ben gangen Delovonnes umfaffen follte. In dem Rriege ges gen die Deffenier 183 mard ber fiebenzigiabrige Dhilos poemen von biefen gefangen und umgebracht.

PLUTARCHI Philopoemen. Kaft gang aus der verlornen Biographie des Polpbins gefcopft.

23. Der lette Macedonische Ronig Perfeus 179 batte von feinem Bater Philipp den vollen Sag ge- 168 gen Rom, und, wenn nicht völlig gleiche, boch nicht viel geringere Talente geerbt. Er trat ganz in die Plane seines Vaters, und die ersten sieben Jahre seiner Regierung waren nur ein beständiges Streben, sich Kräfte gegen Kom zu sammeln; indem er theils Vastarner von Norden herrief, um sie in den Landern seiner Feinde, der Dardaner, anzusiedeln, theils sich Verbindungen mit den Königen von Illyrien, Thracien, Syrien und Vithynien zu verschaffen, vor allen aber durch Unterhandlungen und Versprechungen den alten Sinfluß Macedoniens auf Griechenland wies derherzustellen suchte.

Die Unfiedelung ber Baftarner, vielleicht eines beuts fchen Bolfe jenfeit der Donau, in Thracien und Darbanien, um durch fie die Momer zu befriegen, war icon ein Plan Philip's, ward aber unter Perfens nur gum Theil bewertstelligt. - In Griechenland murbe die Macedonische Partei, die Perfeus vorzüglich aus der gros fen Bahl ber verarmten Burger fich gu verschaffen wußte, mahricheinlich in den meiften Staaten die Dbers band behalten haben, wenn nicht die Aurcht vor Rom und die ftrenge Aufficht der Romer es verbindert batten, Co blieben die Uchaer, wenigstens dem Schein nach, auf Momifder Geite; die Metoler hatten burch innere Ractionen fich felber gu Grunde gerichtet; eben fo bie Alfarnaner; die Foderation ber Boeotier aber marb von Rom vollig aufgehoben 171. Dagegen fiegte in Epirus die Macedonische Partei; Theffalien war von Perfens befest; mehrere Thracifche Bolferfchaften waren auf feiner Seite, und an dem Ronig Gentins fand er einen Bundesgenoffen, der ibm bochft nuglich batte werden fonnen, wenn er durch feinen unzeitigen Geis fic nicht felber feiner Guife beraubt batte.

24. Der wirkliche Ausbruch des Kriegs ward bes sonders durch den bittern Groll zwischen dem Perseuß und Eumenes, und die Aushehungen des letztern in Rom, beschleunigt. Die Versäumniß des glücklichen Moments zum Zuvorkommen, und das Vertheidisgungssystem, so trefflich es übrigens auch angelegt war, stürzten Perseus, so wie sie Antiochus gestürzt 172 hatten. Doch hielt er den Krieg bis ins vierte Jahr bis aus; allein die Schlacht bei Pydna entschied zusgleich über ihn und das Macedonische Keich.

Traurige Schickfale des Perfeus, bis zu feiner Befangennehmung auf Samothrace, und nachmals bis zu feinem Tode in Rom 166,

- 25. Dem damaligen System Roms gemäß, ward das eroberte Macedonien noch nicht zu einer Previnz, sondern vorerst nur wehrlos gemacht, instem man es republikanisirte und in vier Disstrikte theilte, die, gänzlich von einander getrennt, Rom die Hälfte des Tributs entrichten mußten, der bis dahin den Königen entrichtet war.
- 26. Daß die Abhängigkeit Griechenlands, besonz ters des Achäischen Hundes, nach dem Fall von Perseus zunahm, lag schon in der Natur der Dinge. Die politische Inquisition der Römischen Commisserien strafte nicht nur die erklärten Anhänger Macedoniens; auch neutral sich gehalten zu haben reichte hin, um verdächtig zu heißen. Doch glaubte Rom bei dem steigenden Groll sich nicht eher sieher,

als bis es durch Einen Schlag sich aller bedeutenden Gegner entledigte. Ueber Tausend der angesehensten Achder wurden zur Berantwortung nach Rom gesorbert, und dert ohne Berantwortung siedzehn Jahre 167 lang gesangen gehalten. Un die Spise des Bundes 150 kam dagegen ihr Angeber Callikrates († 150), der es jest ruhig anhoren konnte, "wenn ihn die Buben auf den Gassen einen Berräther schinnpften."

— Freilich folgte unterdeß, aus sehr begreislichen Ursfachen, eine ruhigere Periode für Griechenland!

27. Die letzten Schickfale, sowohl von Maces donien als Griechenland, wurden durch das jest in Rom angenommene System bestimmt, die bisherige Abhängigseit der Nationen in förmliche Unterwürstigkeit zu verändern. Der Ausstand des Andrisssus in Macedonien, der den Sohn des Perseus die spielte, endigte durch Metell mit der Umsormung 148 Macedoniens in eine Kömische Provinz; und zwei Jahre darauf verschwand gleichfalls nach der Einnahme Corinths der letzte Schimmer der Griechisschen Freiheit.

Der lette Krieg ber Achder ward veranlaßt burch 3wiste mit Sparta 150, welche burch Diaeus, Eritos Iaus und Damotritus, die aus der Römischen Gesfangenschaft erbittert zurückgefehrt waren, unterhalten wurden, und worin Rom sich mischte, um den Achdischen Bund ganglich aufzulosen. Der erste Antrag bazu 148 machte, daß die Römischen Gesandten zu Corinth gemischandelt wurden; jedoch weil der Krieg mit Carthago und Andristus noch fortdauerte, sprach man im

gelinden Ton. Allein bie Partei bes Diacus und Eritos laus wollte Krieg; die Bevollmächtigten des Metell wurden aufs neue beschimpft, und die Achäer erklärten den Krieg gegen Sparta und Kom. Noch in demselben Jahre schlug sie Metell, unter Eritolaus, der blieb; wurde aber im Commando von Mummius abgelöst, der Diacus, den Nachfolger des Eritolaus, schlug, Corinth einnahm und zerstörte 146. Die Folge davon war, daß Griechenland unter dem Nahmen Achaja Kömische Provinz ward, wenn man auch noch einzelnen Stähten, wie Athen, einen Schatten von Freiheit ließ.

IV. Geschichte einiger kleinern oder entferne tern Reiche und Staaten, die aus der Maces donischen Monarchie sich bildeten.

Quellen. Außer den oben S. 274. angeführten Schriftstellern verdient hier noch besonders Memnon, Geschichtschreiber von Heratlea am Pontus (oben S. 188.) erwähnt zu werden, aus dem uns Photius Cod. 224. Auszüge erhalten hat. In einzelnen Abschnitten, wie bei den Parthern, wird Justin hier Hauptquelle \*); auch Ammian Marcellin; und die Auszüge aus Arrian's Parthicis in Photius. Auch sind außer den Schriftstellern bie Münzen ihrer Könige sehr wichtig; allein leider! zeigt der Versuch von Vaillant, daß auch mit Hulfe von dies

e) Da Justin nur ben Trogus Pompejus ercerpirte, so entsteht die, für mehrere Abschnitte der alten Geschichte sehr wichtige, Frage: welche Quellen die ser genußt habe? Man findet diese beantwortet in meinen zwei Abhandlungen: de sontibus et auctoritate Trogi Pompeji, ejusque epitomatoris Justini, in Commentat. Soc. Gott. Vol. XV.

fen ihre Chronologie noch fehr schwankend bleibt. Für die Judische Geschichte ist Josephus (oben S. 40) haupts schriftsteller. Bon den Büchern des A. T. die des Efra und Nebemia; und die, oft unzuverlässigen, der Matkabaer.

Die neuern Bearbeiter find unten bei den einzelnen Reichen angeführt. Manches ift auch in den Werken über bie alte Mungfunde gerftreut.

1. Außer den drei Hauptreichen, in welche die Monarchie Alexander's zerfiel, entstanden aus eben dieser großen Ländermasse noch mehrere Nebenreische, von denen selbst Eins wieder zu einem der mächstigsten Weltreiche erwuchs. Es gehören dahin 1. Das Reich von Pergamus. 2. Bithynien. 3. Paphlagonien. 4. Pontus. 5. Cappadocien. 6. Großarmenien. 7. Kleinarmenien. 8. Das Parthische Reich. 9. Das Wactrische Reich. 10. Der Staat der Juden seit den Makkadern.

Bir kennen die Geschichte dieser Reiche, (bloß den Jubischen Staat ausgenommen,) meist nur in so fern sie in die Händel der größern Reiche verstochten wurden; von ihrer eignen innern Geschichte wissen wir wenig, oft nichts. Es läßt sich daher auch von ihnen wenig mehr als eine Reihe chronologischer Data anführen, deren Kenntniß aber für die allgemeine Geschichte unentbehrlich ist.

283 2. Das Reich von Pergamus in Mysien ents bis stand während des Kriegs zwischen Seleukus und Lys 133 simachus. Es hob sich durch die Größe seiner Regens ten, (zum Gluck herrschten die Weisesten unter ihnen am längsten;) und die Schwäche der Seleuciden; und

verbankte feine Bergroßerung ben Romern, bie ihre Absichten bei berfelben hatten. Nicht leicht zeigt die Geschichte ein untergeordnetes Reich, beffen Kurften Die politischen Zeitverhaltniffe mit fo vieler Geschicklichkeit zu nugen gewußt hatten. Aber ihr noch gro-Berer Ruhm lag in der Beforderung ber Runfte bes Friedens, worin fie mit ben Ptolemaern wetteiferten; ber Industrie, ber Wiffenschaften, ber Baufunft und ber bilbenden Runfte. Wie glanzt ber fleine Staat Pergamus vor fo manchen großen Reichen bervor!

Philetarus, Statthalter des Lufimadus in Perga: mus, macht fich unabhangig; und behauptet fich im Befig ber Burg und Stadt Vergamus 283 - 263. Gein Reffe Eumenes I. 263-241. fclagt Antiochus I. bei Gardes 263, und wird herr von Meolis und der umliegenden Begend. Deffen Reffe Attalus I. 241-197 nach feis nem Giege über die Galater 239 Ronig von Pergamus. Giner der edelften Rurften; beffen Genie und Thatigfeit Alles umfaßte. Geine Rriege mit Uchaus machten ibn jum Berbundeten von Antiochus III. 216. Unfang der Berbindung mit Rom durch die Theilnahme an dem Bundniß der Aetoler gegen Macedonien 211, um Philipp's Eroberungeentwurfen entgegen gu arbeiten. Daber, nach bem Ginfall Philipp's in Affen 203, Theilnahme an bem erften Macedonischen Kriege gu Gunften Rome. Gein Sohn Eumenes II., Erbe aller großen Gigenschaften bes Baters, 197-158. Seinen Beiftand gegen Untiodus M. lohnten die Romer mit dem Gefchenk faft aller Lanber des Untiodus in Rlein : Uffen, (Phrygien, Myfien, Lyfaonien, Lydien, Jonien, und einen Theil von Carien,) die das nachmalige Reich von Vergamus ausmachen; aber auch mit dem Berluft der Gelbftfandigfeit. Raum tonnte er, im Rriege mit Perfeus, Die Gnabe bes Cenats, und mit ihr fein Reich fich erhalten. Sein Bruder Attalus II. 158—133, treuer Anhauger von Nom, nabm Theil fast an allen Handeln von Mlein-Asien, besonders von Bithynien. Sein Nesse, der wahnsinnige Attalus III. 138—133, vermachte sein Neich an Kom, von dem es auch nach der Bessegung des ans gemaßten Erben Aristonisus 130, eingenommen, und unter dem Namen Asien zur Provinz gemacht ward.
— Große Erfindungen und Anlagen zu Pergamus. Neiche Bibliothef; nachmals von Antonius, zum Geschent sur die Eleopatra, nach Alexandrien geschleppt. Museum. Erfindung des Pergaments, des Hauptmittels zur Erhaltung der Werfe der Litteratur.

Choiseul Gouffien Voyage pittoresque de la Greco Vol. II. 1809. enthalt vortreffliche Ansichten fowobl der Geschichte ale der Densmahler von Pergamus; so wie aller benachbarten Kuften und Infeln.

Sevin Recherches sur les rois de Pergame, in den Mem. de l'Acad. d. Inscr. Vol. XII.

Die Republik Rhodus hatte jest, feit dem Fall von Torns und dem vergeblichen Angriff bes Demetrius 307 bis zu der Romischen Berrichaft im Often 300-200, ibre glangenoften Beiten; gleich wichtig burch ihre weife Poli= tif, ihre Geemacht, und ihren Sandel. Un ber Gribe bes Senats (Bouly) ftanden halbjahrig mechfelnde Bor= fteher (πρυτανεις), die auch in ben Bolfeversammlungen ben Borfit hatten. Freundichaft mit Allen, aber Bundniß mit Reinem, mar ihr Grundfas, bis Mom fie davon ab: brachte. Go ward mit ber Unabhangigfeit und großer politifder Thatigfeit (wo erfdeinen ihre Befandtichaften nicht?), und anftandigem Glang (burch Aunft und Wiffenfcaft) augleich die Burbe des Ctaats aufrecht erbalten. Welche Beweise allgemeiner Theilnahme genoffen fie nicht nach dem großen Erdbeben, das auch ben beruhmten Co= lof umfturgte 227? Ihre Gefdwader beherrichten lange bas Aegeische Meer. Ihr Sandel umfaßte mit diefem

augleich bas ichwarze und das westliche Mittelmeer bis Sicilien; ein reicher Bwifdenhandel gwifden drei Belt= theilen. Ihre Staatseinfunfte floffen aus ihren reichen Safengollen; bis die Ehrucht fie verblendete, ein Gebiet auf dem feften Lande in Peraea haben gu wollen, was die Romer bald burch bas Befchent von Lycien und Carien 190 au ihrem Schaden gu benuten wußten. Und bennoch uberlebte ibre Republit die Romifde! An der innern Gefdicha te von Rhodus hat die Beltgeschichte viel verloren!

- P. D. CH. PAULSEN Commentatio exhibens Rhodi descriptionem Macedonica aetate, Gottingae 1818. Gine Preisidrift.
- 3. Die übrigen fleinen Reiche von Borber: afien find mehr Bruchftucke ber Perfifchen, als ber Macedonischen Monarchie; weil Alexander, da sein Weg eine andere Richtung nahm, sie nicht formlich unterjochte. Man führt die Reihe ihrer Konige ac= wohnlich zwar schon in bas Perfische Zeitalter binauf: allein eigentlich waren ihre bamaligen Beberricher nur Perfifche Statthalter, Die aber, grefentheils aus ber foniglichen Familie, oft ben Titel von Gur= ften führten, und bei dem zunehmenden Berfall bes Reichs oft auch den Gehorfam verfagten. Alls wirklich unabhängig erscheinen aber diese Reiche erft feit ben Zeiten Alexander's; und bilden sowohl im Mace= bonischen als Romischen Zeitalter in Berbindung mit ben Griechischen Republifen: Beraflea, Ginope, By= jang u. a. ein Suftem fleiner Staaten, Die manche Kriege unter sich führten, aber auch noch bf= ter die Spielballe in den handen ber machtigern waren.

I. Bithpuien. Coon aus ber Perfifchen Periode nennt man ein Paar Konige von Bithynien, Dydalfus und Potpras. Deffen Cohn Bias 378-328 behauptete fich gegen Caranue, einen Felbherrn Alexander's; fo wie fein Gobn Bipoetas, † 281, gegen Lysimachus. -Difomebes I. + 246. Er rief die Gallier aus Thra= cien berüber 278, und verdrangte burch ihre Sulfe feis nen Bruder Bipoetas, worauf fie ihre Wohnsite in Ba= latien erhielten, aber auch fur Borberaffen geraume Beit febr furdtbar wurden. Belas † um 232; behaup= tete fich nach einem Kriege mit feinen Stiefbrudern. Prufias I., Schwiegerfohn und Bundesgenoffe Whis lipp's II. von Macedonien + 192. - Er mar Berbundeter ber Mhodier in dem Sandelsfriege gegen Bygang 222 (f. oben G. 334.) und befriegte die Griedifche Stadt Bera-Flea in Bithonien um 196, die ein betrachtliches Gebiet am Meer hatte. Prufias II. befriegte Enmenes II. auf den Rath des ju ibm gefluchteten Sannibal's 184, (ben er der Romern nachmals ausliefern wollte, der fich aber felbit entleibte 183,) und Attalus II. 153, in welchen Rriegen Rom den Schiederichter machte. Er nannte fic felbft einen Kreigelaffenen ber Romer, und ward gefturat burch feinen Gobn Mitomedes II., + 92, den Berbundeten pon Mithridat dem Großen, mit dem er aber nachmals über den Befis von Payblagonien und Cappadocien gerfiel. Er mard ermordet durch feinen Gohn Gofrates, der aber fluchten mußte; worauf ihm Rifomedes III. folgte. Berdrangt durch Mithridat, der deffen Stiefbruber Cofrates unterftugte, ward er wieder eingefest durch Rom 90. Bie er aber auf Untrieb der Romer 89 Mis thribat angriff, ward er in bem jest entstandenen erften Mithribatifden Griege von Mithribat gefchlagen und vertricben, aber bei dem Frieden 85 durch Gulla wieder eins gefest. Alle er 75 ftarb, vermachte er Bithonien den Mos mern, welches mit Veranlaffung ju dem dritten Mithris datifden Kriege ward.

VAILLANT în Imperio Arsacidarum Vol. II. (f. unten). Sevin Recherches sur les rois de Bithynie în Mem. de l'Acad. des Inscript. Vol. XII.

- 2. Paphlagonien. Schon im Persischen Scitalter waren die Beherricher deselben meist nur dem Namen nach trisbutair. Nach Alexander's Tode 323 sam es unter die Könige von Pontus; erhielt aber eigene Könige wieder, unter denen befannt sind: Morzes, um 179, Pplaesmenes I. um 131, der den Römern im Kriege gegen Aristonisus von Vergamus half. Pplaemenes II. † vor 121, der sein Meich an Mithridat V. von Pontus vermacht haben soll. Dadurch ward Vaphlagonien in die Schicksale von Pontus versschaften (f. gleich unten), bis es vach dem Fall von Mithridat d. G. 63 bis auf einen füdlichen District, dem die Nömer noch einige Schattenskönige gaben, zur Provinz gemacht ward.
- 3. Pontus. Die fpatern Ronige Diefes Reichs leiteten ibr Geschlecht von der Kamilie der Achgemeniden ober dem Perfifden Saufe ber. Im Verfifden Beitalter blieben fie abhangige oder tributare gurften, und ale folche muffen Artabages, ber Cohn des Suftafpis + 480, Mithris bat I., + 368, und Ariobarganes + 337, die man als die frubeften Ronige von Pontus nennt, betrachtet werben. Auch Mithribat II. Ctiftes + 302 unterwarf fich Unfange Alexander'n, und blieb nach deffen Tode auf ber Geite des Untigonus, ber ihn aber aus Miftrauen ermorden ließ. Gein Cobn Mithridat III. + 266 (bei Memnon Ariobarganes,) behauptete fich nach der Schlacht bei Ipfus nicht nur gegen Lufimadus, fondern bemachtigte fich auch Cappadociens und Paphlagoniens. Mithridat IV., Schwiegervater von Antiochus Dt., be= friegt die Republik Ginope, wiewohl vergeblich. Gein Todesjahr ift ungewiß. Pharnaces + um 156. Er eroberte Ginope 183, das jest Mendeng wird. Rrieg mit bem, burch Rom fo machtig gewordenen, Gumenes II.

und feine Berbundeten, geendigt burch einen Bertrag 179, nach bem Pharnaces Paphlagonien abtreten muß. Mithridat V. + um 121. Er ward Berbundeter ber Romer, und wußte nach der Besiegung des Ariftonifus von Vergamus von ihnen Groß : Phrogien zu erhalten. Mithridat VI. Enpator, um 121-64. Er tragt ben Beinahmen des Großen mit gleichem Rechte, wie Deter I. in der neuern Beschichte, dem er fonft in Dielem, nur nicht in feinem Glude, glich. Ceine, fur die Belts geschichte überhaupt fo bochft wichtige, Regierung ift aber, befondere vor den Rriegen mit Rom, voll von chrono: logischen Duntelheiten. - Er erbte ale gwolfiab. riger Anabe von feinem Bater außer Vontus auch Dbrys gien, und Unfpruche auf das durch ben Tod bes Pplaemes nes II. erledigte Paphlagonien. - Bahrend feiner Mino beriabrigfeit 121 - 112, indem er burch Abbartungen ben Nachstellungen feiner Bormunder entgebt, nimmt Rom ibm Ohrpgien. Eroberungen in Coldis und an ber D. Seite bes ichwargen Meers 112-110. - Unfang der Scothis fden Ariege. Bon ben Griechen in ber Krimm gegen Die Scothen gu Gulfe gerufen, vertreibt er diefe, unterwirft fich viele fleine Scuthische Furften auf bem feften Lande, und macht fich außerdem Berbindungen mit ben Sarmatifden, und felbft mit Bermanifden, Bolfern bis gur Donau 108-105, fdon damale in ber Abficht, von D. ber in Italien einzudringen. - Rach Diefem Kriege feine Reife durch Afien (Borderaffen?) um 104-103. - Dach feiner Burudtunft, und Binrichtung feiner treulofen Schwester und Gemalin Laobice, macht er feine Unfpruche auf Paphlagonien geltend, und theilt es mit Mifomebes II, 102. Alle ber Romifche Genat beffen Berausgabe verlangt, ichlagt fie Mithridat nicht nur ab, fons bern nimmt auch Galatien ein, indem bagegen Mifomes bes einen feiner Cohne, ale angeblichen Gobn von Dpa laemenes II., auf den Thron von Paphlagonien unter dem Namen Pylgemenes III. fest. - Entfichung bes

Streits mit Nifomedes II. über Cappadocien feit 101, beffen fich Mithribat, nachdem er ben Ronig Uriarath VII., feinen Schwager, burch Gordins hatte aus bem Wege raumen laffen, bemächtigen wollte, worin ihm aber Mifomedes II. guvorfommt, und die Wittme von Ariarath, Laodice, heirathet. - Mithridat vertreibt ihn aber, uns ter bem Bormande, das Reich feinem Schwestersohne gu erbalten, Ariarath bem VIII., den er aber nach wenig Monaten bei einer Unterredung umbringt 94; deffen Brus ber Ariarath IX. schlägt 93, und darauf feinen Cobn, als vorgeblichen dritten Gohn von Ariarath VII., unter bem Namen Ariarath X, auf den Ehron fest, wogegen Nifomedes einen andern angebliden Ariarath aufstellt. Der Romifche Genat ertlart aber fowohl Paphlagonien als Cappadocien fur frei 92, willigt indeffen in das Berlangen ber Cappadocier, die Ariobarganes jum Ronig mablen, ben Gulla ale Propraetor von Cilicien einfest, noch 92. -Mithridat verbundet fich bagegen mit Tigranes, Konig von Armenien, bem er feine Tochter giebt, und lagt burch ihn Ariobarganes vertreiben. - Er felber unterftugt nach bem Tode von Nifomedes II. 92 beffen geflüchteten Gobn Cofrates Chreftus gegen den unachten Difomedes III., indem er fich Paphlagoniens bemächtigt. Mitomedes und Ariobarganes werden durch eine Romifche Befandtichaft wieber eingefest 90, indem Mithridat, um Beit gegen Rom ju gewinnen, den Cofrates hinrichten laft. Durch die Angriffe des Ditomedes, auf Roms Beranftaltung, ent= fieht ber erfte Arieg mit Mom 89-85, in Affen und Griechenland geführt, und durch Gulla geendigt. In dem Frieden 85 muß Mithribat Bithynien, Cappadocien und Paphlagonien wieder herausgeben. - Krieg gegen die abgefallenen Coldier und Bofporaner 84. - 3 weiter Rrieg mit Rom, veranlagt durch ben Rom. Statthalter Murena, 83-81. Mithridat macht darauf feinen Cohn Machares jum Ronig von Bofporus (ber Rrimm), den er nachmale 66 felber binrichten ließ, und perantaft mahr=

scheinlich die Wanderung der Sarmaten aus Assen nach Europa, um seine dortigen Eroberungen zu behaupten, um 80. Neue Händel mit Nom über Cappadocien, desesch sich Tigranes bemächtigt, und dritter Krieg mit Mom 75—64. Er endigte mit dem Untergange von Mitbridat, durch die Treulosigseit seines Sohns Pharmaces, worauf Pontus Römische Provinz ward; wiewohl die Römer auch nachmals noch einen Theil des Landes an Prinzen aus dem K. Hause, (Darius, Polemo I. und Polemo II.) gaben, die Nero es ause neue ganz zur Provinz machte.

VAILLANT Imperium Achaemenidarum bei dem Imperium Arsacidarum T. II. Mit Sulfe der Mungen.

Fur die, vorher noch ju wenig streng chronologisch behandelte, Geschichte von Mithridat d. Gr. außer De Brosses in Hist. de la Rop. Romaine, besondere :

Joan. Ernst. Woltersdorf Commentatio vitam Mithridatis M. per annos digestam sistems; praemio ornata ab A. Phil. Ord. Gottingae A. 1812.

4. Cappadocien. Bis auf Alexander blieb es Derfifche Proving, wenn gleich die Statthalter zuweilen Emporuns gen versuchten. Die dort berrichende Kamilie mar gleichs falls ein Zweig des R. Saufes, und es zeichnete fich von ibr befonders Ariarathes I. aus um 354. Alerander's Beitgenoffe war Ariarathes II. der aber 322 burch Ders Diffas und Eumenes verdrangt ward, und blieb. Allein fein Cobn Ariarathes III., feste fic durch Armenifche Bulfe um 312 wieder in Befig. Deffen Gobn Ariarams nes verband fich mit den Geleuciden durch Seirathen. indem er feinen Cohn Ariarath IV. mit der Tochter von Untiodus Osog vermablte. Diefer nahm noch bei Lebzeiten feinen Gobn Ariarath V. + 162 gum Mitres genten an, ber die Tochter von Untiodus M., die Antiochis, beirathete, die, anfange unfruchtbar, gwei Sohne

Cobne unterfcob, von benen der eine Drophernes bem frater gebornen achten Cohn Ariarathes VI. nach: mals das Reich entrig, aber von diefem wieder vertrieben ward 157. Er blieb als Bundesgenoffe der Romer in dem Rriege gegen Ariftonifus von Pergamus 131, mit Sinter= laffung von feche Gobnen; von denen aber funf von feiner herrschlichtigen Bittwe Laodice umgebracht wurden, der fecte aber, Uriarathes VII., den Ebron beftieg, Ges mabl der Laodice, Schwester von Mithridates M., auf beffen Unftiften er burch Gordins ermordet mard, unter bem Vorwande, feinen Schwestersohn Ariarath VIII. auf den Ebron gu fegen, ber aber von ihm bald hinterlis ftig ermordet 94, und beffen Bruder Uriarath IX. 93 gefdlagen ward, der vor Gram farb; worauf Mithridat feinen eignen actjabrigen Cobn Uriarath X. auf ben Thron fette. Bie aber in Rom Cappabocien für frei er. flart ward, erbaten fich die Cappadocier, um innern Un= ruben gu entgeben, felber einen Ronig, und wablten Ariobarganes I., der and von Gulla eingesest wurde 92, und fich durch Gulfe der Momer in den Mithridati= fchen Rriegen guleft bebauptete, aber 63 fein Reich an feinen Cobn Ariobarganes II. abtrat, welder von ber Armee des Brutus und Caffins 43 getobtet ward, fo wie fein Bruder Ariobarganes III. 34 von M. Antonius, ber barauf Urdelaus jum Ronig machte, ber, burch Tiber 17 n. Chr. nach Rom gelodt, ermordet ward; mor= auf Carradocien Rom. Proving wurde.

3. Armenien, war Proving bes Sprifchen Reichs bis gu ber Beffegung von Autiodus d. G burch Rom 190. Rach berfelben riffen feine Stattbalter Artarias und Baria= dras fic los, und es entftanden die beiden Reiche Großarmenien und Rleinarmenien (legteres an ber 2B. Seite bes Ober : Euphrats). In Großarmenien erhielt fic die Familie des Artarias unter acht (nach Andern gebn) Ronigen bis 5 v. Chr. - Unter ihnen ift blog merfwurbig Tigranes 1. 95-60, Schwiegersohn und Berbuns beter von Mithribat bem Großen, und zugleich herr von Kleinarmenien, Cappadocien und Sprien. Als er aber im Frieden 63 Alles bis auf Armenien abtreten mußte, wurde Armenien von den Nomern abhängig, bis es seib 5 v. Chr. ein Zankapsel zwischen Kömern und Parthern ward, indem bald die einen bald die andern einen König sehten, um dadurch ihre Provinzen zu decken. Endlich 412 n. Chr. ward es Provinz des Neu-Persischen Reichs.

— In Kleinarmenien regierten die Nachtommen des Zariadras, stets abhängig von Nom; und nach deren Abgange unter Mithridat d. G. gehörte es gewöhnlich zu einem der benachbarten Reiche, bis es unter Vespassan Röm. Provinz ward.

VAILLANT Elenchus regum Armeniae majoris; bei ber Hist, Imp. Arsacidarum.

4. Außer diesen kleinen Reichen bildeten sich fast zu gleicher Zeit aus Alexander's Monarchie noch zwei große Reiche in dem innern Assen: das Parthissche, und das Bactrische; beide vorher Theile des Seleuciden = Reichs, von dem sie sich unter Antioschus II. losrissen. Das Parthische Reich, oder das Reich der Arfaciden, 256 a. C.-226 p. C., umsfaßte, als es seine volle Ausdehnung erbalten hatte, die Känder zwischen dem Euphrat und Indus, und die Geschichte desselben, so weit wir sie kennen, zersfällt in drei Perioden (s. unten). Allein über Alses, was nicht Kriegsgeschichte ist, sind wir bei den Parthern leider! so schlecht unterrichtet, daß sich die wichtigsten Punkte kaum errathen lassen!

Sauptmomente fur die Geschichte und Berfasfung des Parthifchen Reichs. a. Das Parthifche Reich

entstand, wie das Alt : Perfische, durch die Eroberungen eines roben Bergvolfe, das feine Scythische, mabricheinlich Cartarifde, herfunft aus Mittelaffen auch nachmals durch feine Sprache und Lebensart verrieth, aber feine Eroberungen nicht fo febnell machte, wie die Perfer. b. Es vergro-Berte fich auf Roften des Sprifchen Reiche im W. wie des Bactrifden im D., ohne doch über den Euphrat, Indus und Drus, feine Berricaft dauernd ausbreiten au fone nen. c. Ihre Kriege mit Rom feit 53 v. Chr., meift über Die Befegung des Throns von Armenien, liefen fur die Romer lange Beit ungludlich. Erft als Die Romer Die Runft gefunden hatten, durch Unterftubung von Kronpratendenten fich im Reiche felbft Parteien gu machen, wurden fie von ihnen mit Glud geführt, mogu die ungunftige Lage der Parthifchen Sauptstädte Geleus cias, und bes benachbarten Ctefiphons, wo bas eigentliche Soflager war, viel beitrug. d. Die Gino theilung des Meichs war zwar nach Gatrapieen, beren man achtzebn gablte; es umfaßte aber gugleich mebrere fleine Meiche, Die ihre Konige behielten, wie Perfis, u. a., nur bag fie tributair waren. Auch hatten die Grie= difch = Macedonischen Pflangstadte, besonders Geleucia, in denen auch die Mungen der Parthifchen Ronige geprägt wurden, große Freiheiten, und ihre eignen Ctadtverfaf= fungen. e. Die Verfaffung war monardifd : ariftofratifc. (etwa wie die von Molen in der Periode der Jagellonen). Dem Ronig gur Geite faß ein bober Reichbrath, (Senatus, mabricheinlich die fogenannten Degiftanes,) ber den Ronig abiegen fonnte, und vermuthlich ihn auch vor der Kronung, die durch den Oberfeldherrn (Gurenas) gefchab, bestätigte. Die Succeffion war nur in fo weit bestimmt, daß fie ftreng an das Saus der Arfacis den gebunden war; die mehreren Kronpratendenten, die badurch entstanden, erzeugten aber auch Factionen und innere Rriege, die dem Reiche doppelt perberblich murben, ale Grembe fich barin mifdten. f. Fur ben

handel Afiens ward die Parthische herrichaft dadurch wichtig, daß sie den unmittelbaren Verfehr der Occidentaler mit den oftlichen Ländern unterbrach: weil es Marime der Parther wurde, se ine Frem den durchzulassen. Es gehört indeß diese Störung des handels wohl erst in die dritte Periode ihres Reichs, weil sie eine nastürliche Folge ihrer vielen Kriege mit Rom, und des dadurch entstandenen Mißtrauens war. Dadurch sand der Ostindische Handel seine Wege über das durch ibn ausblüshende Palmyra und Alexandrien. g. Vielleicht kames eben daher, daß übermäßiger Lurus weniger bei den Parthern einriß, als bei den andern herrschenden Bölztern Assen, ungeachtet ihrer Vorliebe für Griechische Sulstur und Litteratur, die damals über den ganzen Orient verbreitet war.

Reihe der Konige. I. Sprifche Periode, der wieberholten Rriege mit den Geleuciden, bis 130. Arfa= ces 1., 256-253, Stifter ber Unabhangigfeit ber Parther, durch die Ermordung des Sprifchen Stattbalters Agathofles, wegen ber feinem Bruder Tiridates angethanen Beschimpfung. Arfaces II. (Tiridates I.), Bruder des vorigen + 216. Er bemachtigte fich Syrfa= niens, um 244, befestigte das Parthifche Reich burch ben Sieg uber Seleufus Callinifus 238, den er fogar 236 gefangen befam. Arfaces III. (Artabanus I.) + 196. Unter ibm ber vergebliche Angriff von Antio= dus III., der in dem Bertrage 210 auf Parthien und Sprfanien Bergicht thun mußte, wogegen Arfaces bem Untiodus in feinem Griege gegen Bactrien Beiftand leiftete. Arfaces IV. (Priapatins) + um 181. Arfaces V. (Phraates 1.) + um 144, beffegte die Mars ber am Cafpifchen Meer. Gein Bruder Urfaces VI. (Mithridates 1.) + 136. Er erbob bas bis dabin beschräntte Parthifde Reich ju einem der großen 2Belt= reiche, indem er nach dem Tode des Untiodens Epiphas nes 164 durch die Ginnahme von Medien, Perfis, Bas

bolonien und andern Landern, die Grenzen des Reichs im Weften bis zum Eupbrat und im Often bis jenseit des Indus, zum Sydaspes, ausdehnte. Der Angriff des Demetrius II. von Syrien, durch eine Empörung der besiezten Völker unterstützt, endigt 140 mit dessen Gefanzennehmung. Arfaces VII. (Phraates II.) † um 127. Der ansangs siegreiche Angriff von Antiochus III mit seiner Armee niedergehauen ward, das Parthische Reich auf immer von den Angriffen der Syrischen Könige.

II. Periode der oftlichen Romadenfriege; von 130-53. Es entfteben jest nach bem Fall bes Bactrifden Reiche, das den Parthern bieber im D. gleichfam gur Bormaner gedient hatte, die großen Ariege mit ben Romadenvolfern Mittelafiens (Scythae, Daliae, Tochari etc.) in benen bereits Arfaces VII. er= fcblagen wurde. Arfaces VIII. (Artaban II.) hatte bereits um 124 ein ahnliches Schickfal. Arfaces IX. (Mithribat II.) + 87. Er fcbeint burch große Rriege Die Rube im Often wiederhergestellt gu haben; befam aber bafür einen machtigen Rival an Tigranes I. von Armenien. Unter ihm erfte Berhandlung zwischen Parthern und Romern 92 mit Gulla als Proprator von Cilicien. Arfaces X. (Mnaffiras) + um 76, fuhrte einen lan= gen Krieg wegen ber Succession mit feinem Nachfolger, dem fiebzigiabrigen Arfaces XI. (Sinatrodes) † um Ungludlicher Krieg mit Tigranes I. Durch bie in= nern Kriege, fo wie die mit Tigranes, und die furchtbare Macht von Mithribat dem Großen, war bas Parthische Reich bamals febr geschwächt. Urfaces XII. (Phraates III.) † 60, Zeitgenoffe des dritten Mithridatischen Rrieges. Go fehr fich auch beide Theile um feinen Beis ftand bewarben, und er auch in Streit mit Tigrance ge= rieth, fo beobachtete er boch eine gemaffnete Rentralitat, und bestand darauf, daß der Euphrat Grenge bleiben follte. Weder Lufull noch Pompejus magten ce, ibn angugreifen. Aber ber Untergang von Mithridat und feinem Reich 64 ift in ber Parthiften Gefchichte bennoch Epoche madend, weil Romer und Parther jest Dade baren wurden. - Arfaces XIII. (Mitbridat II.) 7 54, von feinem jungern Bruder Orodes nach mehreren Rriegen verdrangt, und nach der Ginnahme von Babplos nien, wohin er fich geflüchtet batte, bingerichtet.

III. Romifche Periode; von 53 v. Chr. bis 226 n. Chr. Beitraum ber Kriege mit Rom. Arfaces XIV. (Drodus I.) + 36. Unter ihm der erfte Rrieg mit Mom bei dem Angriff des Eraffus, ber mit deffen Iln= tergang, und ber Vertilgung ber Romifden Armee, enbigte 53. Durch diefen Gieg befam die Darthifde Macht ein foldes Uebergewicht, daß bie Parther in der Veriode ber Burgerfriege auch dieffeits des Euphrats in Sp= rien oftere ben Meifter fpielten, welches fie fogleich 52 und 51 angriffen. - In dem Kriege amifchen Dompejus und Cafar neigten fie fich auf die Geite bes Pompejus, und gaben dadurch Cafar einen Borwand gu feiner Par= thischen Ervedition, an ber er burch feine Ermordung gehindert murbe 44; fo wie fie auch in dem Kriege der Triumvirs und bes Brutus und Caffins 42 die Saupter ber Republikanischen Partei begunftigten. Rach ber Dieberlage von biefen überichwemmten fie, aufgereigt von bem Romifden Relbherrn und Befandten Labienus, unter feiner und des Paforus (alteften Sobne des Arfaces) Unführung gang Sprien und Rlein = Ufien 40; mur= ben aber durch Bentibius, ben Feldheren bes Untoning, nach großer Unftrengung wieder gurudgetrieben 39. 38. wobei Paforus blieb, und fein Bater barüber vor Gram farb. Arfaces XV. (Phraates IV.) + n. Chr. 4. ber Beitgenoffe Auguste. Er befestigt fich burch bie Ers mordung feiner Bruder und ihrer Unbanger, und gleich barauf burch die vernngludte Ervedition des Untonius 36, die faft eben fo wie die des Craffus geendigt batte. Allein feine weitere Regierung ward durch einen Rron-

competenten Tiridates beunruhigt, ber auch, nach feiner Beffegung 25, bei August Aufnahme fand. Den anges brobten Ungriff August's faufte Phraates badurch ab, baf er bie dem Craffus abgenommenen gabuen gurudgab 20, wiewohl doch nachmals über die Befegung des Throns von Armenien ein Streit entftand n. Chr. 2, weshalb Cajus Cafar nach Uffen gefchicht mard, ber ihn burch einen Bergleich endigte. Die weitern Schickfale fomobl bes Kinigs als des Reichs wurden vorzüglich burch eine von August jum Gefchent gefandte Stlavin Thermufa bestimmt, die, um ihrem Sohn die Rachfolge gu ver= ichaffen, den Konig bewog, feine vier Cohne als Beifeln nach Rom ju geben, weil er Unruhen von ihnen fürchtete 18. (Gine gewohnliche Gitte feit der Beit, weil die Parthifden Sonige fich badurch gefährlicher Mivalen gu entledigen glaubten, die die Romer aber wohl gu gebrauchen wußten). Die aber ibr Gobn berangewachfen war, fcaffte fie den Ronig aus dem Wege, und fette biefen Phraataces, als Arfaces XVI., auf ben Thron; er ward aber noch 4 n. Chr. von ben Parthern erichlagen; worauf fie gwar guerft einen Arfaciben Drobes II. (Arfaces XVII.) auf den Thron festen, der aber wegen feiner Graufamfeit gleich nachher getobtet ward. Man ließ zwar darauf ben alteften ber nach Rom geschickten Sohne bes Phraates, Bonones I., jurudfommen, und erhob ihn auf ben Thron, (Arfaces XVIII.), allein weil er Romifche Sitten und Ucppigfeit mitbrachte, ward er von Artaban III. (Arfaces XIX. + 44) einem ent= fernten Bermandten, burch Sulfe ber nordlichen Romaben vertrieben n. Chr. 14., worauf er gwar anfange ben erledigten Ehron von Armenien erhielt, aber anch von bort durch feinen Mival verdrängt ward. Die darübet entstandenen Unruhen nutte Tiber, ben Germanifus nach bem Drient gu ichiden n. Chr. 17, von wo er nicht que rudfehren follte. Die ubrige Regierung von Artaban III. war febr unrubig, indem theils Tiber die innern Kactios

## 360 Bierter Ubschnitt. Macedon. Monarchie.

nen der Großen bagu nufte, Kronpratendenten gu unterftugen; theile in ben Emporungen der Satrapen fich ber Beweis des Verfalls der Parthifchen Berrichaft zeigte. -Rach feinem Tobe entftand ein Bruderfrieg, indem fic fein zweiter Cobn Bardanes (Arfaces XX.) + 47 behauptete, der Rord : Medien (Atropatene) eirnahm; bem aledann ber altere Bruder Gotarges (Acfaces XXI.) + 50 folgte, bem Claudius vergeblich den als Beifel in Rom erzogenen Meherbates entgegenfeste. Arfaces XXII. (Bonones II.), dem nach wenig Monaten Arfaces XXIII. (Bologefes I.) felgte, + 90. Die Befegung bes Throns von Armenien, ben er feinem Bruder Tiridates, die Romer aber dem Tigranes, Enfel von herodes dem Großen, ertheilten, verurfacte eine Reihe von Streitigfeiten, die noch unter Claudius an: fingen 52, und unter Rero in einen formlichen Rrieg ausarteten, ber von Romifcher Geite burch Corbulo mit Biemlichem Glud geführt ward 56 - 64, und damit endigte, daß nach dem Tode des Tigranes Tiridates nach Rom fam, und die Krone Armeniens als ein Gefchent von Rero annehmen mußte 65. Arfaces XXIV. (Pafo: rus) + 107, Beitgenoffe bes Domitian. Man weiß nur, baß er Ctefiphon vericonert bat. Arfaces XXV. (Cofroes) + um 121. Die Befegung bes Throns von Armenien verflocht ibn in einen Rrieg mit Trajan 114, morin bies Land, fo wie Mesopotamien und Affprien, ju Romifden Provinzen gemacht wurden. Trajun's darauf folgender fiegreicher Ginfall in das Innere des Parthifchen Reiche 115. 116., auf bem er Ctefiphon einnahm, und ben Parthamaspates ben Parthern gum Ronig feste, icheint burch die innern Unruben und Burger. friege, burch die bas Reich fcon feit langerer Beit gefdwacht war, erleichtert gu fepn. Doch mußte Sabrian bereite 117 alle Eroberungen aufgeben; der Euphrat warb wieder die Grenze, und indem Parthamaspates von ihm jum Konig von Armenien gemacht murbe, gelangte bet

in die obern Catrapieen geflüchtete Cofroes wieder gum Beffit des Throne, den er feitdem auch rubig befeffen gu baben fcbeint. Arfaces XXVI. (Bologefes II.) + 149. Das gute Bernehmen mit Rom dauerte mit Un: toninus Dins unter ibm fort. Arfaces XXVIII. (Bo: logefes III.) + 191. Unter ibm, bem Beitgenoffen von Mare Aurel und L. Berns, wieder Rrieg mit Rom über Armenien 161 burd L. Berus in Armenien und Gprien geführt, in bem beffen Legat Caffine fich gulept 165 Seleucias bemadtigte, und Crefiphon gerftorte. - Ur: faces XXVIII. (Ardawan oder Bologefes IV.) + 207. Da er in dem Ariege gwijden Septimins Geverns und Pefcenninus Riger die Partei des lettern nahm, fo gerieth er nach deffen Riederlage 194 in einen Krieg mit Septimins Severns 197., ward von ibm geichlagen, und die Partbifden Sauptftadte murden burd einen Heber: fall ausgeplundert. Mit Unrecht lagt man nach ibm einen Paforus ale Arfaces XXIX, folgen. Gein Rachfolger war vielmebr Arfaces XXIX. (Bologefes V.) + 216. Innere Rriege unter feinen Cobnen, durch Caracalla unterhalten. Arfaces XXX. (Artaban IV.). Roch anfangs Beitgenoffe von Caracalla, der, um Urfache jum Rriege gegen ibn gu befommen, um feine Tochter anhielt, und entweder, da Arfaces es abidlug, einen Streifzug in Urmenien machte, ober nach andern Rach: richten, da Arfaces einwilligte, und fie ihm guführte, burch eine ichmarge Verratherei bas gange Gefolge des Ronigs niederhieb 216. Rach Caracalla's eigner Ermor= bung 217 folog fein Nachfolger Macrin Frieden mit den Parthern. Allein wie nachmals Arfoces feinen Bruder Tiridates jum Ronig von Armenien erbob, erregte ber Perfer Urtarerres, Gohn des Gaffan, einen Aufftand, folig Arfaces in brei Schlachten, machte, ba er in der letten blieb, dem Saufe und der Gerrichaft der Arfaciden ein Ende 226, und wurde jugleich der Stifter bes Menperfifden Reichs, ober bes Reichs der Gaffaniben. Es war aber nicht bloger Bechfel der Dynastie, fondern auch eine Totalveränderung der Berfassung.

VAILLANT Imperium Arsacidarum et Achaemenidarum.
Paris. 1725. II Voll. 4. Der erste Theil enthält die Ursfaciden; der zweite die Könige von Bithpnien, Pontus und Bosporus. Bersuch durch hülfe der Munzen die Reihe der Könige zu ordnen; nicht ohne Irrthumer.

Historisch = fritischer Versuch über die Arsaciden = und Sassaniden = Dynastie, nach den Berichten der Perser, Griechen und Römer bearbeitet. Eine Preisschrift von C. f. Richter. Leipzig. 1804. Vergleichende Untersuchung der Orientalischen und Occidentalischen Quellen. Nach ihr ist oben die Zeitrechnung berichtigt; jedoch in Vergleichung mit:

TH. CHR. TYCHSEN Commentationes de Numis Persarum et Arsacidarum; in Commentat. Nov. Soc. Sc. Gotting. Vol. I. III.

parthischen fast zu gleicher Zeit 254; allein die Art der Entstehung war nicht nur verschieden, (da es hier der Griechische Statthalter selber war, der sich unabhängig machte, und deshalb auch Griechen zu Nachfolgern hatte); sondern auch die Dauer, die um vieles fürzer war 254-126. Kaum aber haben sich einzelne Bruchstücke aus der Geschichte dieses Reichs erhalten, dessen Umfang sich dennoch einst bis zu den Ufern des Ganges und den Grenzen von China erstreckt zu haben scheint!

Stifter des Neichs war Diodat ober Theodot I. 254., indem er fich von der Sprifchen Herrschaft unter Antiochus II. losmachte. Schon er scheint außer Bactrien auch Herr von Sogdiana geworden zu sepn. Auch

bedrohte er Parthien, aber nach feinem Tode 243 fcbloß fein Cobn und Nachfolger Theodotud II. mit Arfa= ces II. Frieden und Bundnif, murde aber von Guthp= bem aus Magnefia bes Throms beraubt um 221. Begen biefen war der Angriff von Antiochus b. G. nach geendig= tem Parthifden Kriege gerichtet, 209 - 206, ber jedoch mit einem Frieden endigte, in dem Guthydem, nach Auslieferung feiner Elephanten, nicht nur feine Arone behielt, fondern auch eine Bermablung gwifden beffen Gobn De: metrius und einer Tochter bes Untiodus ausgemacht ward. Demetrius, ob er gleich großer Eroberer mar, fcheint nicht Ronig von Bactrien, fondern von Mordin= bien und Malabar geworden gu fepn, deffen Gefdichte jest mit der von Bactrien genan verflochten wird, wiewohl hier Alles fragmentarifch ift. Bum Thron von Bactrien gelangte Menander, ber feine Eroberungen bis nach Gerifa ausbehnte, wie Demetrius feine Serr= schaft in Indien grundete, wo es um diefe Beit, (vielleicht als Folge des Buges von Untiodus III. 205) mehrere Griechische Staaten gegeben gu haben icheint. Auf Menander folgte um 181 Eufratidas, unter bem bas Bactrifde Reich ben größten Umfang erhielt, indem er nach der Besiegung des Indifden Konige Demetrius, ber ibn angegriffen batte, diefem mit Sulfe bes Darthis fchen Eroberere Mithridates (Arfaces VI.) Indien ent= rif, und jum Bactrifden Reich fugte 148. Er murde aber auf dem Rudmarich von feinem Cohn ermordet, ber wahrscheinlich ber nachmals erwähnte Eufratidas II. ift. Er war ber Berbundete und Sauptanftifter des Buge von Demetrius II. von Gyrien gegen bie Parther 142, ward baher nach deffen Befiegung von Arfaces VI. eines Theils feiner Lander beraubt, und bald barauf von ben Momadenvolfern Mittelaffens überwältigt, worauf das Bactrifche Dieich vollig ju Grunde ging, und Bactrien felber nebft ben andern Landern bieffeits bes Drus eine Beute ber Parther murde.

Historia regni Graecorum Bactriani, auctore Th. Siece. Baren. Petropol. 1758. 4. Die wenigen Bruchstude find hier mit großem Fleiß gesammelt und geordnet.

6. Auch ber erneuerte Jubifche Staat war ein abgeriffenes Stuck ber Macedonischen Monarchie; und wenn er gleich immer nur zu den fleinern Ctaaten geborte, so ift die Geschichte beffelben boch in vielfacher Rucksicht merkwurdig, da wenige Boller einen so großen Ginfluß auf ten Gang der Cultur ber Menschheit gehabt haben. Zwar wurde der Grund ju der Unabhangigkeit der Juden erft feit 167 gelegt; allein ihre innere Berfaffung bilbete fich schon großentheils vorher, und ihre Geschichte feit ihrer Ruckfehr aus bem babylonischen Exil zerfällt bem ju Folge in vier Perioden: 1. Unter ber Pers fifchen herrschaft 536-323. 2. Unter ben Pto: Temaern und Seleuciden 323-167. 3. Unter ben Maffabaern 167 - 39. 4. Unter den Berodia= nern und Romern 39 v. Chr. - 70 n. Chr.

Erste Periode unter den Persern. Auf die von Eprus gegebene Erlaubniß kehrt eine Colonie der Juben aus den Stämmen Juda, Benjamin und Levi, von etwa 42,000 Scelen, unter der Anführung von Joros babel aus dem alten Königsstamm und dem Hohenpriesster Josua, in ihr Vaterland zurück 536, der bei weistem größere und wohlhabendere Theil blieb aber lieber jenseit des Euphrats, wo er sich seit siebzig Jahren angessiedelt hatte, und fortbauernd ein zahlreiches Bolt bildete. Es war aber der neuen Colonie sehr schwer zu bestehen, besonders wegen des durch ihre Intoleranz beim Tempelbau entstandenen Zwistes mit ihren Nachbaren und

Salbbrudern, den Samaritanern, benen die neue Co= lonie nur Roften verursachte; und die nachmals burch die Unlage eines eignen Tempels gu Garigim bei Cichem um 336 fich nicht nur vollig trennten, fondern auch ben Grund zu einem beständigen Rationals haß legten. Daber burch fie bewirftes Berbot ber Dieberaufbauung der Stadt und des Tempele unter Cambufce 529 und Smerdie 522, das erft 520 unter Darius Spftafpis wieder anfgehoben ward. Erft unter den Borftebern Efra, der 478, und Mehemia, der 445 neue Coloniften binfubrte, erhielt die neue Colonie eine feftere innere Berfaffung. Das Land ftand unter ben Catraven von Sprien; allein bei bem gunehmenden innern Berfall des Perfifden Reiche murden die Sobenpriefter allmäblig die eigentlichen Borfteber ber Ration. Doch follen die Juden auch noch bei Alexander's Eroberung 332 Beweife von ihrer Treue gegen die Perfer gegeben haben.

3 weite Periode unter den Ptolemaern und Seleuciben 323 - 167. Palaftina hatte burch feine Lage nach Alexander's Tobe fast gleiche Schickfale mit Phonicien und Colefprien (f. oben @ 294.), indem es gu Eprien gefchlagen wurde. - Ginnahme von Jerufa= lem, und Wegführung einer großen Colonie Juden nach Alexandrien burch Ptolemans I. 312, von wo fie fich nach Eprene, und allmählig über gang R. Afrifa fo wie nach Methiopien verbreiteten. Aber von 311-301 ftanden die Juden unter Untigonus. Rach der Bertrummerung feines Meiche blieben fie 301 - 203 unter ber Berrichaft ber Ptolemaer, indem ibre Sobenpriefter, unter benen Gimon der Gerechte + 291 und nachmale beffen Gobn Onias I. + 218, ber burch 3uruchaltung des Tributs an Ptolemans III. Judgea in große Gefahr brachte, die befannteften find. - Allein in dem zweiten Kriege bes Untiodus M. gegen Alegopten 203, unterwarfen fich ihm die Juden freiwillig, und halfen gu ber Bertreibung der Megoptischen Truppen,

bie fich unter dem Felbheren Cfopas bes Landes und ber Burg von Berufalem wieder bemachtigt hatten 198. Un: tiodus bestätigte den Juden alle ihre Borrechte, und ob er gleich bas Land nebft Colefprien und Phonicien als fünftige Mitgift feiner Tochter an Ptolemaus Epiphanes verfprad, fo blieb es bod von jest an unter Guris fcher Sobeit; bloß die Gintunfte mogen eine Beitlang amifchen ben Megyptifchen und Sprifchen Konigen getheilt gemefen fenn. - Die Sobenpriefter und felbftermable ten Ethnarden oder Alabarden ftanden an ber Gpipe bes Rolfe, auch wird jest fcon ein Genat, bas Gun. ebrium, erwahnt. Allein die Besiegung von Untiodus M. durch die Romer ward and bie entfernte Beranlafe fung zu bem nachfolgenden Unglid ber Juden. Der bas burd entftandene Geldmangel ber Sprifden Ronige. und der Reichthum bes Tempelfchages, aus der allgemeinen Tempelfteuer und Gefdenfen ermachfend, mach ten unter Antiodus Epiphanes das Sobepriefterthum fauflich, wodurch Streitigfeiten in der hohenpriefterlichen Ramilie, und durch diefe Factionen entftanden, welche alebann Untiodus Epipbanes bagu nugen wollte, die Suden, die durch ihre Borrechte faft einen Staat in Stagte bilbeten, ju unterjochen, indem er fie graecis firte. Berdrangung des hohenprieftere Duias III. 175, indem fein Bruder Josua durch Rauf und Ginfuh: rung Griechischer Gitten das Sobepriefterthum erhalt, ber aber wieder 172 von feinem jungern Bruder Menelaus perdrangt wird. Während bes badurch entftandenen innern Krieges bemachtigt fich Antiochus Epiphanes, (eben bamale Sieger in Megopten f. oben G. 285.) gereigt burch bas Betragen der Juden, die fich gegen feinen Sobenpriefter Menelans emporten, Jerufaleme 170, und ber feitdem entftebende Druck der Juden, die mit Be= malt graecifirt werden follen, erregt bald ben Aufftand unter ben Maffabaern.

Dritte Veriode unter den Maffabaern 167-39. Anfang bes Aufftandes gegen Antiodus IV. burch ben Priefter Matathias 167, dem bereits 166-161 fein Gobn Judas Maffabaus folgt. Er folagt in mehreren gludlichen Befechten, unterftugt durch den Fanatismus feiner Partei, die Felbherren des Untiodus, der nach Oberaffen gezogen war, und dort farb 164, und foll bereits die Freundschaft ber Romer erhalten haben. Doch war 3wed des Aufftandes aufangs nicht Unabban= gigfeit, fondern Religionsfreiheit. Auch unter Untiochus V. ging ber Aufstand, sowohl gegen ihn als ben Sobenpriefter Alcimus, feine Creatur 163, gludlich fort, und ale turg nach feiner Berdrangung burch Demetrius I. auch Judas blieb, folgte ihm fein Bruder Jonathan 161 - 143. Der Tod des Sobenpriefters Alcimus 160 verschaffte ibm die Aussicht gu diefer Bur= be, die er auch bei dem ausgebrochenen Rrieg zwischen Demetrius I. und Alexander Balas 143 (f. oben C. 287.), da beibe um feinen Beiftand fid bewarben, er= bielt, indem er auf die Seite bes lettern trat, und alfo dadurch, bisher nur Dberhaupt einer Partei, an= erfanntes Dberhaupt der Ration murde, die jedoch noch immer den Konigen tributair blieb. Diese Burde ward ihm auch, obgleich er auf des Balas Ceite blieb, nach beffen Sturg durch Demetrius II. bestätigt 145, bem er furg nachher bei dem großen Aufftande in Antios dien gu Sulfe tam. Doch trat Jonathan 144 auf Die Ceite des Ufuryatore Untiodus, Balas Cobn, (f. oben 6. 289.) erhielt auch durch eine Gefandtichaft die Kreund= Schaft der Romer 144, ward aber durch Erpphon verratherischer Beise gefangen und bingerichtet 143. Gein Bruder und Rachfolger Gimon 143-135 ward von Des metrius II., ale er fich für ihn gegen Erpphon erflatte, nicht nur in feiner Burde bestätigt, fonbern erhielt auch bie Befreiung vom Eribut; den Titel eines gur= ften (Ethnarcha); und foll bereits Mungen baben

folgen laffen. Auch Untiodus Gibetes ließ ibm nach ber Gefangennehmung bes Demetrius diefe Borrech. te, so lange er seiner gegen Tropbon bedurfte. Allein nach deffen Tode ließ er ibn 138 durch Cendebaens angreis fen, der aber von Gimon's Gobnen gefdlagen ward. 2118 Simon von feinem Schwiegerfohn Ptolemaus, ber fich ber Regierung bemadtigen wollte, ermordet murde 135, folate ibm fein Cohn Johannes Sprfanus 135-107, der Antiodus Gibetes fich wieder unterwerfen mußte, aber nach beffen Rieberlage und Tod burch die Parther 130, fic vollig frei machte. Der tiefe Berfall des Gpris fchen Reichs und die beständigen innern Rriege bafelbit, nebft der erneuerten Berbindung mit Rom 129, machten es dem Sprean nicht nur leicht, feine Unabhangigfeit gu behaupten, fondern auch durch Befiegung der Gamaris taner und 3dumaer fein Gebiet zu vergroßern. 21= lein mit ibm endete auch foon die Selbenreibe, und taum frei von außerm Drud entstanden auch bereite innere Streitigfeiten, indem aus den bisherigen religiofen Sets ten der Pharifaer und Gadducaer, da Syrfan von ben erftern, welche die hobepriefterliche und furftlide Burde, wie es iceint, trennen wollten, beleidigt, au den lettern übertrat 110, jest politifche Parteien wurden, von denen jene, die Orthodoxen, wie gewohnlich den großen Saufen, diefe, ale Reuerer, burch ibre lareren Grundfage bie Reichen auf ibrer Geite bat= ten. Sprfan's altefter Gobn und Rachfolger, ber graufame Uriftobul 107, nahm den Roniglichen Titel an, ftarb aber icon 106, worauf ibm fein jungerer Bruder Alerander Jannaens folgt 106-79. Geine Megierung war fast eine beständige Reibe von fleinen Rriegen mit den Racbaren, weil er den Eroberer frielen wollte: und da er jugleich unvorsichtig genug war, die machtigen Pharifaer ju erbittern, fo erregten diefe, indem fie ibn öffentlich beschimpften, einen Aufftand gegen ihn 92, ber einen fechsiabrigen blutigen Burgerfrieg gur Folge batte,

in dem er fich gwar behauptete, aber boch feine Begens partei fo wenig vernichten fonnte, daß er feiner Bittme Alexandra, der er mit Uebergehung feiner Cohne, bes ichwachen Syrfan, (der die bohepriefterliche Burde erhielt,) und bes ehrgeizigen Uriftobul, bas Reich vermachte, den Rath ertheilte, fich auf die Geite ber Pharifaer gu fcblagen; die daber auch mabrend ibrer Regierung 79-71 ganglich das Ruder führten, und ibr nur den Ramen ließen. Erbittert darüber fuchte fic foon furg vor ihrem Tode Uriftobul der Regierung gu bemachtigen, welches ihm auch, ob fie gleich Sprfan au ihrem Nachfolger ernannte, gelang. Allein aufgebest durch feinen Bertrauten, den Idumder Antipater, (Stammvater der herodianer), befrieute Syrfan feinen Bruder, durch Gulfe des Arabifchen Furften Aretas 65, und belagerte ihn in Jerufalem. Aber die Romer wurden Edriederichter des Streite, und der in Affen das male allmadtige Pompejus entschied fur Sprfan 64; und da die Partei des Ariftobul fich nicht fugen wollte, fo bemachtigte er fich felbft Jerufalems; machte Sprtan jum Sobenpriefter und Furften, mit Auflegung eines Tribute, und führte Ariftobul und feine Cobne als Befangene nach Rom, die jedoch nachmale entwischten, und große Unruhen erregten. Der jest von Rom abbangige Judenstaat blieb es und ward es noch mehr badurch, daß Untipater und feine Cohne es fich gur feften Regel machten, an Rom fich anzuschließen, um auf diese Weise die berrschende Familie vollig zu ver: brangen. Bereits 48 ward Untipater von Cafar. ben er in Alexandrien unterftust batte, jum Procurator von Judda ernannt; und fein zweiter Gohn Berodes, Befehlshaber in Galilaea, ward bald fo machtig, daß er dem Sprfan und dem Spnedrio troBen fonnte 45. Er behauptete fich auch unter den Sturmen, die nach Cafar's Ermordung 44 die Romijche Belt erschutterten, inbem er Untonius fur fich gewann, fo machtig auch bie

Gegenpartei gegen ben Fremben war, bis biefe, statt bes elenden horfan's, den noch übrigen Sohn Aristobul's, Antigonus, an ihre Spise stellte, und mit hulfe der damals so mächtigen Parther diesen auf den Thron seste 39. Allein der nach Rom gestücktete herodes fand bei den damaligen Triumvirs nicht nur eine günstige Aufnahme, sondern ward auch von ihnen zum König erzuannt.

Bierte Veriode unter ben Berobignern 30 a. C .- 70 p. C. Berodes der Große 39-1 p. C. fest fich in Befig von Jerufalem und gang Judaa 37, und befestigt fid durch die Seirath mit der Mariamne aus dem Saufe Der Maffabaer. Ungeachtet ber Sarte gegen die Partei bes Untigonus und das Maffabaifde Saus, ohne beffen Ausrottung Berodes nie fich ficher glaubte, mußte boch die Rube bem ganglich verwilderten Lande ein folches Bedurfniß fenn, daß feine Regierung fcon bloß deshalb gludlich beifen fonnte. Durch Die Freigebigfeit des August, ben er nach Antonius Riederlage ju gewinnen wußte 31, umfaßte fein Reich allmablia Judda, Samaria, Galilda, und jenfeite des Sor= bans Deraa, Sturaa und Trachonitie, Cober gang Da= laftina,) nebft Joumaa, von welchen Landern er die Ginfunfte gog, ohne tributair ju fepu. Die Unbanglich= feit, die er bagegen an Rom bewies, war naturliche Politif, und was er deshalb that, fonnte nur von bi= gotten Juden ibm verdacht werben. Un ben Sinrich= tungen in feiner Kamilie mar biefe Familie mehr wie er felber Schuld; nur leider! daß das Schwerdt die Unidul= bigen fratt der Schuldigen traf! In das vorlegte Sabr feiner Regierung fest man die Geburt Chrifti \*). -

<sup>\*)</sup> Remlich nach der gewöhnlichen, von Dionys bem Kleinen, im fechften Jahrbundert gemachten Berechvung. Rach der genauern, von neuern Chronologen angeftells

Seinem Teftament gu Folge ward, mit einiger von Un= guft gemachten Abanderung, fein Reich unter feine brei. ihn noch überlebenden, Gohne getheilt; fo daß Arches laus ale Ethnard bie eine großere Salfte, Judag, Camaria und Idumaa, die zwei andern ale Tetrar= den, Philipp einen Theil von Galilaa und Trachonitis, Untipas den andern Theil und Perda nebft Sturaa erhielt, feit welcher Theilung baber bie Schicks fale der einzelnen Theile nicht diefelben blie= ben. - Ardelaus verlor fein Land wegen übler Ber= waltung bereits 6 n. Chr., worauf Judaa und Sama= ria als Romifche Proving gu Gprien gefchlagen wurde, und unter Procuratoren ftand, (unter benen Pontius Pilatus um das 3. 27 - 36, unter dem ber Stifter unferer Religion nicht als politischer [wenn es ibm gleich Schuld gegeben ward], fondern als mora= lifder Reformator auftrat und litt, am befannteften ift;) die von den Sprifchen Statthaltern unabhangig maren. Dagegen regierte Philipp in feiner Tetrardie bis an feinen Tob 34 n. Chr., worauf fein Land gleiches Schickfal mit Indaea und Samaria batte Jedoch bereits 37 wurde es von Caligula an Agrippa, Ceinen Gufel bes Berodes von Ariftobul), fur feine Unhanglichfeit an bas Saus bes Germanitus mit dem Koniglichen Titel gegeben; welcher auch, als Untipas ein Gleiches ver= langte, aber fatt deffen abgefest murde 39, deffen Tetrarchie 40, und furg darauf 41 auch das vormalige Bebiet bes Archelaus, alfo gang Palaftina, erhielt. Da er aber bereits 44 ftarb, fo ward bas gange Land Romifche Proving, indem es gu Gprien gefchlagen mard. und Profuratoren erhielt, wiewohl feinem Cohn Mgrip= pa II. + 90 guerft 49 Chalcis, und außerdem nachmals 53 die Tetrarchie von Philipp, als Ronig wiedergege=

ten, Berechnung, fallt bekanntlich das wirkliche Beburtejahr Chrifti mahricheinlich um vier Sabre fruber,

ben ward. Der Druck aber ber Profuratoren, besonbers bes Gessius Florus seit 64, brachte die Juden zu einem Ausstande, ber 70 mit der Einnahme und Zersterung ihrer Hauptstadt und ihres Tempels durch Titus endigte. Die schon vorher statt gefundene Verbreitung der Juden durch die ganze damalige kultivirte Welt, ward dadurch noch befördert, und mit ihr zugleich die große Verbreitung des Christentbums vorbereitet und möglich gemacht. Auch nach der Eroberung dauerte übrigens Jerusalem nicht bloß als Stadt fort; sondern ward auch fortdauernd von der Nation als ihr Mittelpunkt betrachtet; und der Versuch, sie zu einer Römischen Colonie zu machen, erzeugte unter Hadrian einen furchtbaren Ausstand.

- Basnages Histoire et religion des Juifs depuis J. C. jusqu'à present. à la Haye 17.6. 15 Voll. 12. Nur die 2 criten Theile gehoren eigentlich hierher; aber auch die folgenden enthalten viele fehr schäfbare historische Forschungen.
- PRIDEAUX Histoire des Juifs et des peuples voisins depuis la décadence des Royaumes d'Israel et de Juda jusqu'à la mort de J. C. Amsterd. 1722. 5 Voll. 8. Die franzossische Uebersehung hat in ihrer Einrichtung vor dem Englischen Original: the O. and N. Testament connected in the history of the Jews and their neighbouring nations, Lond. 1714. II Voll. Vorzuge für den Gebrauch. Neben dem vorigen ward dies Werf stets als das Hauptwerf angesehen.
- J. D. Michaelis Uebersegung der Bucher Efra, Mehemia, und der Maffabaer, enthält in den Anmerkungen wich= tige bistorische Beiträge.
- J. Remond Versuch der Geschichte der Ausbreitung des Judenthums, von Eprus bis auf den ganglichen Untergang bes judischen Staats. Leipzig. 1789. Eine fleißige Jugendarbeit.

Bu den oben G. 40. angeführten Berten muß fur bie altere Gefchichte ber Juden noch bingugefügt werden:

J. L. Zauer Handbuch ber Geschichte ber hebraischen Nation von ihrer Entstehung bis zur Zerstörung ihres Staats. Nurnberg. 1800, 2 Th. 8. Bisher die beste fritische Einleitung nicht nur zu der Geschichte, sondern auch den Alterthumern der Nation.

In den hierher gehörigen Schriften von J. J. Jef: Geschichte Moses; Geschichte Josua; Geschichte der Regenten von Juda 2 Th.; Geschichte der Konige von Juda und Ifrael 2 Th. wird die Geschichte durchaus aus dem theofratischen Gesichtspunkt betrachtet.

# Fünfter Abschnitt. Geschichte bes Romischen Staats.

Geographische Vorfenntniffe über das alte Italien.

talien bilbete eine Salbinfel, die im Dr. burch Die Alpen, im B. und S. burch bas Mittellandische, im D. burch bas Abriatische Meer begrengt wird. Grofte Lange von N. nach G. = 150 beutschen Meis len; größte Breite am Fuß ber Alpen = 80 M., aber ber eigentlichen Salbinsel = 30 deutschen Meis Ien. Flacheninhalt = 5,120 DMeilen. Das Saupts gebirge ift ber Apennin, ber von Dt. nach G. je= both bald in einer mehr bftlichen, bald in einer mehr westlichen Richtung, durch Mittel = und Unter = Ita= lien gieht. Er war in ben frühern Zeiten Roms mit Dichter Baldung befest. Sauptfluffe: der Padus (Do), und Athefis (Etfch), die fich ins Adriati= fche, und ber Tiberis (Tiber), ber fich ins Mit= tellandische Meer ergießt. Das Land gehort zu ben fruchtbarften von Europa, besonders in den Ebnen; Dagegen erlauben manche Gebirggegenden wenig Cultur. Go lange noch bas Mittelmeer hauptstraße bes Handels blieb, febien Italien burch feine Lage gum Haupthandelslande von Europa bestimmt zu fenn; ce hat aber biefen Bortheil im Alterthum viel zu wenig genutzt.

Eintheilung in Oberitalien, von den Alz pen bis zu den kleinen Flussen Rubico und Mazera; (welches aber nach der Römischen Staatsgeozgraphie bis zur Erhaltung des Bürgerrechts unter Cassar Provinz war); Mittelitalien, vom Rubico und Macra bis zu dem Silarus und Frento; und Unteritalien von diesen Flussen bis zu den südzlichen Landspissen.

### I. Oberitalien, umfaßt die zwei Lander: Gallia cisalpina und Liguria.

I. Gallia cisalpina ober Togata, im Gegensat von Gallia transalpina. Es führt den Ramen Gallien, weil es größtentheils von Gallischen Bol= kerschaften besetzt war. Das Land ift eine beständige Chne, die ber Padus in zwei Theile theilt; baber ber nbrbliche Gallia transpadana, (von ben Taurini, Insubres und Cenomani), der fubliche Gallia cispadana (von ben Boji, Senones und Lingo= nes bewohnt), genannt wird. In den Padus ergie= Ben fich von R. ber ber Duria (Durance), Tici= nus (Teffino), Abbua (Abba), Ollius (Oglio), Mintius (Mingio) und mehrere fleinere Gluffe; von S. her der Zanarus (Tanaro), Trebia, u. a. Unmittelbar aber in das Abriatische Meer geben der Athefis (Etfch), Plavis (Piave) und eine Menge fleinerer Berafluffe.

Die Städte in Gallia eisalpina waren meist Rismische Colonicen, und die mehrsten derselben haben sich unter ihren alten Namen bis jest erhalten. Das hin gehören in Gallia transpadana verzüglich Tersgeste, Aquileja, Patavium (Padua), Binscentia, Berona bstlich von dem Athesis. — Bestelich von diesem Fluß aber Mantua', Cremona, Brivia (Brescia), Mediolanum (Mailand), Tiscinum (Pavia) und Augusta Taurinorum (Turin).
— In Gallia eispadana aber: Ravenna, Bononia (Bologna), Mutina (Modena), Parma, Placentia (Piacenza). Biele dieser Städte erhielsten von den Römern Municivalrechte.

- 2. Liguria. Es trug seinen Namen von den Ligures, einem Alt = Italienischen Bolke, und erzstreckte sich von dem Fluß Barus, der es von Gallia transalpina trennte, bis zum Fluß Macra, und im N. dis zum Padus, und umfaßte ungefähr das neuere Gebiet von Genua. Städte: Genua, ein sehr alter Ort, Nicaea (Nizza), Colonie von Massilia; und Afta (Afti).
- 2. Mittelitalien, umfaßt sechs Lander, Etruria, Latium und Campania an der W. Scite, Umbria. Picenum und Samnium an der D. Scite.
- 1. Etruria, Tuscia, Tyrrhenia, ward bes grenzt im R. durch den Macra, der es von Ligus rien, und im S. und D. durch den Tiberis, der

es von Latium und Umbria trennte. Der haupt: fluß Arnus (Arno). Es ift meift ein gebirgiges Land, nur tie Secfufte ift Chne. Es hat feinen Da= men von den Etruscis, einem fehr alten, mahr: scheinlich aus der Mischung mehrerer Bolferschaften, auch uralter Griechischer Colonicen, benen Die Etrus: fer ihre Schrift, nicht aber ihre Runft verdanken, entstandenen Bolfe; das seine Bereicherung, und die baber entstehende Prachtliebe, tem Sandel und ber Schifffahrt verdankt haben foll. Städte: zwischen dem Macra und Arnus: Pifae (Pifa), Piftoria (Diftoja), Florentia, Facfulac. Zwifchen bem Arnus und Tiberis: Bolaterrae (Bolterra), Bol: finii (Bolsena) an tem Lacus Volsiniensis (Lago Di Bolfena), Clusium (Chiufi), Arretium (Ur= reggo), Cortona, Perusia (Perugia), in beffen Mabe ber Lacus Thrasimenus (Lago di Perugia), Falerii (Falari), und die reiche Ctadt Beji. Diefe gwolf einzelnen Stadte hatten jede ihr Dberhaupt (Lucumo). Wenn auch häufige Berbindungen unter ibnen entstanden, so scheint es boch nicht, bag ein festes und dauerndes Band bie Nation vereinigt babe.

2. Latium, eigentlich die Wohnsige der Latini, von dem Tiberis im N. bis zu dem Borgebirge Eireeji im S., welches daher auch Latium vetus hieß. Allein man rechnete auch nachmals das Land von Eireeji bis zum Fluß Liris hinzu (Latium novum); so daß also im N. der Tiberis, im S. der Liris Grenze war. Die Size der Latini selbst

waren in der fruchtbaren Ebene von der Tiber bis Circeji; es wohnten aber um sie herum mehrere kleine Belkerschaften, theils biklich in den Apenninen, wie die Hernici, Sabini, Aequi und Marsi; theils südlich, wie die Bolsei, Rutuli, und Aurunci.

— Flüsse: der Anio (Teverone) und Allia, die sich in den Tiberis, und der Liris (Garigliano), der sich ins Mittelmeer ergießt. Städte in Latium votus: Roma, Tibur, Tusculum, Alba longa, Ostia, Lavinium, Antium, Gabii, Belitrae, die Hauptstadt der Bolseer, und mehrere kleinere. In Latium novum: Fundi, Terracina oder Anxur, Arpinum, Minturnae, Formiae.

3. Campania. Das Land zwischen dem Liris im N. und dem Silarus im S. Eine der frucht= barften Ebnen der Erde, aber zugleich sehr vulkanisch. Flüsse: der Liris, Bulturnus (Boltorno), Silazrus (Selo). Berge: Besuvius. Es trug seinen Namen von dem Volke der Campani. Städte: die Hauptstadt Capua; ferner, Linternum, Cumae, Neapolis, Herfulanum, Pompeji, Stabiae, Nola, Surrentum, Salernum u. a.

Die brei Oftlander von Mittelitalien find fol-

1. Umbria. Die Grenzen machen im R. ber Fluß Rubico, im S. die Fluffe Alefis (Gefano) ber es von Picenum, und ber Mar (Nera), ber es

son bem Gebiet ber Sabiner trennt. Es ift meift Chne. Das Bolf ber Umbri batte fich in frubern Zeiten aber über einen viel größern Theil von Stalien verbreitet. Ctabte: Ariminum (Rimini), Gpole= tium (Spoleto), Rarnia (Narni) und Dericu= Tum (Diriculi).

- 2. Picenum. Die Grengen machen im M. der Acfis, im S. der Atarnus (Pefcara). Das Bolk heißt Picentes. Das Land ift eine fruchtbare Ebnc. Stadte: Ancona und Afculum Dicenum (Afcoli).
- 3. Samnium, bas Gebirgland von bem gluß Atarnus im D. bis jum Frento (Fortore) im G., wiewohl in bemfelben außer bem Sauptvolf, ben Camnites, einem rauben und machtigen Gebirgs volke, auch noch mehrere kleinere Bolferschaften, wie Die Marrucini und Peligni im R., die Fren= tani im D., und die hirpini im G. wohnten. Alffue: der Cagrus und Tifernus. - Ctabte: Allifae, Beneventum und Caudium.
- 3. Unteritalien ober Groß = Griechenland, umfaßt vier Lander: Lucania und Bruttium an ber 2B. Seite, und Apulia und Calabria an ber D. Geite.
- 1. Lucania. Grengen: im D. ber Gilarus, im S. ber Laus. Gin meift gebirgiges Land. Es trug feinen Ramen von bem Bolf ber Lucani; ei= nem Zweige ber Aufones, bem hauptvolke von Un=

teritalien. Stabte: Paestum ober Posidonia, jest nur berühmt burch seine Ruinen, und Helia ober Belia:

- 2. Bruttium (bas jetzige Calabrien), die weste liche Landzunge von dem Fluß Laus bis zu der süde lichen Landspisse bei Rhegium. Die D. Grenze macht der Fluß Brandanus. Ein gebirgigtes Land. Es hat seinen Mamen von den Bruttiis, (einem halbe verwilderten Zweige der Ausones), die in den Gebirgen wohnten, weil die Kuste mit Griechischen Pflanzstädten besetzt war. Städte: Consentia (Cossenza), Pandosia, Mamertum, und Petilia. (Die Griechischen Colonicen s. oben S. 191.)
- 3. Apulia. Das Land an der Oftfuste von dem Flust Frento bis zum Anfang der östlichen Landzunge; eine sehr fruchtbare Ebne, besonders zur Biehzucht geschickt. Flusse: der Aufidus (Ofanto) und Eerbalus. Das Land ward getheilt in Apulia Daunia, den nördlichen, und Apulia Peucetia, den südlichen Theil, die durch den Aufidus getrennt wurden. Städte in Apulia Daunia: Sipontum und Luceria; in Apulia Peucetia: Barium, Cannae und Benusia.
- 4. Calabria ober Messapia, Die kleinere bfiliche Landzunge, Die mit dem Borgebirge Japygium ensbigt. Stådte: Brundusium (Brindifi) und Cale

I. Per, bis zur Eroberung Italiens. 264. 381

lipolis (Gallipoli). Bon Tarent und andern Grieschischen Colonicen f. oben S. 192.

Zu Italien rechnet man auch die brei großen Insfeln: Sicilien, Sardinien und Eorfifa. Allein nach der Römischen Staatsgeographie gehörten sie nicht mit dazu, sondern waren Provinzen. Waren gleich diese Inseln an den Küssen von Fremden besteht, so behielten sie doch in ihrem Innern ihre alten Einwohner, unter denen auf Sicilien die Siculi, unter ihren eignen Königen, die von Italien einges wandert sehn sollen, und wovon die ganze Insel den Mannen trug, die bekanntesten sind. Von den Stadeten auf denselben, von denen die wichtigern theils phönicischen, vorzüglich aber griechischen Urssprungs waren, so den S. 36. u. S. 197 st.

## Erfter Zeitraum.

Bon der Erbauung Roms bis zu der Eroberung Italiens, und dem Anfang der Kriege mit Carthago. 754-264. (a. u. c. 1-490.).

Quellen. Der ansführlichte, und, bis auf feine Hypothese, Alles in Rom aus Griechenland ableiten zu wollen, boch am meisten kritisch seyn wollende, Schriftsteller über die alteste Gestückte von Rom und Italien, ift Dionyo von Salicarnaß in seiner Archaologie, von der nur die XI ersten Bücher bis 443 sich erhalten haben; wozu jedoch die von S. Abbate Majus in Mailand ente

bedten und 1816 herausgegebenen Auszuge aus ben folgenden 9 Buchern L. XII - XX. tommen. 3hm gur Ceite geht Livius bis Lib. IV. c. 18., von wo an er bis 292 und Sauptquelle bleibt. Bon den Biographicen bes Plutard geboren fur diefe Periode: Domulus, Ruma, Coriolanus, Poplicola und Camillus; fur die Runde und Kritif ber Quellen faft wichtiger ale Livius und Dionns. (G. Meine Abhandlungen de fontibus et auctoritate vitarum Plutarchi, in Commentationes recentiores Soc. Scient. Gott. Comment. I. II. Graeci, III. IV. Romani; auch besonders als Unbang gu ben Musgaben Plutard's von Reiske und Butten abgedruckt: Gottingae 1821. ap. Dieterich.). Die Quellen ber alteften Momifden Gefdichte waren von febr verfchiebener urt. Die Sagen ber Bater muiben gum Theil in biftorifden Liedern erbalten; (von einem großern Epos bort man nichts:) in diefem Ginne entstand eine Dichtergefdich: te; feineswegs aber deshalb bloß erdichtete Befdicte. Aber icon bie Cagen von den Inftituten des Ruma bas ben nichts Poetisches. Die Schreibfunft mar in Italien alter wie Rom; und wie weit daber die offentlichen Une nalen, wie die libri pontificum u. a. gurudgingen, bleibt ungewiß. Biele Radrichten find offenbar Familiennach= richten, mogen fie fich in ihnen mundlich oder fcbriftlich erhalten haben. Bu diefen famen Denfmaler, jowohl Gebande und Kunftwerke, als auf Tafeln eingegrabene Bundniffe; die aber gu wenig benutt gu fenn fcheinen. Beschichtichreitefunft lernten die Romer erft burch bie Grieden; und Romifche Geschichte mard eben fo frub, und vielleicht eben fo oft griediich, nicht bloß durch Grie: den, wie zuerft durd Diocles von Peparethus, fondern burch Romer, wie fcon durch Sabius Piccor, als Romifc geschrieben. Aus biefen lettern Quellen ichopften Dionps und Livius. Ihre altefte Gefchichte beruht alfo gum Theil auf Cagen und Poeffe; welche burch die Mbeterifche Be= handlung, befondere ber Griechen, noch meiter ausgefvon=

nen ward; aber gar nicht allein. Wo die Romifche Ge-Schichte ben poetischen Charafter ganglich ablegt, lagt fich nicht im Allgemeinen bestimmen; auch noch nach Bertreis bung ber Konige bis jur gallischen Eroberung tommen ein= gelne Partieen vor, die ihn tragen. - Für die Chrono= logie find die fasti Romani, erhalten theils in Inschrifs ten, (fasti Capitolini), theile in Sandschriften, wichtig. Sie sind gesammelt und erganzt von Digbius, Moris, Sigonius u. a. in Graevii Thes. A. R. Vol. XI. fo wie in Almeloveen fast. Rom. l. II. Amstel. 1705. u. a.

Pichii Annales Romanorum. Antwerp. 1615 fol. 2 Voll. Berfuch einer chronologischen Anordnung. Geht bis auf Bitellius.

Bon den Reuern ift außer ben allgemeinen Werfen über alte Befdichte (S. 2.) auch die Romifde Befdichte allein oft und fehr ausführlich behandelt. Wir zeichnen darunter bloß die wichtigern aus.

- ROLLIN Histoire Romaine, depuis la fondation de Rome jusqu' à la bataille d'Actium. Amsterdam. T. I - IX. g. 1744 (geht bis 89 v. Chr.) fortgefest und beendigt von CREVIER T X-XV. 8. Benn auch die Rritif Manches babei ju erinnern hat, fo ward doch durch dies Wert bas Studium erft gehoben.
- Der 4te Theil der Weltgeschichte von Guthrie und Gray mit Zevne's Berichtigungen.
- The history of the progress and termination of the Roman Republic by AD. FERGUSON in 3 Volumes. London. 1783. 4. Ueberfest und reich ausgestattet burch Bect. Leip= gig. 1784. 4 B. 8. Im Gangen bas vorzüglichfte Werk über die Geschichte der Romischen Republit; welches bie frühere Arbeit von Goldsmith vergeffen gemacht hat.
- Histoire critique de la Republique Romaine par P. CH. Levesque. 3 Voll. Paris. 1807. Wer noch langer mit blinder Bewunderung ben Rubm des alten Roms anftans nen will, muß biefes Werf nicht lefen.

Romifde Gefdichte von B. G. Miebubr. Erfter Theil 1811. Zweiter Theil 1812 Geht bis 417 a u. c. Saft mehr Kritif als Geschichte; mit fletem Streben, bas bisher Angenommene umzuftoßen. Scharffinn ift nicht immer Wahrheitssinn; und man glaubt nicht fo leicht an eine Berfaffung, die nicht nur gegen die berrichende Unficht des Alterthume felbit, (Folgerungen etwa aus einzelnen Stel-Ien widerlegen nicht fofort, was alle andern behaupten;) fondern auch (nach bem eigenen Beständniß des Berf. II., C. 5. ) gegen alle Analogie in ber Befdicte ift. Aber bie Wahrheit gewinnt auch felbft, wo die Kritif Unrecht bat: und der Werth einzelner tief eindringender Untersuchungen wird barum feineswege verfannt. - Bur Prufung:

Die altere Wefchichte bes Romifchen Staats, untersucht von w. wachemuth. Salle. 1819.

Commentatio de fontibus T. Livii in prima Historiarum Decade, auctore C. F. Th. LACHMANN. Gottingae 1821. Gine Dreisschrift.

Die Werfe über Romifche Berfaffung f. unten am Ende biefer und am Umfang der dritten Periode.

Gine Menge ber wichtigften Schriften über bas Romifche Alterthum finden fich in der großen Cammlung:

GRAEVII thesaurus Antiquitatum Romanarum. Lugd. Bat. 1694 sq. XII Voll, fol. und in:

SALENGRE thesaurus Antiquitatum Romanarum. Venet. 1732. 3 Voll. fol.

Biele vortreffliche Albandlungen besonders in den Memoires de l'Academie des Inscriptions.

Rur die Kenntnis des Locals des alten Roms ift außer Nandini Roma veins in Graevii thes. A. R. T. IV. noch immer bas vorzüglichfte:

VENUTI descrizione topografica delle antichità di Roma. P. I. II. Roma. 1763. befonders in der neuesten Ausgabe von Visconti. 1803. Ferner:

5. 4. Q. Adler Beschreibung ber Stadt Rom, Altona, 1781. 4.

# I, Per. bis zur Eroberung Italiens. 264. 385

Die beste Darstellung ber Densmähler bes alten Roms geben:

PIRANESI antichità di Roma. III Voll, fol.

- 1. Die Geschichte Roms bleibt in gewisser Rückzssicht immer eine Stadtgeschichte, insosern, bis auf die Periode der Kaiser herunter, diese Stadt immer Beherrscherin ihres weiten Gebiets blieb. Die inz nere Verfassung dieser Stadt bildete sich aber in ihren Haupttheiten bereits in dieser ersten Periode; und aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, sollte man daher das Interesse derselben nicht herabsehen. Ob jezdes der Grundinstitute Roms gerade in dem Zeitzpunkt entstand, in den es gesetzt wird, ist eine ziemzlich gleichgültige Frage; aber sie entstanden gewiß in diesem Zeitraum; und der Gang, den die Verfassung bei ihrer Entwickelung nahm, ist im Ganzen ohne Zweisel richtig geschildert.
- 2. So sehr auch die ältesten Sagen der Römer über ihre Herkunft ausgeschmückt waren, so kommen doch darin alle überein, daß die Römer zu dem Bolk der Latini gehörten, und daß ihre Stadt eine Colomic von dem benachbarten Alba longa war; wies wohl sehen sehr früh Sabiner zu ihnen stießen; und vieles auch von den Etruskern angenommen ward. Es scheint sehen lange Gewohnheit der Latini gewesen zu senn, durch Anlage von Colonicen die Cultur ihs res Landes zu befördern.

Die Urgeschichte von Rom läft sich so wenig als die von Althen oder einer andern Stadt des Alterthums auf streng bistorische Wahrheit zurücksühren; da sie großentheils auf Sagen beruht, die von Dichtern und Rhetoren behandelt wurden, die wieder sehr von einander abwichen; wie schon aus Plutarch's Momulus erhellet. Da aber die Kunde derselben, so wie sie jest im Dionys und Livius vor und liegt, in so vieles Andre eingreift, so darf sie nicht mit Stillschweigen übergangen werden; und daß sie neben den Dichtungen auch Wahrheiten enthält, lehren am dentlichsten die politischen Institute, deren Ursprung sie erzählt, und die schon sieder in diese Zeiten hinauf reischen. Eine scharfe Grenzlinie zwischen der mythischen und bistorischen Zeit ziehen zu wollen, hieße nur das Wesen der Mythologie verkennen.

L. DE BEAUFORT sur l'incertitude de cinq premiers fiècles de l'histoire Romaine, nouv. ed. à la Haye. 1750. 2 Voll. 8. Bas sich gegen die Glaubwurdigkeit der ersten Römifchen Geschichte sagen ließ, ist von Beaufort mit vielem, oft gesuchten, Scharssinn entwickelt.

3. In den ersten 245 Jahren seit ihrer Erbauung stand diese Stadt unter Oberhäuptern, die man Renige nennt; die aber weder erblich, noch vielweniger unumsschränkt waren, ob sie gleich das eine und das andere zu werden suchten. Dielmehr bildete sich eine Municipalverfassung, die bereits einen beträchtz lichen Grad von politischer Cultur verräth; die aber ihren Haupttheilen nach, — wie in jeder Colonie, — wahrscheinlich ein Nachbild der Versassung der Mutterzstadt war. Die Hauptmomente von dieser sind: a. Entstehung und innere Einrichtung des Senats. b. Die Entstehung und Fortbildung des Patriciats

# I. Per. bie gur Eroberung Italiens. 264. 387

ober erblichen Familienadels, ber, durch bie Bermaltung ber Gacra, und Die eingeführten Ge= Schlechtsnamen genütt, febr bald eine immer machtiger werdende politische Partei, (aber beshalb feine eigentliche Priefterkafte,) im Gegensan gegen bie Plebejer bilbete. c. Die Organisation des Bolfs (populus), und die barauf gegrundeten Are ten der Bolksversammlungen (comitia), ins bem außer ber ursprungliden Kopfeintheilung in Tribus und Curias fpaterbin auch eine Bermbe genseintheilung in Classes und Centurias ge: macht ward; burch welche außer ben altern Comitiis curiatis die febr funftlich organisirten Comitia centuriala entfranden. d. Die religibfen Inftitute (religiones), die in ber engften Berbindung mit ber politischen Berfaffung eine Ctaatereligion bildes ten, burch welche Alles im Staate an feste Kormen gebunden ward, und eine bebere Canction erhielt. So wie nicht weniger e. Die gesetlichen Berhaltniffe Des Prisatlebens, ber Clientel, ber Che, und be= fonders ter vaterlichen Gewalt. Durch biefe ftrengen bauslichen Berhaltniffe mard biefem Bolfe, von feinen frubeften Zeiten an, ein Beift ber Subordination und ber Ordnung eingeflößt, burch ben es eigentlich bas geworden ift, was es ward.

4. Ungeachtet vieler fleinen Kriege mit feinen nache ften Nachbarn, ten Cabinis, Alequis, Bolfcis, einzelnen Staten ber Etrusfer und felbst ben Laz tinis, erweiterte Rom sein Gebiet nur wenig. Ale lein den ersten Schritt zu seiner Vergrößerung that es tadurch, daß es seit der Zerstörung von Alba longa haupt der sammtlichen Städte der Latini zu werden suchte, und auch wirklich ward.

Reibe ber Ronige. Momulus 754 - 717. -Erfte Ginrichtung der Colonie und Bunahme ber Babl det Burger durch Errichtung eines Afols, und die Bereini= gung mit einem Theil der Cabiner. Ruma Dompis ling † 679. Judem man ibn als Stifter der Res miiden Staatsreligion ichilderte, erhielt diefe ibre hobere Sanction durch ibr Alterthum. Tullus Softi= lius + 640. Durch die Beffegung und Berftorung von Alba ward der Grund ju der Berrichaft Roms über La= tium gelegt. Uncue Martins + 618. Er erweiterte bas Gebiet Roms bis ans Meer, und die Unlage bes Safens von Oftia zeigt, daß Rom jest icon Schifffahrt trieb, wenn diefelbe auch vielleicht mehr Geerauberei als Sandel jum Endzweck batte. Tarquinius Priffus + 578. Ein Brieche feines Berfommens. Auch mit den per bundeten Etrudfern fonnte Rom ce unter ibm. fcon aufnehmen. Gerving Tulling + 534. mertwurdigfte in der Reihe der Romifden Konige. bracte Rom an die Spise des Bundes der Latini, und befestigte ibn burch communia sacra. Auf feine neue Bolfeeintheilung nach bem Bermogen wurden die wichtigften Inftitute, der Consus, und die Comitia conturiata gebaut. Das Bedurfniß berfelben zeigt bas machtige Em: porfommen des Romifchen Burgerftandes; allerdings aber fand mit berfelben auch icon bas Geruft gur Republif vollendet da. Carquinius Superbus (ber Eprann) - 509. - Indem er ale Enfel des Priffus fich der Regierung gewaltfam bemachtigte, fucte er fic burch eine genauere Berbindung mit ben Latinis und Bolfcis gu verftarten; beleidigte aber dadurch, fo wie burch feine Eprannei, fowohl die Partei der Gemeinen

als der Patricier. Seine Verdrängung, und die dadurch bewirfte Umformung der Aerfassung, war indest eigentlich ein Werk der Herrschlucht der lettern.

Algabotti saggio sopra la durata de' regni de' rè di Roma (Op. T. III.). Chronologische Zweisel. Heißt Schwierigkeiten schaffen Kritit?

5. Die Abschaffung ber Roniglichen Gewalt batte für die innere Berfaffung Roms unmit= 509 telbar nur die Folge, daß biefe Gewalt, eben fo un= bestimmt wie die Konige sie gehabt hatten, auf jahr= lich gewählte zwei Confules übertragen wart. Der Rampf indef, den die neue Republif fur ihre Freibeit mit Etrusfern und Latinern bestehen mußte, trug viel dazu bei, den republikanischen Geift zu beteben, (wahrend man burch die Ginfuhrung ber Dic: 498 tatur in den Zeiten der Roth den Uebeln der Belfe= berrschaft entging); der von jest an Hauptzug im Romischen Charafter bleibt. Das Seft ber Regierung wurde aber ganglich von ber Partei an fich geriffen, welche die herrschende Familie verdrängt hatte; und ber Druck biefer Ariftofraten, besonders gegen ibre gu Leibeigenen gemachten Schuldner (nexi), wurde, un= geachtet der dem Bolfe schon durch Balerius Pepli: 500 fola zugesicherten bochsten richterlichen. Gewalt (lex de provocatione), so hart, daß schen nach wenig Jahren ein Aufstand ber Gemeinen (plebis) entstand, ber die Unftellung von jahrlich gewählten Burger: 493 vorstebern (tribuni plebis) gur Folge batte.

Erfter handelstractat mit Carthago 508, in bem Rom gwar als Freiftaat, aber noch nicht einmal

ale Beberrfderin von gang Latium, erfdeint; bas wiche tigfte Monument für die Glaubwurdigfeit der altern Romifden Geschichte!

Herne foedera Carthaginiensium cum Romanis super navigatione et mercatura facta; în Opusc. T. III. cf. Meine Ideen 20. Beilagen zum 2.B.

6. Die weitere Entwickelung ber Romischen Bersfaffung in diesem Zeitraum dreht fich fast ganzlich um den Streit, den die neuen Bersteher der Gemeinen mit dem Erbsudel führten, indem sie, statt gegen Bedrückungen von diesem zu schüßen, bald selber ansgriffsweise versuhren, und in kurzem das Ziel so weit hinaussteckten, daß ohne vollige Gleichheit der Rechte keine Beendigung des Streits zu erwarten war. Er mußte lange dauern, da die damalige Arisstoftratie sowohl an der Clientel als an der Staatsreligion durch die Auspielen zu feste Stügen hatte.

Hauptmomente bes Streits: 1. Die Tribunen usurpisten bei bem Proces des Coriolanus das Necht, einzelne Patricier vor das Gericht des Bolfs zu ziehen. — Dadurch veranlaste Comitia tributa, (entweder blose Bersammlungen des Bürgerstandes, oder doch so organissirt, daß der Bürgerstand das Uebergewicht hatte); welz che den Bolfstribunen, indem sie Anträge an den Bürgerstand machen fennten, den nachmals so wichtigen Anteil an der Gesetzebung verschaften. 2. Billigere Bertheilung der den Nachbaren weggenommenen Ländereien an das ärmere Bolf; (älteste leges agrariae,) veranlast durch die ehrgeizigen Unternehmungen des Caffins 486. 3. Erweiterter Amfang der Comitia tributa, besonders

für die Wahl der Tribunen, durch Volero 472. 4. Versuche zur gesehmäßigen Beschränfung der konsularischen Gewalt, durch Terentillus (lex Terentillus) 460; welche nach langem Streit endlich zu der Idee einer allgemeinen geschriebenen Geschgebung führten 452, die ungeachtet des ansänglichen Widerstandes der Patricier auch realisier ward.

Kampf ber Demofratie und Aristofratie in Rom, ober Geschichte der Romer von der Vertreibung des Tarquin bis zur Erwählung des ersten Plebejischen Sonsuls, von Chr. F. Schulze. Altenburg. 1802. 8. Die genaueste Andeinandersesung dieses Theils der Nömischen Geschichte.

7. Die Gesetzgebung der zwölf Tafeln bes 449 statigte theils altes Herkommen, theils wurde sie aber auch durch die Gesetze Griechischer Nepubliken, unter denen besenders Athen genannt wird, die man einholen ließ und zu Nathe zog, vervollkommt. Man beging aber dabei den doppelten Fehler, daß man nicht nur die Commissarien zu der Entwerfung der Gesetze aus bloßen Patriciern wählte, sondern diese Commissarien auch zu alleinigen Magistraten mit dietatorischer Gewalt (sine provocatione) machte, und ihnen dadurch den Weg zu einer Usurpation bahnte, die nur durch einen Bolksaust 447 stand gestärzt werden konnte.

Daner ber Sewalt ber Decemvirs 451—447. Die Zweifel gegen die Gesandtschaft nach Athen reichen keines-weges hin, ein so bestimmt erzähltes Factum ungewiß zu machen. Athen stand damals unter Perikles ander Spihe Griechenlands; und sobald man überhaupt Griechische Gesehe zu Nathe ziehen wollte, konnte man Athen nicht übersehen. Warum hatte auch ein Staat, der

fcon 30 Jahre fruher einen Sandeletractat mit Carthago fcblog, und nicht ohne Befanntschaft mit den Griechischen Colonieen in Unteritalien seyn fonnte, nicht eine Gesandtschaft nach Griechenland fenden konnen?

Die noch vorhandenen Bruchftude der Gefeggebung ber zwolf Tafeln findet man gesammelt und erlantert in Bacutt Hist. jurisprudentiae Romanae; und mehreren andern Werken.

8. Durch die Gesete ber zwolf Tafeln waren awar die rechtlichen Berbaltniffe der Burger fur alle gleich bestimmt, aber wie sie überhaupt sehr wenig enthalten zu haben scheinen, was auf eigentliche Staatsconstitution Beziehung hatte, fo blieb die Berwaltung des Staats nicht nur wie bieber in ben Banden der Ariftofraten, Die alle Memter befetzen, fondern durch bas Berbot ber Beirathen zwi= feben Patriciern und Plebejern in den neuen Gefegen, sebien bie Scheibewand zwischen beiben auf immer gezogen zu fenn. Rein Bunder baber, wenn Die Angriffe ber Burgervorsteher, beren Macht nicht nur erneuert, sondern noch vermehrt, und nur das burch beschränkt wurde, daß fie einstimmig hans beln mußten, weil jeder einzelne bas Recht hatte gu intercediren, auf die Patricier fogleich wieder an= fingen.

Außer ben übrigen Gesehen, welche bei ber Ernenerung der tribunicia potestas 446 zu ihren Gunften gegeben wurden, scheint schon das einzige, nachmals öfter wiederholte, ut quod tributim plebes jussisset, populum teneret, (wodurch nach der neuern Sprache der Qu'rgerstand sich felbst constituirte), ihn allmächtig

# I. Per. bis zur Eroberung Italiens. 264. 393

Bu machen; wenn die Romische Geschichte nicht wie die Geschichte anderer Freiftaaten Beispiele genug lieferte, wie wenig man von der Gebung eines Geseiß immer auf seine praftische Anwendung schließen barf.

- 9. Die hauptpunkte bes neuen, burch ten Tribun Canulejus erregten, Streits gwifchen Patri: ciern und Burgerstand, wurden jest bas Gefet über 445 Die connubia patrum cum plebe, und die aus: Schließende Theilnahme ber Patricier am Consulat, wovon die Tribunen die Abschaffung verlangten. Die Aufhebung bes erften Gefetes erlang= ten fie noch 445 (lex Canuleja); aber die Theil= nahme am Consulat erst nach einem achtzigiährigen, fast jedes Jahr erneuerten, Gegant, wobei man fich, wenn die Tribunen, wie gewöhnlich, die Gin= schreibung zur Miliz verboten, damit half, Die con= fularische Gewalt auf die jahrlich gewählten Befehls= haber in den Legionen, wozu man auch Plebejer nahm, ju übertragen; (tribuni militum consulari potestate). - Errichtung der Burde der Cenfo: 443 ren, in benen man anfangs nur Bevollmachtigte gu ben mechanischen Berrichtungen bee Cenfus fab; bes ren Amt aber bald, ba sie die Censura morum an fich zogen, zu ben wichtigsten im Staat gehorte.
  - 10. Indem Rom unterdeffen als Haupt ber benachbarten verbundeten Stabte (socii), sowohl ber Latini, besonders seit dem Siege am See Regil= 497 lus, als der andern Belkerschaften, diese oft bruckte,

ober sie sich doch gedrückt glaubten, dauerten die kleinen Kriege mit diesen, die bei jeder Gelegenheit sich
loszureißen strebten, fast ununterbrochen fort, und
müßten Nom entwölsert haben, wenn nicht die Marimen, sowohl durch die Freigelassenen, als auch oft
durch die Besiegten die Zahl der Bürger zu vermehren, dies verhindert hätten. So wenig diese Fehden
im einzelnen merkwürdig sind, so sehr sind sie es dadurch, daß durch sie nicht bloß die Nation ein Kriegervolk wurde, sondern auch jene Herrschaft des
Senats sich gründete, deren große Folgen späterhin
sich zeigen werden.

Unter diesen Kriegen muß der lette Krieg gegen Beji, der reichsten Stadt Etruriens, bemerkt werden, weil die fast zehnjährige Belagerung derselben 404—395 die Veranlassung theils zu Winterfeldzügen, theils zur Einführung des Soldes bei der Romischen Miliz wurde; wodurch die Führung längerer und entfernterer Kriege erst möglich ward; so wie dagegen höhere Abgaben (tributa) wieder die Folge davon sepn mußten.

II. Doch ware Rom balb nachher durch einen Sturm von Norden her beinahe völlig vertigt worzden. Die aus dem nördlichen Italien nach Etrurien vorgedrungenen Sennonischen Gallier bemächz 389 tigten sich desselben bis auf die Burg, und ascherten es ein, eine Begebenheit, die dem Andenken der Rözmer so tief sich einprägte, daß wenig andere in ihrer Geschichte durch die Tradition mehr ausgesponnen sind. Camillus, damals der Retter Roms, und überzhaupt einer der Jaupthelden der damaligen Periode,

I. Per. bis zur Eroberung Jealiens. 264. 395

machte sich boppelt um seine Vaterstadt verdient, ba er nach dem Siege bas Projekt einer ganzlichen Auswanderung nach Beji zu vereiteln wußte.

12. In dem wiederaufgebauten Rom lebten aber auch bald die alten Streitigkeiten wieder auf, wozu die, durch die feit Ginfuhrung des Coldes er= hohren Tribute, und die Ginführung des hohen QBu= chers bewirfte Berarmung bes Burgerstandes, Die Berantaffung gab. Die Tribunen Gertius und Licinius, die zuerft burch eine fünfjahrige Dauer ihres Tribunats ihre Macht zu befestigen wußten, und Licinius durch ein Ackergefet, daß fein Ginzelner über 500 Joch Staatslandereien besigen sollte, sich die Gunft des Bolks verschaffte; brachten es endlich ba= bin, bag ber eine Conful aus dem Burger= stande gewählt wurde; und obgleich der Abel durch 366 Die Ernennung eines Prators aus feinen Mitteln, und ber Mediles Curules fur bas Opfer, das er bringen mußte, einen Ersatz suchte, so konnte es doch nicht fehlen, daß die Theilnahme der Plebejer an den übrigen Magistraten (ber Dictatur 353, der Cenfur 348 und ber Pratur 334), so wie an bem Priefterthum 300 bald von felber folgen mußte, da sie ihre Anspruche auf den erften geltend gemacht hatten. Go gelangte man also in Rom zu bem Biele ber politischen Gleichheit des Burgerstandes und Erbadels; und wenn gleich der Unterschied zwi= fchen patricischen und plebeiischen Geschlechtern fort=

dauerte, fo mußten fie doch von felbst bald aufhoren politische Parteien zu fenn.

Ein zweiter handelstractat mit Carthago, 345 geichloffen, zeigt, daß auch um diefe Zeit die Schifffahrt der Romer nichts weniger als unbeträcktlich war; wiewohl fie auch jest noch großentheils aus Sceranberei bestand. Römische Kriegsgefchwader kommen aber schon in den nächsten 40 Jahren ofter vor.

13. Um vieles wichtiger als die bisherigen Kriege, waren die jest bald ihren Anfang nehmenden Kriege mit den Samniten. Wenn jene meist nur die Erhaltung des Principats über ihre nächsten Nachbazren zum Zweck gehabt hatten, so bahnten diese dagegen durch einen funfzigiährigen Kampf Rom den Weg zur Untersochung Italiens, und legten daz durch den ersten Hauptgrundstein zu seiner künftigen Macht.

Anfang der Kriege gegen die Samniten, als die Campaner gegen sie die Romer zu Hulfe riesen 343. Sie dauerten mit abwechseludem Glud und gewaltiger Ansstrengung, indem sie nur aushörten um wieder anzusangen, bis 290. Es ist die wahre Heldenperiode Roms, in der ein Decius Mus (Bater und Sohn, beide sich freiwillig ausopfernd), ein Papirius Eursor, Q. Fabius Marimus u. A. glanzen. Sie batten die Kolgen für Rom, daß a. die Romer den Gebirgkrieg und durch diesen zuerst eigentliche Taktik sernten; freizlich nicht ohne 321 unter die furcas Caudinas durchzugehn. b. Daß ihre Berhaltnisse mit ihren Nachbaren, den katinern und Etruskern, seiter bestimmt wurzben, durch die gänzliche Resiegung der erstern 340, und wiederholte Sieze über die andern, besonders 308. c.

Daß fie, ba besonders in der letten Periode der Camnitenfriege großere Völkerverbindungen in Italien entstanden, in Verhältnisse mit den entferntern Bölkern des Landes kamen; mit den Lucanis und Apulis durch das erste Vündniß 323, mit den Umbris seit 308, wiewohl diese Verhältnisse sich oft änderten, diese Völkerschaften stets wieder nach Unabhängigkeit strebten, und eben so oft Feinde waren. Uber dech bildeten sich in dieser Veriode die Hauptideen über die politischen Verhältnisse, in welche sie besiegte Völker mit sich sesten, praktisch aus.

14. Allein als Rom nach ber Unterjoebung ber Samniter seine Herrschaft in Unteritalien befestigen wollte, so gerieth es dadurch zuerst in einen Krieg mit einem auswärtigen Fürsten; indem die Larenstiner, zu schwach, sich selbst gegen Kom zu schützen, Pyrrhus von Spirus zu Hülfe riefen. Er kam zwar nicht um ihrer, sondern um seiner selbst willen; mußte aber selbst in seinen Siegen die Erfahrung maschen, daß die Macedonische Kriegskunst ihm nur ein schwaches Uebergewicht gab, das die Kömer bald auf ihre Seite zu neigen wußten, weil eine gute Bürgerzmiliz zulest stets über geworbene Truppen siegt.

Die Idee, Pyrrhus zu Gulfe zu rufen, war um so naturlider, da schon sein Borganger Alexander I. (f. oben S. 325.) als Eroberer in Unteritalien aufzutreten verssucht hatte, wiewohl mit schlechtem Gluck. In dem erzsten Kriege mit Pyrrhus 280—278 sielen zwei Schlackten vor, die erste bei Pandosia 280, die zweite bei Asculum 279, beide unglücklich fur Rom. Wie Pyrrhus aber nach seinem Uebergange nach Sieilen 278 (f. oben S. 203.) wieder nach Italien zurückhehrte 275, wurde

er von den Nömern bei Beneventum geschlagen, und mußte Italien raumen, indem er in Tarent eine Besfahung ließ. Allein bereits 272 siel auch diese Stadt in die Hande der Nömer, wodurch ihre Herrschaft bis zu dem Ende von Unteritalien ausgebreitet ward.

15. Das hauptmittel, beffen fich bie Romer febon von frubern Beiten ber bedienten, Die Berridtaft über die besiegten Bolker zu grunden, und zugleich ber Anhäufung des durftigen Saufens in Rom verzu= beugen, war bie Unlage von Colonicen Romis fcher Burger, Die, indem fie in Die eingenommes nen Stadte gelegt murben, jugleich als Befagungen Dienten. Jede Colonie bekam ihre eigne innere Bers faffung, die meift nach ber von Rom felbst gebildet war; und bie Erhaltung ber ffrengen Abbangigfeit ber Colonicen war daber auch naturliche Politik von Rom. Dies Romische Colonialsustem, bas von felbit aus ber roben Gitte entstehen mußte, ben Be= ficaten ihre Landereien und ihre Freiheit zu nehmen, wurde besonders in den Samniten : Rriegen ausgebils bet; und umfaßte allmablig gang Italien. In ge= nauer Berbindung damit fand die Anlage ber gros gen Seerstraßen (viae militares), von benen Die Appia bereits 312 gelegt wurde, und noch jest ein bleibendes Denkmal von ber bamaligen Romis fchen Große giebt.

Die Jahl ber Romischen Colonieen in Italien belief sich bei hannibal's Cinfall bereits auf 53. Aber manche ber angelegten gingen auch wieder ein. HENNE de Romanorum prudentia in coloniis regendis; in Opusc. Vol. III. cf. Prolusiones de veterum coloniarum jure ejusque causis in Opusc. Vol. I.

16. Die Verhaltniffe aber von Rom zu ben Itas lischen Belkern blieben sehr mannigfaltig. I. Einige Stadte und Bolferschaften hatten volles Romisches Burgerrecht, jedoch zum Theil ohne Stimmen in ben Comitien (Municipia), 2. Strenger war bas Bers baltnif der Colonicen (jus coloniarum), da die Colonisten zwar ihre Stadtverfassung, aber weder an ben Comitien noch ben Magistraten in Rom weitern Antheil hatten. Die übrigen Ginwohner Italiens mas ren entweder Berbundete (Socii, foedere juncti) ober Unterthanen (Dedititii). Die erftern bebiels ten a. ihre innere Berfaffung; aber mußten b. Tribute und Sulfstruppen geben; (tributis et armis juvare rempublicam). Ihr genaueres Ber= baltnif zu Rom beruhte auf ben Bedingungen bes Bundniffes. Um vortheilhafteften waren biefe 3. für Die Latini, wiewohl jede Stadt berselben ihr eigenes Bundniß hatte; (jus Latii). Co wie auch 4. Die übrigen einzelnen Italischen Bolfer (jus Italicum). Dagcgen 5. bie Unterthanen, Dedititii, auch ihre innere Berfaffung verloren, und burch Romi= Sche Magistrate (Praefecti) regiert wurden, Die man jabrlich erneuerte.

C. Siconius de antiquo jure Civium Romanorum; und de antiquo jure Italiae sowohl in den Oper. als in Graevii Thes. Ant. Rom. T. II. enthalten die gelehrtesten Forschungen über das Genauere dieser Verhaltniffe,

#### 400 Fünfter Ubschnitt. Romischer Staat.

17. Die innere Verfassung von Rom selbst, die sich jest ausgebildet hatte, trug in so fern den Charafter einer Demokratie, daß Abel und Bürgerstand gleiche Rechte genossen. Aber diese Demokratie war doch so mannigsaltig und so wunderz dar medisciert, die Rechte des Volks, des Seznats und der Magistrate griffen so tresslich in einander, und hatten durch die Staatsreligion, die alles an sesse Formen band, eine so starte Etüşe, daß man damals weder die Uebel der Anarchie, noch, was bei einem so kriegerischen Volke weit mehr zu verwundern ist, des militärischen Despotismus zu fürchten batte.

Die Rechte des Bolfs bestanden in der gefenge: benden Gewalt, in fo fern von Grundgefegen bes Staats die Rede war, und in der Bahl der Magiftrate. Der Unterfdied gwifden comitia tributa (als unabbangig von dem Genat), und centuriata (als ab= bangig von dem Genat), dauerte gwar der Form nach fort, verlor aber feine Wichtigfeit, ba ber Unterfcbied amifden Watriciern und Plebejern wenig mehr als blo= fer Namengunterschied blieb, und durch die Errichtung ber tribus urbanae 303 einem ju großen Ginfluß des Di= bele (forensis factio) auf die comitia tributa porgebant ward. Die Rechte des Genats bestanden in der Verbandlung und Bestimmung aller transitorischen Staatsangelegenheiten, mochten fie auswartige Berhaltniffe, (nur Rrieg und Frieden ausgenommen, wozu ce in der Regel der Einwilligung des Bolfe bes burfte); ober Kinangfachen, oder innere Rube und Gis derheit betreffen. Die Urt aber, wie ber Genat ergangt ward, mußte ibn gu bem erfien politifchen Corps ber bamaligen Welt machen. Die Rechte und der Diang

Mang ber Magistrate aber grundete fich gang auf ibre hobere oder geringere auspicia, weil alle of= fentliche Geschäfte nur auspicato geschehen fonnen. Des: balb fann nur ber, ber bie erftern bat, bochfte Civils und Militargewalt (imperium civile et militare), bes fiBen (suis auspiciis rem gerere); nemlich Dictator, Confuls, Pratoren; nicht aber die übrigen, welche nur die lettern haben. Die Bereinigung der militaris fchen und burgerlichen Gewalt in derfelben Derfon mat zwar nicht ohne Unbequemlichkeit, doch wurde dem milis tarifden Defpotismus dadurch vorgebeugt, daß feine Dagiftratsperjon in Rom felbft Militargewalt hatte. Da übrigens die Romifche Verfaffung fich bloß praftifch forts bildete, und es nie eine vollständige geschriebene Conftis tution gab, fo muß man auch nicht erwarten, bag alles bier genau bestimmt gewesen ware; ber ficherfte Weg, in Irrthumer gu verfallen, ift, wenn man dem ungeachtet Alles bestimmt angeben will.

Unter den gablreichen Werken über Romifde Bers faffung oder Alterthumer, zeichnen wir aus:

La republique Romaine, ou plan général de l'ancien gouvernement de Rome par Mr. de Beaufort. II Voll. 4. à la Haye. 1766. Eins der ausführlichsten, und in den behandelten Materien der grundlichsten, Werfe; abet doch noch nicht alle Gegenstände umfassend.

Histoire critique du gouvernement Romain; Paris. 1765. Nicht ohne einzelne scharfsinnige Blide.

Du gonvernement de la republique Romaine par A. Ad. De Texten. 3 Voll. 8. Hamburg. 1796. Es enthalt mehatere dem Berfasser eigenthumliche Untersuchungen.

Die gelehrten Forschungen über einzelne Haupttheile der Rosmischen Verfassung, wie Sigonius und Gauchius de comitiis Romanorum, Zamoscius de Senatu Romanom. A. findet man gesammelt in den ersten 2 Banden bes Thes. A. R. von Graevius.

Von den Volleversammlungen der Romer. Gin antiquaris fcher Berfuch von Chr. gerd. Schulze. Gotha. 1815. Sauptfactich nach Niebuhr.

Unter den gablreichen Sandbuchern ber Romifchen Alterthumer verfpricht

- NIEUPORT explicatio rituum Romanorum, ed. GESNER. Berolini. 1743. wenigstens bestimmt was er geben will. Die, welche bas gange Romifche Alterthum gu behandeln versprechen, erheben sich bieber nicht über bas Mittel= mafige. Mit defto mehr Glud ift aber bas R. U. von ber Geite des Mechts bearbeitet. Wir ermahnen die beis ben vortrefflichen Lehrbücher:
- BACHII Historia jurisprudentize Romanae. Lips. 1754. 1766.
- 6. Bugo Lehrbuch der Geschichte Des Romischen Rechts; fiebenter Verfuch. Berlin. 1820.

#### 3weiter Zeitraum.

Bon bem Anfange ber Kriege mit Carthago bis ju bem Unfang ber innern Unruben unter ben Gracchen.

264-134. (a. u. c. 490-620.).

Quellen. Sauptschriftsteller fur Diefen ewig benfe murdigen Beitraum der Grundung ber Romifden Welt= berrichaft ift bis 146 Dolobius, fowohl in den une volls ftandig erhaltenen Buchern feines Berte bis 216, als in den Brudftuden; dem and Living l. XXI-XLV. 218-166, baufig gefolgt ift. Uppian, der nach ihm ge= nannt werden muß, bat nicht bloß Kriegegeschichte; flos rus giebt nur einen Abrif. Bon Plutarch's Biographicen geboren bierher Fabius Marimus, D. Memilius, Marcellus, M. Cato, Flaminius.

## II. Per. bis auf die Gracchen. 134. 403

Bon Reuern barf bier nur Giner genannt werdent wer mochte neben ihm fteben?

Montesquieu Considerations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. Paris. 1734.

- I. Die Zerftückelung Staliens grundete bier die herrschaft ber Rimer; Die Berfildeinng ter Belt bahnte den Weg zur Weltherischoft. Diel koffete ber erfte Schritt; die andern geschaben leicht und sehnell. Die Geschichte aber des Kampfs zwischen Rom und Carthago zeigt im Großen, was bie Wefchichte Gries chenfants im Kleinen zeigte, und die ganze nachfols gende Geschiebte bestätigt, daß zwei Republifen nicht neben einander bestehen fonnen, ohne fich zu un= terjochen ober zu vernichten. Allein die Große, bet Umfang, und Die Folgen biefes Rampfs, in Berbin= bung mit ber erffaunlichen Anstrengung und ben gros Ken Mannern, die in bemfelben von beiden Seiten auftraten, geben ihm ein Intereffe, wie ihn fein ans brer Rampf unter Nationen bat. Wenn fich beibe Staaten an Dacht und Spulfsquellen ziemlich gleich waren, so war boch die Beschaffenheit von blesen sehr berichieben. Carthago batte außer ber Berrichaft bes Meers auch eine gefülltere Schapfammer, und burch biefe fo viele Soldner als es wollte; Rom bingegen, burch fich felber ftart, batte alle Bortheile bes blog friegerischen Ctaats vor bent boraus, der zugleich Handelsstaat ift.
- 2. Der erfte brei und zwanzigiahrige 264 Rampf zwischen diefen beiben Republiken wurde aus 21t Se'2

einem geringen Anfange bald ein Kampf über ben Befig von Sicilien, erweiterte fich baburch von felbst zu einem Rampf über bie Berrschaft bes Meers, babnte Rom, als es burch feine neugeschaf: fenen Flotten Diefe auf eine Zeitlang errungen batte, felbft den Weg zum Ungriff auf Ufrifa, und en= bigte mit ber Bertreibung ber Carthager aus Gicilien.

Beranlaffung bes Streits die Befetung von Meffana burd die Romer 26a. Der lebertritt Biero's von Sprafus von Carthagifder auf Momiide Geite 263, bestimmte erft ben Plan ber Romer gur Bertreibung ber Carthager aus der Infel, und die Ciege bei Mgrigent und die Ginnahme Diefer Stadt 262 idien ihn feiner Musführung naber gu bringen; zeigte aber auch den Do: mern die Rothwendigfeit einer Seemacht. Die Unlage berfelben, in dem bamale febr bolgreichen Stalien, ift weniger munderbar, wenn man ihre frubere Schifffahrt fennt. Es waren nicht die erften Kriegsschiffe. die fie bauten, fondern nur die erften großern Griege: fdiffe nach carthagifdem Mufter. Erfter Geefieg ber Momer unter Duilius, durch Gulfe ber Mafdinen jum Entern 260. Das jeht entstandene Projett gur Berfehung bes Kriege nach Ufrifa, war eine ber großen Romifden Ideen, die von jest an Sannte maxime des Ctaats ward, den Feind in feinem eig= nen Lande anzugreifen. Der zweite bocht merfwurdige Ceefieg 257, ber ben Weg babin babnte, geigt die Domifde Sectaftif bereits in einem auferft glangenden Lidte. Allein ber ungludliche Ausgang ber Erpedition nach Ufrifa 256 ftellte das Gleichgewicht wieder ber, und ber Rampf über die Berrichaft des Meers ward defto hartnactiger, je ofter das Glud wechielte. Die Entscheidung beruhte auf dem Befig der Onipine

von Sicilien, Lilybaum und Drepanum, die zur Bormaner Carthagos gemacht war, und unüberwindlich schien, seitdem Hamilfar Barfas 247 dort das Commando erbielt. Nur die Abschneidung der Communication mit Sicilien seit dem letten Romischen Seesteg unter Lutatius 241, und die ganzliche Erschöpfung der Finanzen in beiden Staaten, erzeugte einen Frieden, unter den Bedingungen, daß die Carthager: 1. Sicilien und die benachbarten kleinen Inseln räumen. 2. In zehn Jahren terminweise 2200 Talente als Kriegskosten an nom bezahlen. 3. Hiero von Syrakus nicht betriegen sellten.

3. Durch das Ende diefes Kriegs fah fich Rom in neue politische Berbaltniffe gefest, die ben Wir= fungefreis ber Republik nothwendig erweitern muß= ten. Sowohl die Lange des Rampfe als die Art der Beendigung batte einen Nationalhaß erzeugt, wie er nur in Republiken moglich ift; Die Ueberzeugung, nicht unabhängig neben einander bestehen zu fennen, mußte um so viel mehr einleuchten, da der Beruh= rungspunkte jest weit mehr waren, als vor dem Un= fange des Kriegs; und wer kennt nicht den Ueber= muth jeder Republik, wenn bas erfte große Erperi= ment ihrer Kräfte gelungen ist? — wovon auch Rom durch die Wegnahme Cardiniens, mitten im 237 Frieden, ein recht auffallentes Beispiel gab. Die Ruckwirfung auf die innere Berfassung war aber cben fo groß. Denn wenn gleich an dem Gerufte berselben auch nicht bas mindeste geandert ward, so erhielt doch die Macht des Cenats jest ein felches Uebergewicht, wie in langen und glücklichen Kriegen

406 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

bie Regierungen in Republiken es gewöhnlich zu er=

Anfang und Beschaffenheit ber erften Romischen Provincialeinrichtungen in einem Theil von Sicilien, und in Sardinien.

4. Auch in bem Abriatischen Meere hatten die Romer sehr bald Gelegenheit, ihre Uebermacht zur See zu gebrauchen, indem sie ben Illyrischen Seeräuberstaat unter der Königin Teuta demuthigeten, und dadurch nicht nur die Herrschaft in diesem Meere sich sicherten, sondern auch in die ersten pozitisschen Verhältnisse mit den griechischen Staaten geriethen, die bald nachber so siehr wichtig wurden.

Anfang des ersten Illprischen Kriegs 230, der 226 mit der Unterwerfung der Teuta endigte; aber bereits 222 gegen Demetrins von Pharus, der sich für seine im vorigen Kriege erwiesenen Dienste nicht genug von Rombelohnt glaubte, erneuert ward; und an dem Rom auch nach seiner Berjagung und klucht zu Philipp 220 (s. oben S. 334.) einen gefährlichern Feind behielt als es ahnte. — Die Römer erschienen durch diese Kriege als die Metter Griechenlands, das von den Plünderungen dieser Seerauber anserst gelitten hatte; und sudem Corevra, Apollonia und andre Städte sich förmlich in ihren Schust begaben, wetteiserten die Achder, Aestoler und Athenienser, ihnen ihre Dansbarkeit zu bezeigen.

5. Allein wahrend zu eben biefer Zeit Carthago fich in Spanien einen Erfatz fur bas verlorne Sielstien und Sardinien fuchte, und Roms Eifersucht ihm

dort einen Vertrag abdrang, seine Eroberungen nicht über den Iberus zu erweitern (S. 94.), hatte Rom einen neuen Krieg mit seinen nördlichen Nachbaren, 226 den Galliern, zu bestehen, der nach einem heftigen Kampf mit der Gründung der Römischen Herrschaft auch in Norditalien endigte.

Ceit dem erften Kriege mit ben Galliern und ber Ginafderung Rome 390 hatten die Gallier miederholte Streif= guge 360 und 348 gemacht, bis fie 336 Frieden mit Rom ichloffen. Allein in ber letten Periode ber Gamnis tenfriege, als die großern Bolferbundniffe in Stalien entstanden, murben fie theile haufig von ben Etrud-Bern ale Goloner gebraucht, theile traten fie auch in Berbindung mit ben Samniten. Daber ihre oftere Theil= nahme an diefen Ariegen 306, 302 und 292, bis fie mit ben Etrusfern um Frieden bitten mußten 284, nachdem Rom fcon vorber die erfte Colonie nach Sena in ibr Land gefchiet batte. Der Friede dauerte bis 238, wo es durch das Vordringen transalpinischer Gallier wieder unruhig wurde; obne jedoch mit Rom gum Kriege ju fommen. Allein 232 ward ber Borfchlag des Tribunen Glaminius (lex Flaminia) ju Bertheilung des ben Cenones weggenommenen Landes, Beranlaffung gu neuen Unruben, indem die Gallier fich mit ihren trans= alpinifden Landsleuten, ben Gaefaten an der Rhone, tie fur Gold gu fechten pflegten, verbanden. Da diefe über bie Alpen famen, entstand ber furchtbare feche= iabrige Rrieg 226-220, in dem nach ber erften Riederlage ber Gallier bei Cluffum 225 die Romer in ifr eignes Land brangen, über den Do festen 223, und nach einer ganglichen Riederlage durch Darcellus fie gum Frieden zwaugen, worauf Romifche Colonicen in Placentia und Eremona gestiftet murden. - Die Babl ber maffenfabigen Dannschaft im Romifchen Stae lien betrug in Diefem Kriege 800,000 Mann,

#### 408 Fünfter Abschnitt. Momischer Staat.

6. Noch vor ber ganglichen Stillung biefes Sturms, bei dem auch vielleicht Carthagos Politik nicht gang unthatig gewesen war, batte Sannibal 221 in Spanien bas Commando erbalten. Man fann ibn von dem Borwurfe nicht freisprechen, daß Er und feine Partei ben Rrieg mit Rom anfing; auch fonnte Rom nach seinen bamaligen Berhaltniffen ihn schwerlich wollen; allein nicht immer fangt ber wirflich an, der zuerft zuschlagt. Der Plan Sannis bal's war Vernichtung von Rom, und die Ver= fegung des hauptfriege nach Italien mußte Die Romische Macht nothwendig aus ihrem Gleichge= wicht bringen, weil Rom jest vertheidigungsweise ges ben mußte, und Hannibal alle Bortheile bes Angriffs hatte. Ihre Gegenanstalten zeigen, baß fie bie Musführung jenes Entwurfs auf dem Wege, auf dem Hannibal fam, gar nicht fur moglich hielten.

Die Geschichte diese Ariegs 218—201, dem keine sols genoe Weltbegebenheit sein Interesse hat rauben konnen, zerfällt in drei Abschnitte, die Geschichte des Kriegs in Italien, des gleichzeitigen Kriegs in Spanien, und seit 203 des Kriegs in Afrika. — Einbruch Hannisdal's in Italien im Herbst 218. — Eressen am Ticisnus, und Schlacht am Trebia, noch in demselben Iahr. — Schlacht am See Thraspmenus im Frühzighr 217. — Beriehung des Kriegs nach Unteritatien, und Vertheidigungsstieg des Dictators Fabius bis gegen Ende des Jahrs. — Schlacht bei Cannae 216, welche die Finnahme von Capua und die Unsterwerfung eines großen Theils von Unteritalien zur Kolge hatte. Der folgende Desensiverieg des Carthagers hatte seinen Grund theils in dem Plan zur Vereinigung

mit feinem Bruber Usbrubal und ber Spanifden Armee, theile in der hoffnung von fremder Un: terftuBung, burd feine Berbindungen in Gprafus feit Siero's Tode 215, und mit Philipp von Macedonien 216. Allein beide Aussichten wurden durch Rom vereitelt, indem man Sprafus befriegte und eroberte 214-212 (f. oben G. 204.) und Philip in Griechen: land beschäftigte (f. oben G. 335.). Da auch vollends Die Momer, ungeachtet feines fubnen Mariches auf Rom, Sannibal Capua wieder entriffen 211, blieb ibm nichts als die Gulfe unter Addrubal aus Spanien übrig; ber aber, ale er in Italien anlangte, von ben Confule Cl. Mero und Livius bei Gena geschlagen ward, und blieb 207; von welcher Beit an der Arieg in Stalien nur Mebenfrieg murde, indem fich Sannibal nur vertheidigungsweise in Bruttium bielt.

The course of Hannibal over the Alps ascertained by J. WHITAKER. Lond. 1794. 2 Voll. 8. Der Uebergang foll über den großen St. Bernhard geschehen senn; zugleich Kritif der andern Meinungen.

Der Krieg in Spanien begann faft ju gleicher Beit, gwifden Us drubal, dem Bruder Sannibal's, und den Brudern En. und P. Cornelius Scipio, und murbe mit abwechselndem Glud geführt bis 216, wobei die Ent: fceidung meift von den Gefinnungen der Spanier felber abhing. - Plan Carthagos feit 216, Asbrubal mit der Epanischen Armee nach Italien gu ichiden, die dagegen burd Afrifanische Armeen ersett ward; bamale durch zwei Siege der Scivionen bei Ibera 216 und Illiberis 215 vereitelt; bie diefe endlich beide 212 der lebermacht und der Lift des Carthagers erlagen. Allein der Auftritt bes jungen D. Cornelius Scipio, der nicht bloß fei= ner Ration als ein boberer Genius erfcbien, anderte Alles, und das Schickfal Roms ward bald an diefen ver= hangnifvollen Ramen gefnupft. Wahrend feines Commandos in Spanien 210-206 gewann er die Spa=

nier, indem er die Carthager folug, und zur Ausführung feines Hauptplans Verbindungen in Afrika
mit Epphar anknüpfte 206. Doch hatte er Hasdrubal's
Marfch nach Italien nicht wehren können 208, welcher
ihm frilich die Unterwerfung des ganzen Carthagischen
Epaniens bis Gades 206, und badurch nach seiner Ruckkunft das Consulat eintrug 205.

Die Verschung bes Kriegs nach Ufrika burch Ccipio, ungeachtet bes Widerfpruche ber alten Relbberren in Rom, und bes burch Sophoniebe bemirften Rude tritte bee Gupbar auf Carthagifte Geite, (mofit aber ber bereits in Evanien gewonnene Dafiniffa vielfachen Erfat gab,) batte nach zwei Giegen über Abbrutal und Eppbar 203, und der Gefangenimait des leptern, bald bie Burudrufung bes Sannibal aus Stalien aur Rolge 202, und die Schlacht bei Bama 201 enbigte ben Grieg, unter den Bedingungen, bag 1. Carthago bloß fein Gebiet in Ufrita nebit feiner Berfaffung behalt. 2. Dagegen alle Kriegoschiffe bis auf 10 Trire= men und alle Elephanten audliefert. 3. In bestimmten Terminen 10,000 Talente begablt. 4. Reinen Krieg obne Einwilligung Roms anfangt. 5. Un Manniffa Alles qu= rudgiebt, was er ober feine Borfabren an Saufern, Gtab= ten und Landern, jemals befeffen baben. - Der gewohn= lich ben Carthagern gemachte Bormurf, bag fie Sannibal nicht unterftugten, verschwindet größtentbeile, fobald man ihren bereits feit 216 mit Refligteit befolgten, und febr richtig berechneten, Plan fennt, Die Gvanifche Urmee nach Stalien gu ichiden, und biefe burch Afrifaner zu erfeben; auch batte ja nichtbartich noch am Ende des Kriege die Partei der Barfas in Carthago bie Dberhand; - allein warum fie, Die im Frieden 500 Rriegsichiffe auslieferten, Scipio aus Sicilien berüber: fegeln liegen, obne ihm auch nur Gin Schiff entgegen gu fdiden, ift fdwer zu ertlaren.

7. Ungeachtet bee Menschenverluftes und ber Bers wisftung Italiens stand Rom boch am Ende biefes Kriegs viel machtiger als im Anfange beffelben ba. Die Berrschaft über Italien war nicht nur befestigt, fondern auch große auswärtige Lander eingenom= men, und die Herrschaft des Meers durch die Bernichtung ber Carthagischen Seemacht gesichert. Die Form ber Berfaffung anderte fich zwar nicht; aber wohl ihr Geift; ta die Macht bes Cenats faft unumsebrankt ward; und ungeachtet ber Morgenrethe ber Cultur, die feit der Befanntschaft mit den gebils betern Bolfern bes Auslandes fur Rom anbrach. wurde doch ber Ctaat immer mehr ein Rrieger= Staat. Bum erftenmal zeigt fich jest in ber Welt= gefdichte bas furchtbare Phanomen einer großen mi= litarischen Republif; und die Geschichte ber nachsten Decennien, in denen Rom alle Threnen und Freiftaaten um fich fturzte, gab auch fogleich ben Beweis, daß ein folder Staat ber naturliche Acind ber Unabhangigfeit aller Staaten ift, Die fein Urm erreichen fann. - Die Urfachen, weshalb Rom jest nach ber Weltherrschaft trachtete, lagen weder in feiner geographischen Lage, Die für eine erobernde Landmacht cher ungunftig schien; noch in dem Willen bes Wolfs, bas gleich ben erften Krieg gegen Philipp nicht wollte, sondern einzig und allein in dem Geift feiner Regierung. Die Mit= tel aber, wodurch es zu feinem Ziele gelangte, find nicht bloß in der Bortrefflichkeit feiner Ars meen und feiner Deerführer, fondern eben fo

sebr in der Festigkeit und Gewandtheit seiner Politik zu suchen, die jede große Berbindung gegen sich zu vereiteln wußte, so wenig es damals an Gegenern sehlte, die diese zu bewirken suchten. Wo war aber auch je ein Staatsrath, in dem eine selche Masse praktischer Politik sich bätte sinden konen, als in dem Romischen Senat nach seiner Einrichtung seyn mußte? — Doch würde Alles diesses nicht hingereicht haben die Welt zu untersochen, wenn nicht der Mangel guter Verfassungen und eine ausgeartete Kriegskunst in den übrizgen Reichen, und eine tief gesunkene Moraliztat unter den Herrschern und den Völkern des Auszlandes, Rom zu Statten gekommen wären.

Heberficht der politischen Berhaltniffe der bamaligen Belt. Im Beften waren Sicilien (in feinem gangen Umfange feit 212), Gardinien und Corfifa feit 237, und Spanien, eingetheilt in das die 6: feitige, und jenfeitige, (wiewohl letteres mehr bem Ramen als der That nad), feit 206 Romifche Provingen; die Abbangigfeit Carthagos feit bem letten Frieden war icon durch ben Berbundeten Mafiniffa gefidert; und Gallia cisalpina ale Proving, fonnte gur Vormauer gegen die Angriffe nordlicher Barbaren bienen. Dagegen bildeten in Diten die Das cedonifden Reide, nebft den griedifden Freifaaten, ein Staatenfpftem, beffen Berhaltniffe in fich felber febr verwickelt, mit Rom aber erft feit bem Illvrifden Krieg 230 und Philipp's Berbindung mit San= nibal 214 entstanden waren. Bon drei Machten vom er= ften Range: Macedonien, Eprien und Megpp= ten, waren die beiden erften gegen das lette verbundet, bas bagegen in gutem Bernehmen mit Bom ftand; bie

Staaten vom zweiten Mange, die Mom stets an sich anzuschließen suchte, um denen vom ernen desto troßiace bie Stirn zu bieten, der Aetolische Bund, die Konige von Pergamus, und die Republik Nibodus, und andre tieinere, wie Athen, waren bereits seit dem Bundoniß gegen Philipp 211 Berbundete Moms. — Dagegen war der Achaische Bund damals im Macedonischen Juteresse.

8. Die Rriegserflarung gegen Philipp von Macedonien erfolgte, ungeachtet bes Wiber= 200 fpruchs ber Bolkstribunen, fofort, und ber Angriff auf Macconien felbst, - ta es jest feste Marime blieb, ben Feind in seinem eignen Lande anzugreifen, - gleich darauf, ohne daß man Philipp aus feinen Vormauern Epirus und Theffalien sobald verdrangen fonnte. Allein an I. Quintius Flaminius, ber 198 gegen Philipp in der Geftalt des Befreiers von Griechentand auftrat, und durch feinen bleibenden politischen Ginfluß ber mabre Grunder ber Ronischen Macht im Often ward, fand Rom ben Staatsmann und Keldberrn, der nur fur Zeitalter großer Revolus tionen paßt. Wer verftand es mehr mit Menschen und Bolfern zu fpielen, mahrend fie ihm Altare er= richteten, als T. Quintius? Indem er ben Schim= mer eines hobern Genius, ben um Scivio die Das tur geschaffen hatte, um sich durch Runft zu ver= breiten wußte, hat er felbst beinahe die Geschichte acs tauscht. Der Kampf zwischen ihm und Weilipp mar mehr ein Kampf der Talente als der Waffen; und schon che die Schlacht bei Ennoscephalae Die 197

# 414 Funfeer Abschnitt. Romifcher Staat.

lette Entscheidung gab, hatte ber Romer burch bie 198 Gewinnung ber Achaer bas Uebergewicht lange auf feiner Seite.

Die Verhandlungen feit 214 gwifden Mom und Macebonien geben die erften auffallenden Beweise jugleich von ber Reftigfeit und Bewandtheit der Romifchen Politif, und find um fo merfwurdiger, Da durch das Bundnig mit den Metolern und andern 211 (f. oben G. 335.) bet Caamen zu allen nachfolgenden Begebenheiten im Often bereits ausgeftreuet ward. Das Guftem ber Romer, Die Schwachen als Berbundete unter ihren Cout ju nebmen, mußte immer ihnen Gelegenheit jum Kriege mit ben Machtigern geben, fobald fie wollten; und ungeache tet des mit Philipp gefchloffenen Friedens 204 mar dieß auch jest ber Kall. Bei bem Kriege felbft, gugleich Gees frieg und Landfrieg, war gangliche Berdrangung Philipp's and Griechenland eigentlich 3med bet Momer. (Die beiderfeitigen Berbundeten, und Die Bedingungen bes Friedens, gang benen mit Carthago abulid, f. oben G. 336. ). Die Bernich: tung der Seemacht der Beffegten beim Frieden, ward iest Marime ber Romischen Politif, burch bie man bie unentbehrliche herrichaft des Meers ohne eigne große Alotton, und ohne den mefentlichen Charafter einer Lands macht zu verlieren, behauptete.

9. Die Verdrängung Philipp's aus Griechenland brachte dieses Land in eine Abhängigkeit von Rom, die nicht besser als durch das Geschenk der Freis heit gesichert werden konnte, das T. Quintius den Griechen auf den Isthmischen Spielen machte; und 196 das Aufsehersystem, das die Römer bereits im Westen über Carthago und Numidien gegründet hats

ten, ward jetzt auch im Often auf Grieckenland und Macedonien angewandt. Remische Gefandtschafts= Commissionen, die in die verbündeten Länder geschieckt wurden, waren das Hauptmittel, dessen man sich bediente, diese Aussicht zu führen, die aber auch den Griechen, besonders den troßigen Actolern, bald sehr lästig ward, zumal da die Römer gar nicht eilten, ihre Armee aus dem freien Lande zurückzusziehen.

Die Freibeit warb eigentlich ben Staaten geschenkt, die auf Philipp's Seite gewesen waren; namlich den Achabern; bei den andern verstand es sich von seibst. — Doch zog die Römische Armee erst nach drei Jahren 194 aus Griechenland und den festen Plähen ab, und das Betragen des T. Quintius in die sem Zeitraum schildert eis gentlich den Mann. Wohl bedurften die Griechen, wennt Aube bleiben sollte, eines solchen Vormundes; doch zeigt sein Venedmen im Kriege gegen Nabis 195, daß es ihm am wenigsten um die Erhaltung der Nuhe in Griechensland zu thun war.

10. Durch ben Frieden mit Philipp war schon ber Saame zu einem neuen noch größern Kriege mit Syrien ausgestreut, den man bereits damals für unvermeidlich ansehen mußte, wenn er gleich erst nach sechs Jahren ausbrach. Es giebt wenig Perioden einer größern politischen Erise in der Weltgesschiebte, als diesen sechsjährigen Zeitraum. Der Fall von Carthago und Macedonien zeigte der Welt, was man von Rom zu erwarten hatte; und es sehlte nicht an großen Männern, die Sinsicht und Kraft besaßen, entgegen zu arbeiten. Die Gesahr einer großen

# 416 Funfter Abschnitt. Domifcher Staat.

Berbindung zwischen Carthago und Eprien, viel= leicht auch Macedonien, an ber Sannibal, jest an ber Spige bes Carthagifchen Staats, mit allem bem Gifer arbeitete, ten fein Saß gegen Rem ibm einfle: gen fonnte, und wozu man ben Beitritt mehrerer fleiner Staaten im veraus erwarten burfte, war nie fo groß; doch vereitelte Rom, burch feine eben fo entschlossene als schlaue Politif, indem es Hannibal 195 aus Carthago trieb, Philipp burch fleine Bortheile binbielt, bei den fleinen Staaten burch feine Ge= fandten thatig war, und an ben Sofintriguen in Sprien eine treffliche Stuge fand, Diefe Coalition; und Antiochus blieb bis auf die Actoler, und we= nige andre schwache Bundesgenoffen in Griechenland, fich selber überlaffen, wahrend die Romer von den ifrigen, befonders ten Rhobiern und Eumenes, Die mesentlichsten Bortbeile gogen.

Der erste Streitpunkt zwischen den Römern und Anstiochus war die Freiheit der Griechen, die jene auch auf die Anatischen Städte, besonders die Philipp inne gehabt, und Antiochus besest hatte, ausdehnten; wogegen Antiochus verlangte, daß sie sich in die Assatischen Angelegenheiten gar nicht mischen sollten; — der zweite Punkt, Antiochus Occupation der Thrazischen Chersonesus 196, wegen alter Ansprücke, dagegen die Römer ihn nicht in Europa leiden wollten. Der Streit sing bereits an 196, ward aber erst lebhaft, da durch Hannibal's Flucht zu Antiochus 195, und den Grimm und die Ausbehung der Aetoler, sich die Aussichten von allen Sciten trübten. Welch ein Glück für Rom, daß Hannibal und Antiochus nicht die Menschen waren, die sich einander verstehen konnten!

# II. Per. bis auf die Gracchen. 134. 417

HEYNE de foederum ad Romanorum opes imminuendas initorum eventis eorumque causis; in Opusc. Vol. III.

11. Der Krieg selbst war schneller als der Mace: ecdonische entschieden, weil Antiochus nur halbe Maagregeln ergriff. Nachdem er bereits burch 191 Glabrio aus Griechenland verdrangt war, und brei Seefiege Rom ben Weg nach Affien eroffneten, wollte er vertheidigungsweise geben; allein in ber Schlacht bei Magnesia am Sipplus ernd= tete L. Scipio die Lorbeeren, die wohl weit mehr 190 bem Glabrio gehorten. Die gangliche Verdrangung bes Antiochus aus Vorderasien ward schon vor bem Siege Breck bes Rriegs, und burch bie Bebingun= gen bes Friedens (f. oben S. 283.) murde bafur gesorgt, daß Antiochus nicht bloß geschwächt, sondern auch in der Abhängigkeit erhalten ward.

Wahrend diefes großen Kampfe im D. bauerten aber auch die morderischen Rriege im 2B. feit 201 in Gpas nien, wo der altere Cato 195 fommandirte, und feit 193 in Italien felber gegen die Lignrer fort. Bas man auch immer über die Mittel ber Bermehrung der n. Burger fagt, fo bleibt es doch fcwer zu begreifen, wie fie diefem allen nicht nur gewachfen fenn, fondern auch noch fortbauernd viele Colonicen ausführen fonnten!

12. Auch nach ber Entscheidung biefes Rampfs vermied es Rom mit wunderbarer Mäßigung, in der Gestalt des Eroberers zu erscheinen; nur fur Die Freiheit ber Griechen und fur, feine Bundes: genoffen wollte es gefochten haben! Dhne einen Db

Fußbreit Landes selber zu nehmen, vertheilte es das eingenommene Vorderasien, mit Ausnahme der freien Griechischen Städte, unter Eumenes und die Rhosdier, indem es zugleich an der Vehandlung der Aestoler, die nach langem Flehen den Frieden endlich erkaufen dursten, zeigte, wie es abgefallene Bundesgenoffen zu strafen wisse. — Die Vez 189 kriegung der Gallier in Vorderasien war für die Erhaltung der Ruhe des Landes eben so nothzwendig, als die Art des Kriegs für Römische Sitten und Disciplin nachtheilig ward. Man lernte es hier Contributionen einzutreiben.

13. Co war binnen Einem Decennium auch die 200 bis Romische Autoritat im Often gegrundet, und die 190 Geffalt der Dinge überhaupt ganglich geandert. Roch nicht Beberricherin, aber Schiederichterin ber Welt, galten die Ansprüche Roms jest vom Atlan= tischen Meer bis zum Euphrat; die Macht breier Sauptstaaten war jo vollig gebrochen, daß sie ohne Roms Erlaubnif auch nicht einmal einen Krieg anfangen durften, der vierte, Megnpten, batte fich bereits 201 unter Romische Vormundschaft begeben (f. oben G. 306.), und die Schwachern folgten von felbit, indem es fich alle gur Chre rechneten, Bun= besgenoffen Roms zu beigen. Auf biefen Da= men, mit dem man die Bolfer unterjochte, indem man fie einschläferte, grundete Rom dies neue politi= fche Suftem, und ftuste es theils durch die ftete Aufbehung und Begunftigung ber Schwächern gegen bie

# II. Per. bis auf die Grachen. 134. 419

Mächtigern, wie ungerecht auch die Forderungen der erstern waren, theils durch die Factionen, die es in allen, auch den kleinsten, Staaten sich zu bilden wußte.

So allgegenwartig thatig auch die Römische Politik burch ihre gesandtschaftlichen Commissionen war, so hatte man doch Carthago, gegen das man den Masinissa, den Achaischen Bund, gegen den man die Spartaner, und Philipp von Macedonien, gegen den man jeden, der klagen wollte, begünstigte, gleichsam unter speciellere Aussicht genommen. S. oben S. 96. 338. 339.

14. Auf bas Innere von Rom wirkten biefe veranderten Berhaltniffe, und Diefe Bekanntschaft mit ben Wolfern des Auslandes, wenn gleich eine immer größere Verbreitung von wiffenschaftlicher und aftheti= feber Cultur Die allmälige Folge bavon war, boch in mancher Ruckficht nachtheilig zurück. Die Ginführung ber schandlichen Bacchanalien, die entdeckt und verboten wurden, zeigt, wie leicht grobe Lafter unter 186 einem Bolfe einreißen fonnen, bas nur ber Unbefanntschaft mit benfelben feine gepriefene Moralitat verdankte. Unter ben bobern Standen zeigte fich aber ber Geift ber Cabale schon auf eine auffallende Beife durch den Angriff, den der altere Cato, beffen raftlofe Thatigfeit ewig nur bas Werkzeug fei= ner gehäffigen Leidenschaften war, gegen die Scipionen veranstaltete. Seine ftrenge Cenfur vergutete 185 nicht ben Schaben, ben seine eigne Immoralitat, und feine giftige Politif anrichteten.

Freiwilliges Eril bes Scipio Afrifanus nach Linternum 187, wo er 183 in eben bem Jabre ftarb, wo anch Hannibal der Verfolgung Nome unterlag. Auch fein Bruder L. Scipio Affatitus fonnte der Antlage und der Verurtheilung nicht entgehen 185. — Man hatte eine auffallende Wirtung von der Entfernung diefer großen Manner erwarten durfen; allein in einem Staat, wo die Negierung in den Handen eines Corps wie der Römische Senat war, sich befindet, wirft der Wechsel einzelner Personen sehr wenig.

15. Neue Handel mit Philipp von Macedonien, schon seit 185, der es bald nur zu sehr empfand, daß man ihn nur geschont hatte, so lange
man ihn bedurfte. Wenn gleich der Ausbruch des
Kriegs zuerst durch seinen jüngern Sohn, und die
Plane, die man mit diesem in Rom hatte, und dann
179 durch den Tod Philipp's aufgehalten ward, so nahm
der Haß doch unter seinem Nachfolger Perseus, ungeachtet des anfangs erneuerten Bundnisses, immer
172 zu; bis der Krieg wirklich ausbrach. (S. oben S.
341.).

Die ersten Ursachen zum Streit mit Philipp gaben die selben kleinen Eroberungen in Athamanien und Thesfalien, die man, während des Kriegs mit Antiochus, Philipp vergönnt batte zu machen. Doch schmerzte Philipp die Form der Verhandlung der R. Gesandtschaftscommission 184, vor der Er, der König, sich als Veklagter versantworten mußte, mehr, als der Gegenstand des Streitsselbst. Der Ausruf, den Philipp sein Grimm auspreste, "es sen noch nicht aller Tage Abend gesommen" zeigte schon damals seine Gesinnungen. — Der Zeitraum bis zum Ausbruch des Kriegs war für Rom übrigens nichts

weniger als ein friedlicher Zeitraum. Außer dem Kampf in Spanien und Ligurien, der fast ohne Unterbredung fortdauerte, verursachten die Empörungen sowohl in Iftrien 178, als in Sardinien und Corsita 176 bochft blutige Kriege.

16. Der zweite Macedonische Krieg, ber mit dem Untergange von Perfeus und seinem Reiche endigte, (f. oben G. 341.), belebte, da Perfeus 168 von feiner Geite Alles aufbot, nicht nur in Grie= chenland, Thracien und Illyrien, sondern auch in Carthago und Afien fich Berbundete zu verschaffen, Die gange Thatigkeit ber Romischen Politik, um eine machtige Coalition zu verhindern. Wo traf man um Diese Zeit ihre Gefandten nicht? - Auch gluckte es ihnen, ihn zwar nicht ganglich, aber boch fo zu ifo= liren, baf feine Berbindungen ihnen nur neue Trium= phe bereiteten. Das ausgeplunderte Epirus, und Gentius von Illyrien, mußten hart dafür bus 167 Ben, so wie man es auch die neutral gebliebenen eignen Bundesgenoffen, Die Rhodier und Gume= nes, recht schwer fuhlen ließ, daß fie nichts weiter als Greaturen Rome feven.

Unfang des Macedonischen Krieges 171 noch ehe Rom gerüstet war; nur durch einen hinterlistigen Waffenstillstand, der selbst die alten Senatoren emporte, konnte man die Zeit dazu gewinnen. Doch ging der Krieg 170 und 169 glücklich für Persend, dem nichts als Entschlossenheit und Sinsicht fehlte, seine Vortheile zu nuben, bis 168 Paulus Aemilius — gegen die Gewohnheit der Römer ein alter Feldherr — das Commando ervielt. Entscheidende mörderische Schlacht bei Pydna

#### 422 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

22. Jun. 168. So reicht eine Stunde hin, ein Reich zu fturzen, das weiter feine Stupe als eine Armee hat! — Bleichzeitig mit diesem Kriege und höchst erwünscht für Rom, war der Krieg des Antiochus Epiphanes ges gen Aegypten. Kein Bunder, daß Rom erst 168 durch Popilius hier Frieden gebot! S. oben S. 308.

17. Die Bernichtung ber Maccdonischen Monarchie hatte gleich nachtheilige Folgen für die Sieger und fur bie Besiegten. Bei ben erften reifte jest schnell ber Borfas, aus den Schiebsrichtern der Welt ihre Beherrscher zu werden; und die let= ten mußten in den nachsten zwanzig Jahren alle die Leiden erdulden, Die von einem folchen Uebergange un= gertrennlich waren. Das bisberige Suftem ber Romi= schen Politik mar ein auf die Dauer unhaltbares En= stem, weil Bolfer sich zwar wohl durch Gewalt vol= lig unterjochen, aber nicht unter bem Ramen ber Freiheit lange in Abhängigkeit erhalten laffen. Die burch diefen Krieg herbeigeführten Zeitumftande trugen aber auch noch befonders dazu bei, daß das Berhalt= niß zwischen den Romern und ihren Bundesgenoffen fich nach demfelben bald andern mußte.

Die Republifanisirung bes vorher ausgeleerten Macedoniens (s. oben S. 341.) und Illyritums, die, laut dem Defret bes Senats, "allen Bolfern zeigen sollte, daß Kom ihnen bie Freiheit zu bringen bereit sev", geschah unter so drückenden Bedingungen, daß die Besfrepten bald alles versuchten, einen König zu erhalten.

— Doch litt Griechenland noch weit mehr als Macedonien. Da während bes Kriegs der Factionsgeist hier den höchsen Grad erreicht hatte, so war der lleber-

muth der Romischen Faction, die meist aus feilen Bosewichtern bestand, eben so groß, als die Verfolgung aller anders Gesinnten, selbst derer, die teine Partei genommen hatten. Und doch glaubte Rom sich nicht ober sicher, als bis es durch einen schwarzen Kunstgriff sich aller bedeutenden Gegner dort auf einmal entledigt hatte. S. oben S. 341.

18. Ganz in demfelben Geist versuhr man jett auch gegen die übrigen Mächte, von denen man noch Widerstand zu fürchten hatte. Sie sollten wehr= los gemacht werden; und jedes Mittel dazu war in den Augen des Senats jett erlaubt. Indem man die Streitigseiten der Thronfolger in Acgypten zu einer Theilung nutte, (s. oben S. 308.) bemäch= tigte man sich in Syrien, mit Zurückhaltung des rechtmäßigen Erben in Rom, der Vormundschaft, am durch die Gesandten dort die Kriegsmacht zu 162 Grunde zu richten, (s. oben S. 287.).

19. Es ist daher auch klar, daß die jeht entstes henden Entwürfe gegen Carthago kein isolirtes Projekt waren, sondern vielmehr mit dem ganzen das maligen System der Römischen Politik auß genaucste zusammenhingen, wenn ihre Auskührung auch allerz dings durch mehrere einzelne Vorfälle theils aufgezschoben, theils beschleungt ward. Die Geschichte scheint in den unglaublichen Mißhandlungen, die Carthago schon vor seinem Fall erdulden mußte, den Wolfern, die es kassen können, ein Beispiel haben

424 Funfter Ubschnitt. Romischer Staat.

aufftellen zu wollen, was sie von der Herrschaft einer übermächtigen Republik zu erwarten haben.

Haupt der Partei, die Earthagos Zerstörung wollte, war Cato, theils aus Widerspruchsgeist gegen Scipio Nasita, ben er haßte, weil sein Einfluß im Senat zu groß war; theils weil er sich von den Carthagern bet seiner Gesandtschaft dahin nicht genug geehrt glaubte; der Sieg Masinissa's 152 (s. oben S. 98.) und der Abfall Utikas aber brachten das Projekt zur Neise. — Anfang des Kriegs nachdem man Carthago treulos entwassnet hatte 150, aber erst 146 wurde die Stadt durch P. Scipio Aemilianus eingenommen und zersstört; das Gebiet Carthagos aber unter dem Namen Afrika zur Kömischen Provinz gemacht.

20. Gleichzeitig mit diesem britten Carthagischen Rriege war ein neuer Rrieg in Macedonien, ber einen andern in Griechentand gur Folge hatte, und bas Schickfal beiber Lanber anderte. In Macebonien ftellte fich ein gewiffer Undrifcus, ber fich fur einen Sohn des Perfeus ausgab, an die Spike bes bochft migvergnugten Bolks; nahm ben Namen Philipp an, und ward befonders durch feine Berbin= 148 dungen in Thracien Rom febr furchtbar, bis er durch Metellus besiegt ward. Da Rom biefen Zeitpunft jur Auflösung bes Achaischen Bundes nugen wollte, entstand badurch ber Achaische Krieg (f. oben G. 342.), der noch burch Metell angefangen', und burch Mummius mit ber Berftorung Co-146 rinthe geendigt ward. Indem jest Griechenland sowohl als Macedonien zu Romischen Provin= zen gemacht wurden, gab Rom den Beweis, daß vor der Unterjochung einer kriegerischen Republik kein Berhältniß und keine Berkas-fung schützt, sobald die Zeitumstände sie möglich machen.

Man hatte erwarten follen, daß die Bernichtung zweier ber ersten handels stadte der Welt in demselben Jahre auffallende Folgen für den Gang des handels hatte nach sich ziehen müssen; allein der handel von Carthago und Corinth hatte sich schon vorher meist nach Alerandrien und Rhodus gezogen; außerdem ersetze Utika einigermaßen jest die Stelle von Carthago.

21. Während Rom auf diese Weise Thronen und Freistaaten stürzte, erhielt es aber an einem Spanis 146 schen Landmanne, Viriathus, einen Gegner in diesem Lande, dessen es sich nach einem sechsjährisgen Kampse nicht anders als durch Meuchelmord zu entledigen wußte. Aber auch nach seinem Tode dauerte 140 noch der Krieg gegen die unbezwinglichen Numantisner sort, die endlich Scipio Aemilianus zwar 133 vertilgen, aber nicht unterjochen konnte.

Die Kriege gegen die Spanier, die unter allen unsterjochten Bolfern ihre Freiheit gegen Rom am bartsnäckigsten vertheidigten, singen nach der ganzlichen Berbrangung der Carthager aus dem Lande 206, bereits an 200. Sie wurden so hartnäckig theils durch die Beschaffenheit des höcht volkreichen Landes, wo fast jeder Ort eine Festung war; theils durch den Muth der Einwohner; vorzüglich aber durch die Politik der Nömer, die ihre Verbündeten stets gegen die andern Bölker bewasseneten. Die Kriege hörten von 200-133 selten ganz

### 426 Funfter Ubschnitt. Romischer Staat.

auf, und murben meift augleich im bieffeitigen Epanien, wo die Celtiberer, und im jenfeitigen, wo bie Lufitaner die machtigften Begner waren, geführt. Cie waren am heftigften 195 unter Cato, ber das bies: feitige Epanien gur Rube brachte: bann 185 - 179, wo die Celtiberer in ibrem eignen Lande befriegt wurden: und 155 - 150, wo die Romer in beiden Provingen fo ge= ichlagen murben, daß man fich in Rom furchtete bingu= geben. Die Erpreffungen und die Trenlofigfeiten bes Gervius Galba brachten Biriathus 146 an die Spige feiner Ration, ber Lufitaner, boch verbreitete fic ber Rrieg auch bald ins dieffeitige Spanien, wo augleich mit mehreren Boltern befonders die Ruman= tiner gegen Rom aufftanden 143. Balb Gieger balb beffegt ift Biriathus gerade nach feinen Dieberlagen am furchtbarften, weil er bad Lofal feines Landes gu nugen, und ben Charafter feines Bolfe gu behandeln mußte. Dach feiner, burch Caepio veranstalteten, Ermorbung 140 wird gwar Lusitanien unterjocht, aber der Rumans tinifche Krieg wird befto heitiger, und die Rumanti. ner nothigen 137 ben Conful Mancinus zu einem nach= theiligen Bergleich. Als Scivio 133 ben Rrieg enbigte. mard es zwar in Spanien ruhiger, boch mar ber norbliche Theil des Landes Rom noch nicht gang unterworfen, wiewohl fie auch in Gallicien eindrangen.

22. Wohlfeiler als zu allen biesen Ländern kamen die Romer gerade am Ende dieses Zeitraums zu dem Besitz einer ihrer wichtigsten Provinzen, indem der verrückte Attalus III. von Pergamus (ungewiß auf wessen Betrieb?) ihnen sein ganzes Reich vermachte (s. oben S. 346.), das sie auch sogleich in 133 Besitz nahmen, und ungeachtet des Ausstandes des bis seynwollenden Erben Aristonieus behaupteten, in:

### II. Per. bis auf die Grachen. 134. 427

dem sie bloß P! "zgien als Belohnung an Mithridates V. von Pontus abtraten. So ward also der größte und schönste Theil von Vorderasien durch einen Federstrich Eigenthum Roms. War diese sonderbare Erwerbung ein Werk der Römischen Politik, so hat wenigstens Rom durch den Untergang seiner Sitten", und die furchtbarsten Kriege, die unter Mithridat die Folge davon waren, für diesen Zuwachs seiner Macht und seiner Reichthümer schrecklich gebüßt!

23. Die auswärtigen Besitzungen Roms außer bem eigentlichen Italien umfaßten, jest unter bem Mamen Provingen, - ein bochft bedeutungsvoller Dame in ber Romischen Staatssprache, wie fast jeder andere, - im 28. das dieffeitige und jenfeitige Spanien, Afrifa (Gebiet von Carthago), Gici: lien, Gardinien und Corsika, Ligurien, das Cisalpinische Gallien; im D. Macedonien, Achaja und Afien, (Gebiet von Pergamus). Die Bewohner dieser Lander waren vollige Romische Unterthanen. Die Berwaltung geschah burch Romische Magistrate, Die abgegangenen Confuls, und Prators, denen Quaftors (General : Einneh= mer) untergeordnet waren. Die Statthalter vereinig= ten zugleich in fich bochfte Juftig = Civil = und Di= litairgewalt, (eine Saupturfache ber schon jest entstehenden schrecklichen Bedrückungen); und fort= dauernd blieben Truppen in den Provingen. Durch Einführung ber Romischen Sprache, (außer wo

man Griechisch redete), suchte man die Einwohner zu romanifiren.

Dis gegen das Ende dieser Periode wurden die Prattors ausdrücklich für die Provinzen ernannt. Erst seit der Entstehung der quaestiones perpetuae ward es Sitte, daß die abgegangenen Pratoren Provinzen erhielten, (propraetores), eine Hauptquelle der Ausactung der Romischen Verfassung.

C. Siconius de antiquo jure provinciarum in GRAEVII Thes. A. R. Vol. II.

24. Die Erwerbung Diefer reichen Lander hatte auf bie Vermehrung ber Romischen Staatsein= fünfte naturlich einen großen Ginfluß. Rom mar zwar fein Staat, der wie Carthago ganglich von fei= nen Finangen abhing, aber bas Gleichgewicht, bas Rem in diesen zu erhalten wußte, ift doch bewundernswerth; und ber Geift ber ftrengen Ordnung zeigt fich auch hierin, so wie in jedem andern bffentlichen Institut. Wenn man auch in einzelnen Fallen burch einheimische Unleihen, Beranderungen des Mungfu= ges, und Salzmonepol fur ben Staat, fich half, fo war doch die Ordnung bald wieder bergestellt; und Die Beute aus den eingenommenen Landern war frei= lich ein großer Beitrag fur bas Merarium, fo lange fie noch, wie bisher, fur ben Staat, und nicht fur Die Keldberren gemacht wurde.

Quellen ber M. Finangeinnahme (vectigalia) waren: 1. Tribute. a. ber M. Burger d. i. Bermégendsfeuern, (die jedoch nach dem Kriege mit Perseus 168 als nicht mehr nothig lange unterblieben): von dem Senat

nach ben jedesmaligen Bedurfniffen bestimmt. b. Eribute ber Socii in Italien. Gie icheinen auch Bermogensfteuern gemefen zu fepn: verschieden wiederum bei einzelnen. c. Tribute der Provingen. Gie maren in einigen brudenbe Ropfftenern, in andern Bermogensftenern; wogu aber noch in allen die vielen theils ordentlichen, theils außerordents lichen Naturallieferungen tamen, fowohl fur die Ctadt= halter, die meift tarirt wurden, als fur die Berforgung der Sauptstadt. 2. Die Ginfunfte von den Staats : Dos manen (Ager publicus), sowohl in Italien, besonders Campanien, ale in den Provingen, von denen die Bebn= ten (decumae) entrichtet werden mußten, die burch vierjahrige Berpachtung, von den Cenforen angestellt, er= hoben wurden. 3. Die Ginfunfte von den Bollen (portoria) in den Safen und Grengftadten. 4. Die Ginfunfte aus den Bergwerfen (metalla), befondere den Gpani= ichen Gilbergruben; burch die Abgaben, welche die Befißer dem Staate entrichten mußten. 5. Die Abgaben ber Eflaven die freigelaffen wurden (aurum vicesimarium). - Alle Ginnahmen floffen in die Staatsfaffe, bas Aerarium; alle Ausgaben aus berfelben murden que= fcbließend durch den Genat bestimmt, obne dabei, fo menig als bei ben Abgaben, das Bolt gu befragen. Beamte maren die quaestores, unter benen die scribae (abgetheilt in decurias) gwar nur ale Subalterne ftanden, aber nicht obne großen Ginfluß zu haben. Gie mußten, ba fie nicht jahrlich wechselten, den jedesmaligen Quaftoren wohl un= entbehrlich, und die Geschafte, wenigstens das gange De= tail, meift in ihren Sanden feyn.

Ueber die Romifchen Finangen war bisher das Saupt-

- P. Burmannt Vectigalia Populi Romani. Leiden 1734. 4. — Seitdem baben wir zwei vortreffliche Schriften barüber in Deutschland, erhalten:
- D. J. Zegewisch Bersuch über bie Romischen Finanzen. Altona 1804. und

#### 430 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

21. Boffe Grundzüge bes Finanzwesens im Romischen Staat. Braunschweig. 1803. 2 Th. Beide umfassen sowohl die Nepublik als auch die Monarchie.

#### Dritter Zeitraum.

Bon bem Anfange ber burgerlichen Unruhen unter ben Gracchen, bis auf ben Untergang ber Republik.

134-30. (a. u. c. 620-724.).

Quellen. Ueber die erfte Galfte biefes michtigen Beit= raums der Republit bis auf bas Beitalter bes Cicero ber= unter, find wir leider! gerade am durftigfen unterrichtet! Rein einziger gleichzeitiger, ja auch nicht einmal ein fpate= rer Schriftsteller, der das Bange ber Beidichte behandelt hatte, hat fich erhalten. Uppian de bellis civilibus, Plucard in feiner Biographie ber Grachen, und der geift: reiche Compendienschreiber Dellejus Daterculus, find bier Die Sanptidriftfteller; und felbft die durftigen Inhalteangeigen der verlornen Bucher des Livius (von freine: bemius meifterhaft fupplirt), werden bier wichtig. Fur bie folgenden Beiten find Salluft's Jugurta und Ca: tilina zwei vortreffliche biftoriiche Cabinetitude, befto fcabbarer, ba fie und jugleich mit dem innern Buftande Roms befannter machen; fein Sauptwert aber, die Si: forien, bat fich leiber! bis auf eine Ungabl foftbarer Bruchftude verloren. In dem Beitalter bes Cafar und Cicero find fowohl die Commentarien bes erftern, als die Meden und die Briefe bes lettern, reichhaltige Quellen. Die und noch ubrige Geschichte bes Dio Cafe fine fangt mit bem Jahr 69 vor Chr. an. Bon Dlutard's Biographieen gehoren außer der ber Grachen, für biefen Beitraum die des C. Marius, Gylla, Que

eullus, Eraffus, Sertorius, Cafar, Cato von Utifa, Cicero, Brutus und Antonius; über deren Quellen meine, oben S. 382. angeführten Abhand-lungen nachzusehen sind.

Bon den Neuern ift der größere Theil dieses Beitzaums besonders behandelt worden in:

De Bnosses Histoire de la republique Romaine dans le cours du VII, siècle par Salluste. III Voll. 4. à Dijon. 1777. Deutsch durch J. C. Schlüter 1799 ff. mit Anmerfungen. 4 Bde. Der Verfasser dieses vortresslichen Werks ging von der Idee aus, den Sallust zu übersesen und zu suppliren. Es umfast daber außer der Uebersesung des Jugurtha und Catilina, den zwischen beiden, von Sallust in den Historiis behandelten, Zeitraum von Sulla's Abdantung 79 bis 67 v. Ehr. und ist gleich wichtig durch sich selbst, und durch die Periode die es behandelt.

DE Ventot Histoire des tevolutions arrivées dans le gouvernement de la Republique Romaine. Paris. 1796. 6 Voll. 12. Wenn gleich das mit Recht fehr geschäfte Werf auch schon die vorigen Zeitraume umfaßt, so muß es doch vorzugsweise hier genannt werden.

Mably Observations sur les Romains Genève. 1751. 2 Voll. 8. Uebersicht der innern Geschichte, nicht ohne Geist, aber so obersichtlich wie die Observations sur les Grecs eben dieses Schriftstellers.

1. Wenn die vorige Periode fast bloß die Geschichte auswärtiger Kriege war, so erscheint Rom dagegen in diesem Zeitraum fast in einem beständisgen Zustande innerer Convulsionen, die, zusweilen durch auswärtige Kriege auf einige Zeit untersbrochen, sich bald nur wieder erneuerten, um in noch heftigere Bürgerkriege überzugehen. Indem durch die sast grenzenlose Macht des Senats eine höchst ges

# 432 Funfter Ubschnitt. Remischer Staat.

häffige Familienaristofratie gegründet war, gegen welche sich die Volkstribunen in der Gestalt mächtiger Demagogen erhoben, entstand das durch ein neuer Kampf zwischen einer Aristofratissichen und Demofratischen Partei, aus denen bald Factionen wurden, und welcher durch seinen Umsang und seine Felgen freilich um vieles wichtiger als der alte Streit zwischen Patriciern und Plebesern ward.

Die allmäblich entstandene Kamilienariftofratte grundete fid auf die Theilnahme an den Magiftraten, die jest nicht nur um vieles politifd = wichtiger, fon= bern durch die Berwaltung der Provingen auch um vieles einträglicher geworben waren. Die jegige Ariftofras tifde Vartei befieht daber aus ben Regentenfami= lien (nobiles), und ihr Mittelpunkt ift der Senat. - Der Rampf mit ber Gegenpartei, ber plebs, mußte um fo viel beftiger werben, je großer theile wirflich Die Migbrauche, befonders in ber Bertheilung ber Staatslandereien waren, welche fich in die Staatsperwaltung eingeschlichen batten, und ben berrichenden Ramilien allein die Fruchte aller Siege und Eroberungen ficherten, und je machtiger die Demofratische Partei burch die Auhaufung bes Pobels, (obne Erwerb, und boch in ben Comitien ftimmend), befondere der gabllofen Treigelaffenen, die, obgleich Fremde, meift ohne Eigenthum und Bermogen, boch ben großern Theil bes fogenannten Romifchen Wolfe jest ausmachten, geworben war.

G. Al. Rupenti stemmata gentium Romanarum. Goett. 1795. 8. Für bie beutliche Ginficht ber Romifchen Fami-lien: und alfo Staatsgeschichte fast unentbehrlich.

2. Anfang ber Unruhen unter bem Tribunat bes 133 Tib. Cempronius Gracchus, den bereits feine frühern Berhaltniffe jum Mann bes Bolfs ac= macht hatten. Gein 3weck war Erleichterung bes Bustandes der niedern Bolfeklassen; und das Mittel dazu follte die beffere Bertheilung ber Ctaatse landereien fenn, die fast ausschließend in den Banden ber Ariftofraten warer, wodurch feine Reform nothwendig gleich anfangs ein Rumpf gegen Die Aristofratie ward. Allein schon Lib. Grace chus mußte bie Erfahrung machen, daß ein Dema= gog da nicht stehen bleiben kann, wo er will, wie rein auch die Absichten sind, von benen er ausgeht; und da er gegen die Gitte die Erneuerung feis nes Tribunats verlangte, fiel er als Opfer feiner Entwurfe.

Das erfte Agrarifche Gefes bes Gracous, nach ber vergeblichen Intercession feines Collegen Octaving. ber abgefest ward, vom Bolfe bestätigt, bem gu Folge Niemand über 500 Wecker, und jeder Gohn die Salfte bavon besigen follte, war eigentlich die Erneuerung ber alten Lex Licinia, aber freilich in dem jegigen Rom, wo es ein Eingriff in bas angemaßte Eigentbum aller großen Familien war, von unendlich großerer Bedeutung, als in dem frubern Rom. - Rieberfegung einet Commiffion gur Bertheilung der Landereien, der que gleich die Unterfuchung gegeben ward, was Ager publicus fen, ober nicht? - Rene populare Bor= folage des altern Brachus, befondere gur Bertheilung ber Schäfe bes verftorbenen A. Attalus von Bergamus, um die Erneuerung feines Tribunats gu erbalten; - gro= Ber Aufftand und Ermordung bes Tib. Gracchus burch die

# 434 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

Aristofratische Partei unter Scipio Rafica, am Tage ber Bahl ber neuen Bolfstribunen.

3. Doch wurde mit dem Fall des Haupts ber neuen Partei die Partei selber nichts weniger als vers nichtet. Nicht nur war an keine Auschedung des Ackergesetzes zu denken, sondern der Senat mußte es vielmehr geschehen laffen, daß die, durch den Ted des Gracchus in der Commission erledigte, Stelle wieder besetzt ward; und selbst Seipis Nasica mußte unter dem Borwande einer Gesandtschaft nach Alsien entsernt werden. Zwar bekam die Partei des Senats an dem aus Spanien zurücksehrenden Seiz 132 pis Alemilianus († 129) auf kurze Zeit eine große Stüge, doch halfen ihr am meisten die innern Schwierigkeiten, die der Ausführung des Gezseitzes entgegenstanden.

Großer Stlaven aufstand in Sicilien unter Ennus 134-131. Er trug nicht wenig zur Belebung des Streits in Nom bei, weil er die Nothwendigfeit einer Reform zeigte.

4. Sichtbares Bestreben der Bolkstribunen zur Bergrößerung ihrer Macht, die sie durch Graechus einmal hatten kennen lernen. Nicht genug, daß 130 sie Sitz und Stimme im Senat erhielten, wollte Carbo auch die Erneuerung ihrer Burde gesehm sig machen. Durch eine ehrenvolle Entfernung der Häupter der Bolkspartei kam man indest dem Ausberuch neuer Unruhen noch auf einige Jahre zuver.

# III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 435

Erfie Gründung der Römischen Macht in Gallia transalpina durch M. Kulvius Flaccus, indem man Massilia Huste fandte 128. Bereits 122 ward durch die Bestiegung der Allobroger und Arverner durch Q. Fastins, gegen die man die Acduer als Aundesgenossen in Schuß genommen hatte, das südliche Gallien Römische Provinz. — Einnahme der Baleatischen Inseln durch Metellus 123. — Quasturdes E. Gracchus in Scilien 128—125.

5. Doch halfen diese Palliativmitrel nichts, als E. Grachus, mit dem Versatz in die Fußstapfen seines Bruders zu treten, aus Sardinien zuräckfam. Zwar siel auch Er endlich als Opfer seiner Plane; allein der Sturm, den Er während seines zweijährizgen Tribunats erregte, war desto hestiger, je größer sehon bei seinem Ansange die Gährung war, und je mehr er an den glanzenden Talenten, die den mächztigen Demagogen bilden können, den ältern Bruder übertras.

Erstes Tribunat bes E. Gracchus 123. — Erneuerung und Schärfung des Agrarischen Gesetes. Allein indem er durch seine demagogischen Künste zugleich die Gährung vergrößerte, und die Erneuerung seines Tribunats auf das folgende Jahr 122 erbielt, erweiterte er auch seine Plane so, daß sie nicht bloß für die Aristofratie, sondern auch für den Staat höcht gestährlich wurden. — Entstebung der Getraideaustheistungen an das arme Bolk. — Plan zu der Umschaffung des Ordo equestris zu einem politischen Corps, als Gegengewicht gegen den Senat; indem er die dem Senat entrissenen judicia auf ihn übertrug. — Noch wichtigezer Worschlag zur Ertbeilung des Bürgerrechts an die Italischen Bundesgenossen: so wie zut

Aulage von Colonieen nicht bloß in Campanien, fondern auch außerhalb Stalien, in Carthago. Mur Die bochft feine Politif des Cenate, indem man durch ben Tribun Living Drufus den Mann des Bolfe dem Bolf aus ben Angen zu bringen mußte, verbinderte fei: nen volligen Triumph; und Ginmal im Ginten, mußte Grachus bald die Erfahrung jedes Demagogen maden, bag alsdann fein ganglicher Kall unvermeidlich ift. -Großer Aufstand und Ermordung des E. Grachus 121.

6. Der Gieg ber Ariftofratischen Faction war diesmal nicht nur um vieles vollständiger und blutiger, fondern fie wußte ihn auch fo gut zu nugen, daß das Agrarische Gefet tes Gracchus eludirt, und qu= lest gar aufgehoben wurde. Aber ber einmal ausge= ftreute Caame ju Unruhen, besonders unter ben Stalischen Bundesgenoffen, ließ fich nicht mehr ersticken; ba einmal bei ben Beberrschten bie Idee aufgestiegen mar, daß fie Mitherrscher feyn wollten. Wie bald ber Streit ber Factionen nicht nur erneuert, fondern auch ein Burgerfrieg ausbrechen follte, bing fast nur bloß von außern Umftanden und tem Zufall ab, ob fich ein fühner Unführer fand.

Eludirung des Acergefepes querft burch Aufhebung ber Unveraußerlichteit ber vertheilten Staatslandercien, wo= burch die Optimaten fie wieder an fich faufen durften. -Darauf durch die lex Thoria: gangliche Ginftellung aller weitern Bertheilungen, gegen einen Grundging, ber bem Bolfe ausgetheilt wurde; allein fehr bald bort auch die: fer Grundzins auf.

D. J. Begewisch Geschichte ber Grachischen Unruhen. 216 tong. 1801.

Meine Geschichte der Revolution der Grachen, in: Bermischte bistorische Schriften B. III. 1821.

7. Am sichtbarsten wirkte dieser Factionsgeist auf die Sitten zurück; die jest um desto schneller zu sinken ansingen, je mehr auch die auswärtigen Bershältnisse dazu beitrugen. Weder die Strenge der Censur, noch die Auswandsgesche (leges sumtuariae), und die, jest schon nöthig werdenden, Gesetze gegen den Eblibat, konnten hier helzsen. Nur sollte man diese Corruptel nicht bloß in der Habsucht der höhern Stände, sondern auch eben so sehr in der Zügellosigkeit des großen Hausens suchen.

Der Luxus in Rom war zuerst offentlicher Lu= rus, durch die übermäßige Bereicherung des Merarii, besonders in den Macedonischen Ariegen, ehe er Pri= vatlurus wurde; und auch diefem ging bie Sabfucht ber Großen geraume Beit voran. Die Sanptquelle gut Befriedigung der legtern fand fich gwar in ben Erpreffungen der Stadthalter in den Provingen, die, aus ber ihrer an großen Macht, ihnen ichon die Entfers nung erleichterte, und die leges repetundarum wenig binderten; aber vielleicht noch mehr trug bas Streben der verbundeten Furften und Ronige dazu bei, fich im Senat eine Partei gu erhalten; die bald nicht andere wie erfauft werden fonnte, und neben der Sabfucht zugleich ber Intrigue Rahrung gab. Aber ber Privatlurus be: burfte allerdings erft Beit um gu reifen. Erft nach ben Mithridatifden Ariegen erreichte er feine Sobe.

C. 117ciners Gefchichte des Berfalls der Sitten und ber Staatsverfaffung der Romer. Leipzig. 1782.

- Meierotto Sitten und Lebensart ber Romer zu verschiedenen Zeiten der Republif. Berlin, 1776. Die umfaffendfte Behandlung des vielseitigen Gegenstandes.
- C. 21. Börriger Sabina, ober Morgenfrenen im Putitimmer einer reichen Romerin. Leipzig. 1806. 2 Th. Eben fo wahre als schone Darftellung des Romischen Frauen= Lus rus, aber erft zur Zeit seines hochsten Glanges.

8. Am auffallendsten zeigte sich jene Corruptel in dem nächsten großen Kriege, den Rom in Afrika gezgen den adoptirten Enkel des Masinissa, Jugurtha bis von Numidien, und bald auch gegen seinen Berbunz 1166 deten Boc chus von Mauretanien, zu führen hatte. Angezündet und unterhalten durch die Habsucht Közmischer Großen, die Jugurtha meist schon von Ruzmantia her kannte, bahnte er aber auch in C. Mazrius einem neuen Demagogen den Weg zu seiner Bergrößerung, der, zugleich furchtbarer Feldherr, dem Staat um vieles verderblicher als die Gracchen wurde.

Anfang der Handel des Jugurtha mit den zwei Sohnen des Micipfa, und Ermordung des einen, Hiempfal, 118. — Als der andere Adherbal sich nach Kom wendet 117, siegt jeht schon die Partei des Jugurtha, und erhält eine Theilung des Reichs. — Rener Angriss auf Adherbal, der in Cirta belagert, ungeachtet einer wiedersholten Gesandtschaft von Kom an Jugurtha, sich ihm endlich ergeben muß, und umgebracht wird 112. Der Tribun E. Memmius nöthigt den Senat zum Kriege gegen Jugurtha; allein Jugurtha erkauft sich den Frieden vom Es. Calpurnius Piso 111. — Doch verhindert Memmius die Bestätigung des Friedens; und Jugurtha wird zur Verantwortung nach Kom gesobert. Dens

noch hatte er mabrideinlich feine Lossprechung erfauft, wenn die Ermordung feines Betters, des Maffiva, 110 burch Bomilfar's Gulfe es nicht unmöglich gemacht batte. Erneuerung bes Rriegs unter dem Cf. Gp. Albinus, und beffen Bruder Mulus 110, bochft ungludlich, bis ber unbestechliche Q. Metellus das Commando er: bielt 109, der ungeachtet der großen Talente, die Jugur= tha icht auch ale Relbberr entwickelte, und feiner Berbinbung mit Bocch us 108, den Arieg geendigt haben murde, wenn er nicht durch Marins, der durch feine Popularitat fich bas Confulat erichlich 107, verbrangt worden mare. - Und boch mußte auch Marins erft Bocdus jum Derrather machen, um durch ibn Jugurtha in feine Sande gu befommen 106. - Rumidien wird zwischen Bochus, und zwei Enteln des Mafiniffa, Siempfal und Siars bas, getheilt.

9. Die Erhebung des Marius zum Consulat brach nicht nur an sich die Macht der Aristofratie, da ein Reuling ohne Geburt, (homo novus), jest zum erstenmal gezeigt hatte, daß der Weg selbst zur hoch sten Stelle auch für ihn offen sen; sondern die Art, wie er, gegen Römische Sitte, seine Armee sich aus dem Pobel (capite censis) gebildet hatte, mußte ihn deppelt furchtbar machen. Dech würde er die Verfassung schwerlich gestürzt haben, wenn nicht ein neuer, höchst gesährlicher Arieg, da die mächtigessen Wölser des Nordens, die Cimbern und Teuzt onen, Italien zu verschlingen drohten, während in Sieilien zugleich ein neuer furchtbarer Estavenzstrieg wüthete, ihn unentbehrlich gemacht hätte. Allein nach der Niederlage mehrerer Römischer Heere,

## 440 Fünfter Abschnitt. Romifder Staat.

glaubte bas Velf nur in bem Besieger bes Jugurtha 104 ben Metter Italiens zu finden; und Marius wußte bis bies so gut zu nußen, daß er vier Jahre nach einan: 101 ber Consul blieb.

Die Cimbrer ober Cimmerier, mabricheinlich ein Dolf germanischen Stamme, aus ben Landern ober: halb bem ichwargen Meer, verurfacten eine Bolfermanberung, die fich von dort bis nach Spanien erftredte. Ihr Bug, vielleicht durch Mithridat's Scothifden Krieg veranlagt oder befordert, ging, wie die meiften Somabenguge, von Often nach Weften, lange der Donau. Bereite 113 folugen fie in Steiermart bei Moreja ben Ef. Davirins Carbo. - Bei ihrem weitern Buge nach Beften bingen fich bentiche, celtische und belvetische, Bolfer (Tentonen, Ambronen, Tiguriner) an fie an. - Angriff auf das Romifche Ballien 109, in bem fie Wohnnige fordern, und Riederlage bes Cf. Junins Silanus. - Nicherlage bes 2. Saffing Longinus und des M. Aurelius Scaurus 107. - Sauptnie= berlage der Momer in Galtien 105, burch den 3wift ihrer Reldberren, des Cf. Cn. Maulius und Q. Gervilius Caepio verurfact. Marine erhalt bas Commando und bleibt Conful von 104-101. Die Banderungen ber Cimbrer (von benen ein Theil felbft uber bie Porenden ging, aber von den Celtiberern gurudgefchlagen ward, 103) liegen Marius Beit, feine Urmee gu bilden; erft 102 verfucten fie, indem fie fich theilten, die Tentonen durch die Provence, die Cimbren felbft burch Eprol, in Italien einzudringen. - Große Riederlage und Ver: tilgung ber Teutonen burch Marins bei Mir 102. -Dagegen wirflider Ginbruch und Fortschritte der Cimbren, bis Marins bem Catulus gu Gulfe tommt. Große Chlacht und Riederlage ber Cimbren am Padue, 30. Juli 101.

### III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 441

J. Müllen bellum Cimbricum. Tigur, 1772. Ein Jugendversuch bes berühmten Geschichtforschers, cf. Mannert Geographie 1c. Th. 111.

10. Wenn schon bereits während tieser Ariege die Macht der Bolkspartei sichtbar gestiegen war, so brach dech der Sturm jest erst recht aus, da Mazrius das sechste Consulat sich erkaufte. Iest in 100 Mom selbst gegenwärtig, wollte er sich an seinen Feinzden rächen; und was vermochte der Senat, wenn in dem Consul selbst ein Demagog an seiner Spise stand? — Seine Verbindung mit dem Tribun Saturninus, und dem Protor Glaucias, schon ein wahres Triumvirat, würde nach der Verdrängung von Metellus die Republik gesüczt haben, wenn nicht die freche Zügellosigseit der Notte seiner Verzbündeten ihn genöthigt hätte, ihre Partei zu verlasssen, um nicht alle Popularität zu verlieren.

Der Angriff des Complots, das den Schein haben wollte in die Fußstapfen der Gracchen zu treten, war zuerst gegen den Q. Metellus, das Haupt der Partei des Senats, und den Todfeind des Marins von Afrifa ber, gerichtet. Nach seiner Verdrängung durch ein neues Ackergeses, dem er sich widerseste, usurpirte diese Faction jest die Nechte des Volks, und behauptete sie gewaltthätig in den Comitien, bis sich bei der neuen Consulwahl ein großer Aufstand aller rechtlichen Würger, jest durch Marins selber begünsigt, gegen sie erbob, und Saturninus und Glaucias, im Capitol belagert, sich ergeben mußten, und hingerichtet wurden.

— Eine Folge davon war bald die Jurückrusung des Metellus aus seinem freiwilligen Eril 99, selbst gegen den Willen des Marins, der sich nach Affen entfernte.

# 442 Funfter Ubschnitt. Domifcher Staat.

08 11. Die wenigen Jahre der Ruhe, welche Rom bis jest genoß, brachten manches Gute und Bofe gut Reife, wozu ber Saame schon verber ausgestreut war. Indem die jest auffeimende Beredfamfeit in einem M. Antonius, L. Craffus u. a. gegen Die Bedrucker ber Previngen in ben Staatsprocessen (Quaestiones) angewandt ward; und einzelne edle Manner die 2Buns. ben Siciliens, Affiens und andrer Provingen, burch eine beffere Berwaltung zu beilen suchten, murde die jegige Macht des Ordo equestris eine neue Saupt= quelle von Migbrauchen. Seitdem er außer bem Befig in ten judiciis, ten ibm C. Gracchus ver-Schafft batte, auch in bem Besig ber Pachtungen und baber auch ber Erhebungen ber Staatsein= funfte in den Provinzen gefommen war, fonnte er nicht nur jeder Reform, die man hier vornehmen wollte, fich leicht widersetzen, sondern auch in Rom ben Senat in Abhangigkeit erhalten. Der jest entfte= bende Streit über die judicia zwischen ibm und dem Senat ward einer der verderblichften für Die Republif, da die judicia durch denselben nur zur Stillung von Privathaß, und felbst zur Berdrangung ber größten Manner gemigbraucht wurden. 3war wurde der Beifig in ihnen durch den Tribun Dt. Li= vius Drufus (ben jungern) bem Ritterftande gur Balfte wieder entriffen; allein die Art, wie er ce that, blies leider! ein Feuer wieder an, das schon feit den Gracchen immer unter ter Afche geglommen batte. .

Erwerbung von Eprene durch das Testament des R. Apion 97, das jedoch, wiewohl mabricheinlich gegen Entrichtung eines Tributs, seine Unabbangigfeit behielt.

— Betlegung der Streitigkeiten zwischen den Königen in Worderassen, durch den Prator Sulla 92. (f. oben S. 351.).

12. Aufstand ter Italifden Bolfer gur Erhaltung bes Romischen Burgerrechts, und baraus entstehen ar ber blutiger Rrieg der Bundesgenoffen. Wenn bis gleich der Druck Roms ihn entfernt verbereitete, fo 88 wurde er toch durch die Ranke Romischer Demagogen, die feit dem Gefet bes jungern Gracchus ftets diefen Wilferschaften mit ber Ertheilung bes Burgerrechts febmeichelten, um fich unter ihnen eine Partei zu machen, eigentlich angefacht. Man fab aber bald, daß es ben Berbundeten felber nicht an Sauptern fehlte, die geoße Plane zu entwerfen, und mit Rachdruck auszuführen wußten. Italien follte Gine Republik, und fatt Rem, Corfinium Die Hauptstadt derselben werden. Auch konnte Rom nur baburch fich retten, bag es ben Berbundeten Das volle Burgerrecht, aber allmählig, ertheilte.

Indem von den Verbündeten seit den Unruben der Grachen siets große Schaaren nach Mom strömten, die im Solde dortiger Demagogen standen, wurde durch die lex Licinia Mucia 95, welche diese aus Mom entsernte, der Grund zur Revolte gelegt. Vereits seitdem fingen die Conspirationen unter diesen Völkern an, und gedichen ohne Störung zu einer solchen Reise, daß die Nacht lässigkeit Roms nur durch die dortige Parteiwuth, welche durch die lex Varia 91 gegen die Besörderer des Ausstand

des nur noch mehr entflammt wurde, erflarlich ift. Die Ermorbung bes Tribung Livius Drufus 91, eines febr zweidentigen Mannes, brachte die Gache gum Musbruch. In der Berbindung waren die Marfi, Picen= tes, Peligni, Marrucini, Frentani, Samnis tes, (die jest eine Sauptrolle fpielten), Sirpini, Apuli, Lucani. - In dem Ariene, der befto blutis ger war, je baufiger bie einzelnen Gefechte und Belage= rungen, befonders ber Momifchen Colonicen, waren, glangten von Romifder Geite befondere En. Dompejus, (ber Bater), Y. Cato, Marius, por allen aber Sul= la; unter den allgemeinen Teldberren ber Berbundes ten Dompading, C. Paping u. a. - Ertheilung des Burgerrechts zuerft an die trengebliebenen Latiner, Umbrer u. a. durch die lex Julia 91: darauf aber auch burch bie lex Plotia allmablig an die übrigen. Doch blies ben noch einzelne unter den Baffen.

HEYNE de belli socialis causis et eventu in Opusc. T. III.

13. Der jest geendigte Krieg veranderte wesentslich die Verfassung, da Kom jest nicht mehr so wie bisher aussehließend Haupt des ganzen Staats blieb; und ungeachtet man die neuen Bürger nur in acht Tribus einschrieb, mußte ihr Einfluß auf die Cosmitien doch bald fühlbar werden, da sie so leicht zu Factionen zu benußen waren. Außerdem war der sehen lange genährte Privathaß zwischen Marius und Sulla durch diesen Krieg um desto mehr geswachsen, je mehr Sulla's Ansehen in demselben gesstiegen, und das des Marius gesunken war. Es besturfte nur einer Veranlassung, wie der jest ausbreschende erste Pentische Krieg sie gab, um einen Bürz

III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 445

gerfrieg zu erregen, der die Freiheit Roms zu vernich= ten drohte.

14. Berbindung des Marius mit dem Tribun 88 Eutpitius, um durch ihre Faction den bereits dem Consul Sulla vom Senat gegebenen Oberbefehl gegen Mithridat zu entreißen. So leicht auch Sulla, seis ner Armee gewiß, an ihrer Spiße die Häupter der Faction vertrieb, so schien er es doch noch nicht zu wissen, daß eine Faction selber damit noch nicht vernichtet ist. Wie zwecknäßig auch seine übrigen Einrichtungen waren, so war die Erhebung Sinzna's zum Consulat doch ein Staatssehler, für den Italien noch härter als er selber düßen mußte. Wie viel Blut wäre geschont worden, wenn Sulla damals nicht zur Unzeit hätte populär seyn wollen.

Vorschläge des Sulpitius zur gleichnissigen Vertbeilung der neuen Burger und Freigelasseuch durch alle Tribus, um dadurch aus ihnen seine Faction zu bilden, die durch einen gewaltsam gesaßten Volksschluß den Oberbesehl dem Marius überträgt. — Marsch des Sulla auf Nom, und Vertreibung des Marius, der unter fast unglaublichen Abenteuern nach Afrisa entsommt, und nebst seinem Sohn und zehn seiner Anhänger geächtet wird. — Wiederherstellung der Macht des Senats, und Erzahnung desselben durch 300 Mitter. Sulla eilt, nachdem er seinen Freund E. Octavius und seinen Gegner L. Einna zu Consuls hat wählen lassen, nach Griechenland.

15. Erster Krieg mit Mithridat dem Groz 89 bis Ben, durch Sulla gegen die Feldberren des Konigs 85 in Griechenland siegreich gesührt, bis er, mit Zuruck= gabe aller Eroberungen, sich auf sein våterlickes Reich beschränkte. Wenn Rom seit Hannibal's Zeiten keinen solchen Gegner gesehen hatte, als den König von Pontus, der in wenigen Monaten Herr von ganz Vorzberasien, Maccdonien und Griechenland, sebon Itazlien selber bedrohen konnte, so mußte der Krieg auch von Römischer Seite von ganz andrer Natur werden, als alle vorhergehende, weil Sulla, nach dem Sieg der Gegenpartei, während desselben in Rom geächztet, ihn mit seinen Hülfsmitteln, und seiner Arzmee führen mußte. Die unglücklichen Länder, die der Schauplatz desselben waren, fühlten dies eben so sehr während des Kriegs, wie Italien es nach dem Kriege empfinden mußte.

Anfang des Ariege durch Mithribat, noch vor Endis gung bes Kriege mit ben Bundesgenoffen 89, indem et fich Cappadociens und Paphlagoniens bemachtigt. Er mar burd feine Berbindungen mit den Bolfern lange ber Donau und feine Seemacht nicht weniger furchtbar als burch feine Landmacht; und bie Erbitterung ber Affaten gegen Rom erleichterte ibm feine Unternebs mungen. - Doppelter Gieg über den R. Riffomedes pon Bithpnien und den Romifden Relbberrn Dr. Mguis lius, weven die Eroberung von gang Borberafien, Die Infel Mbodus ausgenommen, die Folge war. Er= mordung aller Rom. Burger in ben Stadten Borberaffens. - Uebergang ber R. Scere unter dem Relb: berrn Ardelaus nach Griedenland, mo Athen Sanptwaffenplat wird 88. - Belagerung, und endliche Erobes rung des ungludlichen Athens burch Gulla 1. Marg 87. - Wiederholte große Riederlagen ber Seere des Mithris Dates unter Archelans bei Chalcis und darauf bei Drdomenus durch Gulla 86, beffen Plane gewöhnlich auf

bie Bernichtung feiner Feinde berechnet maren. -Unfang ber Friedensunterhandlungen burch Archelaus, die aber erft burch eine perfonliche Unterredung gwio fchen Gulla und Mithribat beendigt wurden 85. - Schon porbin war von der Gegenvartei in Rom aber ber Relda berr &. Balerins Flaccus mit einer neuen Armee nach Borberaffen fowohl gegen Gulla als Mithribat ge= fciet, ber aber von feinem Legaten Rimbria ermorbet ward. Fimbria erhielt zwar Bortbeile über ben Ros nig; wurde aber von Onlla eingeschloffen, und entleibte fich felbit. - Cowohl burch bie Bugellofigfeit der Urmee, die Gulla nicht beschranten burfte, als burch Die ungeheuern Contributionen, die er nach dent Frieden gur Fuhrung des Stalifden Rriegs in Borderafien erprefte 84, und die Geeranber, die aus den aufgelofeten Rlotten bes Ronigs entstanden, wurden biefe ungludliden Lander, befondere die reichen Stadte, fait völlig gu Grunde gerichtet!

16. Allein während bieses Kriegs ging in Rom selbst eine Revolution vor, durch welche nicht nur die von Sulla wiederhergestellte Ordnung umgestoßen ward, sondern durch den Sieg der demokratisschen Kaction unter Einna und Marius eine wilde Pöbelanarchie entstand, die selbst durch den leisder! um etwas zu spät für Nom erfolgten Tod des Marius nur noch schlimmer ward, da selbst ihre eigenen Ansührer die rehen Horden nicht mehr bändigen konnten. So surchtbar auch die Aussicht der Nücksehr des geächteten Sulla war, so konnte es doch für alle, die nicht zu dem Pöbel, oder dem Anhange seisner Häupter gehörten, die einzige Hossmung bleiben.

### 448 Funfter Abschnitt. Remifder Staat.

Aufftand bes Cinna auf Antrieb ber Berwiefenen, bald nach Gulla's Abreife, indem er durch bie Bertheis lung ber neuen Barger burch alle Tribus fib eine Partei gu bilden fucht; aber burd C. Detaving, an ber Gpise des Genate und ber alten Burger, aus Rom vertrieben, und bes Confulate entfest wird 87. Doch bildet er fich bald ein machtiges Seer in Campanien, und ruft Marius aus bem Gril gurud. - Ginnabme und Plunderung bes ausgeburgerten Roms, und foreeliches Blutbab, nad welchem fich Da= rine und Cinna felber gu Confule ernennen, und Guls la geachtet wird. - Tod des Marius 13. San. 86. bem ale Conful C. Papirine Carbo folgt. - Die Vermittelung bes Genate fonnte nichte fruchten, ba die Saupter beiber Parteien nur in ber Bertilgung ibrer Gegner ibre Sicherheit faben. Die Ermordung bes Cinna durch feine eig: en Coldaten 84, beraubte aber vollends die berrichende Faction eines allgemeinen Oberhaupte. 2B der der feige Carbo, wenn er gleich allein Conful blieb, roch ber ungeschichte Morbanus. noch der Jungling C. Marine (ber Gobn), hatte bagu genug perfonliche Autoritat, und Gertorins verließ Italien noch gur rechten Beit, um in Spanien ein neues Reuer angugunden.

17. Sulla's Ruckfehr nach Italien, und schrecklicher Burgerkrieg, erft nach der Berztilgung ber demokratischen Faction durch seine Erzhebung zum beständigen Dictator geendigt. Wenn gleich seine Feinde ihm noch so sehr der Zahl nach überlegen waren, so hatte boch ihre Partei so wenig innere Festigkeit, daß ihm und seinen Veteranen der Sieg nicht leicht entstehen konnte. Das Gemehel während des Kriegs traf am meisten die Italischen Wölfer,

Bolfer, Die auf Marius Seite gewesen waren, um für feine eignen Coldaten Plat zu Niederlaffungen gu gewinnen; allein Rom felbst mußte die Schrecken ber neuen Revolution erft nach dem Giege empfinden. Sulla's Profeription, die eigentlich nur feine Keinde treffen follte, war die Lofung zu einem allges meinen Morden, weil jeder fich auch bei der Gelegen= beit der feinigen zu entledigen fuchte; und Sabfucht wirfte dabei noch mehr als Rachfucht. Wer war in Diefen Tagen Des Entfegens in Italien feines Le= bens ober seines Eigenthums ficher? - Und doch, wenn man den tief verderbten Zustand unter ber vo= rigen Pobelherrschaft kennt, und abrechnet, was obne Gulla's Wiffen geschah, und er zur Befriedis gung seiner Urmee thun mußte, ift es schwer zu fa= gen, in wie fern ihn ber Borwurf einer zwecklofen Graufamfeit trifft.

Nach Sulla's Landung sogleich Sieg über Nordanus, und Gewinnung der Armee des Es. Scipio durch Besteschungen 82. — Indem fast alle angesehene Männer sich für Sulla erklärten, und der junge Pompejus ihm eine selbstgewordene Armee zusührt, gewann seine Sache eben so sehr an Ansehen, als er selber an Macht. — Sieg bei Sacriportum über den jüngern Marius, der sich in Praeneste wirft und dort belagert wird. — Die Entscheidung aber gab erst die große Schlacht vor den Thoren von Kom gegen die Armee der Samniter unter Telessnus, wovon sowohl der Fall von Praenesse, als die Sievahme Koms die Fosgen waren. Nach der darauf etsolgenden Proscription läst sich Sulla zum bez ständigen Dictator ernennen, indem er seine Macht in Rom durch 10,000 freigelassen estlaven der Pros

feribirten, in Italien aber burch bie Colonieen feis ner Beteranen, gegrundet auf Roften feiner Feinde, fichert.

- 18. Große Reform ber Staatsverfassung gt während der zweijährigen Dietatur des Suls 79 la. Die Aristofratie des Senats, den er aus den Rittern supplierte, wird nicht nur wieder hergestellt; sondern die Quellen sollen auch verstopft werden, aus denen bisher der demofratische Unsug gestoffen war.
- 79 Die Ursache seiner freiwilligen Abdankung lag wahrscheinlich in seiner natürlichen Indelenz, die eine üppige Ruhe einer mühfamen Thätigkeit vorzog, so-bald seine Leidenschaften ihn nicht nuhr zu dieser ansspornten. Doch bleibt ihm der große Berzug vor Marius, daß er nicht das bloße Spiel seiner Leizdenschaften war. Sulla's ganzes Benehmen war bis ans Ende seiner Rolle so consequent, daß er zur Genüge gezeigt hat, er wisse sehr wohl, was Mazrius niemals wußte, was er zulest wolle.

Innere Cinrictungen bes Sulla durch die leges Corneliae. I. Gefes zu Beschränfung der Tribunen durch Entziehung ihrer legislatorischen Gewalt. 2. Geses über die Gelangung zu den Magistraten; — die Zahl der Prätoren wird auf acht, der Quaftoren auf zwanzig erboht. 3. Gezses de majestate, besonders zur Beschränfung der Statthalter in den Provinzen, und Abstellung ihrer Bedrückunzen. 4. Geseh de judiciis, wodurch die Judicia wieder dem Senat übertragen wurden. 5. Mehrere Polizeigesche de sicariis, de venesiciis etc zur Erbaltung der Siederzbeit und Ruhe in Nom, worauf alles ankam. 6. Das Geseh de civitate entzog den Latinis und mehreren Ita-

lischen Städten und Bolferschaften das ihnen verliebene Bürgerrecht wieder, obgleich wir den Inhalt desselben nicht genau wissen. — Auswärtige Kriege. — Krieg in Afrika gegen die Säupter der demofratischen Faction, En. Domitius und den Könia Siarbas, durch Pompejus triumphirend geendigt 80. — Zweiter Krieg mit Mithridat, von Murena, zu dem Urchelaus übergegangen war, zum Theil auf dessen Antrieb, und um einen Triumph zu verdienen, angesangen, aber auf Sulzlas Besehl durch einen Bergleich geendigt 81.

19. Doch konnten in Rom Culla's Einrichtungen unmiglich dauern, weil das Uebel tiefer lag, als daß ce durch Gesete fich batte ausrotten laffen. Gin Frei= staat, ber, jo wie Rem, feinen Mittelftand enthalt, muß schon seiner Natur nach beständigen Convulsionen unterworfen senn, die desto beftiger find, je größer er ift. Dazu tam, daß burch bie fast allgemeine Beranderung des Eigenthums in den letten Revolutionen durch gang Italien eine machtige Par= tei entstanden mar, die nichts sebulicher als eine Ge= genrevolution munichte. Und wie viele junge Man= ner, wie ein Lucullus, Craffus, vor allen aber ein Dompejus, batten ichon in ten letten Ctur= men eine Laufbahn angefangen, Die fie noch nicht Willens waren zu endigen? Es fann offo nicht befremden, wenn schen gleich noch bem Tebe bes Gulla (+ 78) ein Confut DR. Memilius Lepidus einen Berjuch machen fonnte, ein zweiter Marius zu werben, der nur durch die Festigfeit und ten Muth ei= nes so großen Burgers, als sein College Q. Luta= tius Catulus mar, vereitelt werden fennte.

#### 452 Funfter Ubidnitt. Romifder Staat.

Versuch jur Umstogung von Sulla's Constitution durch Lepidus 78. Wiederholte Niederlage vor Rom und in Etrurien durch Catulus und Pompejus 77, worauf er in Sardinien starb.

20. Alicin viel gefährlicher für Rom schien der durch Sertorius in Spanien wieder angesachte Bürgerkrieg zu werden, wenn der Plan des eraltirten Republikaners glückte, ihn nach Italien zu versesen. Selbst Pompejus möchte ihn nach einem bis sechejährigen Kampke daran schwerlich verhindert haz den, wenn die Nichtswürdigkeit der Römischen Auszgewanderten, die um ihn waren, und der Meuchelzmord des Perperna es nicht gethan hätten. Die schnelle Beendigung des Kriegs nach dem Fall des Ansührers ist aber unstreitig ein noch größerer Ruhm für diesen, als für den Sieger Pompejus.

Die Stärke des Sertorius in Spanien bestand nicht bloß in den Ueberbleibseln der Marianischen Partei, die er an sich zog, sondern vorzüglich in den Spaniern, besonders den Lusitaniern, deren unumschränktes Vertrauen er zu gewinnen wußte. — Höchst abwechselndes Glück des Kriegs gegen Metellus und Pompesus, der von Rom zu schwach untersüßt wurde 77—75. — Unterhandlungen des Sertorius mit Mithridat dem Großen und wechselseitige Gesandtschaften, ohne große Resultate, 75. Seine Ermordung durch Perperna 72.

21. Allein noch che dies Kriegsfeuer im W. ge= loscht war, wurde durch Mithridat aufs neue ein noch viel größeres im Osten angezündet; ein eben so furchtbarer Krieg der Gladiatoren und Stlaven brach in Italien felber aus; und ganze Flotten von Seeraubern, die nicht nur Die Ruften Staliens plunderten, sondern auch Rom selbst mit einer hun= gerenoth bedrobten, zwangen Rom zu einem Seefrieg von gang eigner Art. Es fehlte nicht an Berbindungen zwif ben biefen Keinden, und wie koloffalisch damals auch die Macht der Republik, und wie groß auch ihr Reichthum an ausgezeichneten Man= nern war, so ware fie boch vielleicht ben Sturmen er= legen, Die zwischen 75-71 fie von allen Geiten er= schutterten, wenn zwischen Gertorius, Spartacus und Mithribat eine genaue Berbindung batte bewirkt werden fonnen. Allein Die großere Schwierigkeit der Communication in den bamaligen Zeiten, ohne die vielleicht eine Republit wie die Ris mische fich überhaupt nie batte bilden konnen, kam Rom jest mehr wie jemals zu Statten.

Der britte Mithribatische Krieg, veranlaßt burch das Testament des K. Nikomedes von Bithpnien, der sein Neich Nom vermachte 75 (s. oben S. 348.), ward in Vorderassen, zuerst durch L. Lucullus 74—67 und darauf durch Pompejus 66—64 geführt. Bereits 75 hatte der jeht besser gerüstete Mithridat eine Berbindung mit Sertorius in Spanien geschlossen. Allein durch den Entsaß von Encicus durch Lucullus 73, und die Niederlage der Flotten des Königs, deren eine nach Italien steuerte, war nicht nur sein ganzer Angrifseplan vereitelt, sondern die Einnahme seiner eignen Länder 72 und 71, ungeachtet der Könige eine neue Armee, meist aus den nördlichen Komazdenvölkern, zusammenbrachte, war die Folge davon.—Flucht des Mithridat zu Tigranes 71, der zwar seine

Auslieferung abschlägt, aber erst 70 sich zu einem Bundnisse mit ihm verstebt, mahrend der Varther Arsaces
XI. beide Parteien durch Unterhandlungen binbielt. —
Sieg des Luculus über die verbündeten Könige in
Armenien bei Tigranocerta 69, und Artarata 68;
allein die jest ansangenden Meutereien unter seisnen Truppen verhinderten nicht nur seine weitern Fortsschritte, sondern machten es auch Mithridat möglich, sich so schnell zu erheben, daß er 68 und 67 fast alle seine Lander wieder eroberte, eben wie M. Commissarien tamen, sie in Besis zu nehmen. Lucull, der durch seine Finanzresorm in Vorderassien obnedem eine mächtige Partei in Kom gegen sich hatte, verliert darauf den Oberbesehl.

73 bis 22. Der gleichzeitige Fechter: und Sklaven:
71 frieg ward für Rom burch die Nahe des Schauplaßes, durch die Erbitterung, mit der die beleidigte Menschheit sich hier zu rächen suchte, und durch die hohen Lalente eines Anführers, wie Spartacus war, gleich gefährlich. Die Beendigung desselben wurde dadurch wichtig für Rom, daß sie dem M. Erass sus den Weg zu einem Einflusse bahnte, den er durch seine Reichthümer allein nie würde erhalten haben.

Urfprung des Kriegs durch eine Anzahl entstohener Glabiatoren, die aber bald durch einen großen Sklavenaufstand furchtbar versiärkt werden, in Campanien 73. —
Die Niederlagen von vier Romischen Feldberren 73 und 72
bahnten Spartacus den Wen zu den Alpen, um Italien
zu verlassen; allein die Raubiucht feiner Horden, die Rom plündern wollten, zieht ihn wieder zurück. —
Eraffus erhält das Commando, und rettet Nom 72,
worauf sich Spartacus wieder nach Unterstalien zieht, um
durch Huse der Piraten den Krieg nach Sieilien zu verseine endliche Niederlage am Silarus 71. — Der aus Spanien zurücktebrende Pompejus findet noch Gelegenbeit, einen Zweia von dem Lorbeerkranze zu erhaschen, der eigentlich bem Craffus geborte; und der daraus entstandene Kaltsinn drobte mahrend ihres Consulats 70 dem Staat selbst gefährlich zu werden.

23. Der Krieg gegen die Seerauber aus Cilicien und Fjaurien ward für Nom eben so wichtig durch seine Folgen, als er es für sich selber war. Er verschaffte Pompejus gesehmäßig eine Macht, wie sie noch kein Nömischer Feldberr gehabt hatte; und indem er ihn schnell und siegreich endigte, bahnte er sich dadurch den Weg zu dem eigentlichen Ziel seiner Wünsche, dem Oberbesehl gegen Mithridat in Usien.

Die überhand nehmende Macht ber Piraten war eine Folge theils von der Bernachläffigung des Romifchen Seemefens (f. oben G. 414.), theils von den Rriegen Mithribat's, der fie im Golde hielt, theile von den Bebrudunger der Romer in Vorberaffen. Dan batte fie befriegt bereits feit 75 burd D. Gerviling, allein feine Siege, die ihm ben Beinamen I fauricus verschafften, fdwachten fie wenig. Gie waren aber jest am gefahrlich. ften, nicht nur wegen ibrer Raubereien, fondern weil fie ben andern Zeinden Roms von Spanien bis Uffen die Com: munication erleichterien. - Der neue Angriff bes Prators De. Untonine 71 traf Ereta; miggludte zwar ganglich, ward aber Urfache, daß das bisber unabhangige Ereta durch Metellus 68 angegriffen und 67 gur Pro: ving gemacht ward. - Dompejus erhielt das Com= mando gegen fie unter außerordentlichen Bewilli: gungen burch ben Tribun Gabinius, und endigte ben Rrieg in viergig Tagen 67.

### 456 Fünfter Ubschnitt. Romifcher Staat.

24. Nach dieser Besiegung so vieler Feinde war nur noch Mithridates übrig. Auch hier ward Pompejus das Loos zu Theil, einen sehon meist ausgekämpften Kampf völlig zu endigen; benn unzgeachtet seiner letzten Vortheile hatte Mithridates sich doch nie völlig erholen können. Sein Fall erhobzwar die Macht der Kömer in Vorderasien auf ihren höchsten Gipfel; machte sie aber auch zu Nachbaren der Parther.

Pompejus erhielt das Commando gegen ben Mithridat, mit noch größeren Bewilligungen, burch ben Tribun Manilins (lex Manilia), ungeachtet bes Biderfpruche bes Catulus 67. - Gein nachtlicher Gieg am Euphrat 66. - Unterwerfung von Tigranes, indem Mithridates nach ber Erimm entflicht 65, und ben Rrieg von dorther ju erneuern fucht. - Feldzug bes Dompejus in den Rau= fafifchen Landern 65, von wo er nach Sprien geht 64. Der Abfall feines Cohns Phraates zwingt Mithridat fich felber gu entleiben 63. - Einrichtung ber Ufiatis ichen Angelegenheiten burch Pompejus: Außer ber alten Proving Ufien, wurden die R. Ruftenlander Bi= thonien, meift gang Paphlagonien und Pontus, unter bem Namen Bithonien, fo wie die G. Ruftenlander Cilis cien und Pampbylien unter bem Ramen Cilicien, und Phonicien und Sprien unter dem Ramen Gprien, ju Romifden Provingen gemacht. Dagegen blieb Groß: Armenien dem Tigranes; Cappadocien dem Arios barganes; der Bofporus bem Pharnaces; Judaea bem Sprfan, (f. oben G. 369.); und einige fleine Land: ichaften wurden noch an andere fleine Rurften gegeben, Die fammtlich von Rom abbangig blieben. - Auch bie Thracifden Boltericaften murden wabrend der Mithridatifchen Griege querft burd Gulla 85 gefchlagen. Seitdem wurde burch die Proconfule von Macedonien, wie durch Appins 77, durch Eurio, der zuerst bis an die Donau vordrang 75-73, vorzüglich aber durch M. Lucullus 71, während sein Bruder in Affen socht, die Macht dieser Volker gebrochen. Nicht nur die Sicherheit von Macedonien, sondern auch die fühnen Plane Mithribat's machten dieß nothwendig.

25. Der Kall von Mithribat brachte die Republik auf ben bochften Gipfel ihrer Macht; fein auswarti= ger Keind konnte ihr jest furchtbar senn. Allein in ibrem Innern waren wahrend Diefer Rriege fcon wieder große Beranderungen vorgegangen. Die arifto= Fratische Constitution des Gulla war in ihrem Saupt= puntte, durch die Wiederherstellung der Tribunicischen Gewalt, burch Pompejus umgeftogen, weil er und andere Große nur durch Sulfe der Tribunen zu ihren Zwecken gelangen fonnten. Auf Diesem Wege erhielt Pompejus die ungemeffene Ge= walt in feinen beiden letzten Rriegen, bei der die Fortdauer der Republik bloß precair blieb. Es war indeß ein feltenes Glud fur Rom, bag gerade barin ein Theil der Eitelkeit des Pompejus bestand, an der Spife zu fteben, indem er ben Schein eines Unterbruckers vermied.

Wiederholte Versuche zur Annullirung ber Confitution bes Gulla durch den Tribun Sicinius, durch den Genat vereitelt 76. Allein schon 75 erhielt es Opimius, daß das Tribunat nicht von den höhern Ehrensstellen ausschloß; und daß die judicia den Nittern wiedergegeben wurden. Der Versuch zur völligen Wiederhersstellung von Licinius Macer 72 fonnte nur augenblicklich vereitelt werden; und diese völlige Wiederhers

# 458 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

ftellung erfolgte durch Pompeins und Eraffus wah: rend ihres Confulats 70.

26. Integ mußte biefer Gieg ber bemofratischen Partei, intem einzelne übermachtige Manner ibn nug: ten, ben Weg zu einer Dligarchie babnen, Die feit 70 bem Confulat bes Pompejus und Craffus fur Manche brudend ward. Die Berichwerung bes Catili= na, die erft nach wiederholten Berfuchen gur Reife fam, follte biefe brechen, und eine andere, viel argere Faction, Die theils aus verarmten Berschwendern und verfolgten Berbrechern, theils aus ehrfüchtigen Gre: fen bestand, ans Ruder bringen. Gie verurfachte ei= nen furgen Burgerfrieg; allein fie verschaffte bafur Cicero einen Plat am Ruber bes Staats. Wie gern vergißt man bie fleinen Schwachen und Sehler über die großen Tugenden und Berdienfte des Man= nes, ber in volfader Ruckficht Rom es zuerft zeigte, was es beige, groß in ber Toga zu fenn!

Erne Verschwörung des Catilina, an der auch Eraffus und Cafar Antheil gebabt baben sollen 66, so wie die zweite 65, sene durch Jufall, diese durch Piso's Tod vereitelt. Allein die dritte 64 brach aus, als Catilina nicht das Consulat erhielt, sowohl in Rom, wo sie jedoch ohne bewaffnete Macht, bloß durch die Wachsfamseit und Strenge des Cicero 63, als in Etrurien, wo sie durch einen Sieg des Proconsuls Antonius 62 über Catilina selber, der blieb, vereitelt ward.

27. Allein die Unterdrückung biefer Berfchwerung fonnte die Wirkungen, welche die jest geendigten

Msiatischen Kriege auf Rom hatten, nicht hemmen. Der Lurus des Drients, wenn gleich mit Griechischem Geschmack gepaart, den Lucull's Beispiel unter ten Großen einführte; Die ungeheure Bereicherung ber Schaffammer burch Pompejus; Die Beispiele von ei= ner ungemeffenen Macht, die einzelne Burger jest schon in Sanden gehabt hatten; Die Erfaufung der Magistrate, um sich mit ber Bergendung von Mil= lionen, wie ein Berres, wieder in den Provingen gu bereichern; die Ferderungen der Coldaten an ihre Feldherren, und die Leichtigkeit eine Armee zu befom= men, wenn man sie nur bezahlen konnte; mußten auf jeden Kall bald neue Bewegungen erwarten laffen, wenn auch unter ben bisberigen Sturmen in Dieser Foloffalischen Republik, in der Tugenden und Berbrechen jest fo wie Reichtbumer und Macht nach einem vergrößerten Maaßstabe gemeffen werden muffen, fich nicht auch Manner von fotoffalischem Charafter gebils bet hatten; die entweder wie Cato fich allein bem Strom ber Revolution entgegen ftemmten, und ftark genug waren, ibn eine Zeitlang aufzuhalten; ober wie Pompejus durch ihr Gluck, und durch bie Runft fich geltend zu machen, fich zu einer Sobe hinaufgeschwungen hatten, auf der vor ihm noch kein Burger eines Freistaats ftand; oder wie Craffus, "ber nur den reich nannte, ber aus eignen Mitteln ", eine Armee zu erhalten im Stande war", ihre An= fpruche auf ihre Reichthumer ftutten; oder endlich, wie ber jest machtig aufstrebente Cafar, beffen grenzenlose Chrsucht nur durch seine Kraft und Talente übertrofs

### 460 Funfter Ubschnitt. Romischer Staat.

fen wurde, "lieber die ersten in einem Dorfe, als "die zweiten in Rom senn wollten." — Die Ruckstehr des Pompejus aus Afien, die dem Senat eine neue Dictatur drehte, schien ein entscheidender Zeitpunkt werden zu muffen.

Berfuch des Pompejus durch ben Tribun Metellus Mepos, an der Spige der Armee nach Rom gu-ruckfebren zu durfen, burch Cato's Standbaftigkeit vereeitelt 62.

- or Aampf des Senats gegen den übermächtigen Mann, ob er gleich feine Armee bei seiner Lanzung entließ. Die Bestätigung seiner Einzrichtungen in Asien, welcher sich die Häupter des Senats, Cato, die beiden Metelli und Lucullus, wisdersetzten, wurde der Hauptpunft des Streits, und bewog den Pompejus, sich gänzlich zu der Vokspartei zu schlagen, um durch diese seinen Zweck 60 zu erreichen, bis Casar's Rücksehr aus seiner Provinz Lusitanien der Sache eine andere Wendung gab.
- 29. Enger Verein zwischen Cafar, Pompes jus und Eraffus, als geheime Verbindung 60 durch Sasar's Vermittelung geschlossen. Was für Pompesus und Erassus letter Zweck war, war für 59 Cafar nur Mittel zu diesem zu gelangen. Sein Constutat, unter der Maske der höchsten Popularität schen eine Art von Dietatur mußte ihm den Weg dahin bahnen, indem er sich durch die Ertheilung

der beiden Gallien und Allyrien als Provinzen auf fünf Jahre ein weites Feld für Eroberungen, und eine Gelegenheit, sich eine Armee zu bilden, verschaffte.

Cafar's Aufenthalt und Reldzuge in Gallien vom Frubjahr 58 bis gu Ende des J. 50. Die vereitelte Banderung der Selvetier und Berdrangung der Bers manier unter Ariovift aus Gallien 58 babnten Cafar ben Weg gur Ginmifchung in die innern Angelegenheis ten, lund fodann gur Eroberung Galliens, die burd die Beffegung der Belgier 57 und ber Manita= nier 56 eigentlich icon vollendet ward: fo daß Cafar darauf die wiederholten Ginfalle fomobl in Britannien 55 und 54, als in Germanien 55 und 53 ausführen Fonnte. Allein die ofteren Emporungen der Gals lier 53 - 51, besondere unter Vercingetorir 52, verurfacten nicht weniger beftige Rriege als ihre erfte Beficquig. Die Romifche Politit blieb auch in Diefem Rriege Die alte. Die Gallier wurden unterjocht, indem die Ros mer als ihre Befreier auftraten; und in dem Lande felbft an den Meduern, Allobrogern u. A. Berbung dete fanden.

30. Um die Macht des Triumvirats recht fest zu gründen, brauchte man noch vor Casar's Abreise den Tribum Clodius dazu, die Häupter des Senats, Sato und Cicero, zu entsernen, indem man durch den erstern ein Königreich einziehen, und den legtern verbannen ließ. — Doch mußte man bald die Erzfahrung machen, daß ein so kühner Pöbelanführer als Clodius sich nicht lange als bloße Maschine gestrauchen lasse. Indem er seit Casar's Entsernung den Triumvirs selbst über den Rops wuchs, mußte

### 462 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Pompejus seiner eigenen Erhaltung wegen balb dars auf bedacht seyn, Cicero aus dem Eril zurückrusen zu lassen, welches nur unter den wildesten Austritten durch den Tribun Milo bewerkstelligt werden konnte. Doch wurde die Macht des Clodius dadurch noch wenig gebrochen, obgleich sich Pompejus, um die Quelle der Unruhen zu verstopfen, und seine Popularität wieder zu beleben, zum praekectus annonae ernensnen ließ.

Eril des Cicero, während dessen er sich meist in Macedonien aushielt, vom April 58 bis 4. Sept. 57. — Absehung des Otolemaus von Epprus, und Sinzies hung der Jusel als Nomische Orovinz, auf den Autrag des Clodius durch Cato 57. (f oben S. 312.). Der Privathaß des Clodius, und die Meichthumer des Königs, waren Ursache, daß gerade ihn dies Loos traf.

Menderon life of Cicero. Dublin 1741. 2 Voll. 8. Deutsch: Lubed. 1759. Beinahe Geschichte Rome im Zeitalter des Cicero; mit übertriebener Bortiche für ihn.

tert (in chronologischer Ordnung) von C. 117. Wieland. Zurich. 1808. (bieber 6 Theile 8.). Mit vorangeschickter Nebersicht des Lebens des Cicero. Kur jeden Deutschen sind Wieland's Schriften, Uebersehungen wie Originale, (weiche soll man einzeln nennen?) das Hauptmittel zu der lebendigen Aussch des Griechischen wie des Mömischen Alterthums in den verschiedensten Perioden. Wer faste den Geist besseihen treuer auf, und stellte ihn zugleich treuer und schoner wieder dar? Die Bearbeitung der Briefe des Cicero, (follten auch seine Mänen ob mancher undarmberzigen psiedologischen Enthüllung zürnen) führt doch tieser in die Kenntnis des damaligen Noms, als feine Römische Geschichte es thut.

31. Anfang der Eifersucht zwischen den Triums virs, weil auch der abwesende Casar seine Partei in Rom in so reger Thätigkeit zu erhalten wußte, daß Pompesus und Erassus nur durch abnliche Bezwilligungen, als ihm gemacht waren, ihr Ansehen behaupten zu komen glaubten. Diesmal stellte der 56 Bergleich zu Lucca noch die Einigkeit wieder her, weil noch alle einander gebrauchten.

Bebingungen des Bergleichs: für Cafar, die Berlängerung seiner Statthalterichaft auf neue fünf Jahre; für Vompejns und Eraffns das Consular aufst folgende Jahr, und für jenen die Provinzen Spanien und Afrika; fur diesen Sprien, um einen Krieg gegen die Parther zu führen. — So geheim man auch die Bedingungen bielt, so wenig blieb von jeht an die Verbindung der Dreimanner selber ein Geheimnis.

32. Zweites Consulat des Pompejus und Eirassus. Nur unter großen Stürmen konnten sie 55 ihre Absidern durchsetzen; es kam darauf an, welche Faction zuerst das Forum besetzte oder behauptete. Der Widerstand, den der unbeugsame Cato ihnen leisten konnte, der in seiner rauben Tugend allein die Mittel zu finden wußte, sich einen mächtigen Anzhang zu erhalten, zeigt, wie einseitig man urtheilt, wenn man die Triumvirs geradezu für allmächtig, und die Nation für durchaus verderbt erklärt.

Eraffus Feldzug gegen die Parther, eigen: machtig unternommen 5.4. Allein fatt gleiche Lorbee: ren mit Cafar einzuerndten, fand er in Mesopotamien fast mit seiner gangen Armee seinen Untergang 53; und

### 464 Funfter Abidnitt. Remifder Staat.

bie Parther erhielten jest ein machtiges lebergewicht in Affen. G. oben G. 355.

33. Während sich so das Triumvirat in ein Duums virat auflöste, strebte Pompejus, der in Rom blieb, indem er seine Provinzen durch Legaten verwalten ließ, unter den sortdauernden innern Stürmen, die er schlau zu unterhalten wußte, sichtbar dabin, anserkanntes Oberhaupt des Senats und der Republik zu werden. Die Idee, daß ein Dietator nöthig 53 sen, ward während der achtmonatlichen Anarchie, in der keine Consulwahl zu Stande kommen konnte, immer mehr rege gemacht; und wenn gleich Sato dieß vereitelte, so erhielt Pempejus doch nach dem grossen Ausstande, den damals die Ermordung des Clodius durch Milo veranlaßte, als er allein zum Consul gewählt wurde, eine der dietatorischen ähnliche Gewalt.

Confulat des Pompejus 52, in bem er nach fichen Monaten feinen Schwiegervater Metellus Scipio zum Behülfen annimmt. — Verlängerung des Befiges feiner Provingen, feitdem die Sauptfige der republikaniofchen Partei, auf funf Jahre.

34. Don jest an war der Burgerkrieg um so uns vermeidlicher, da nicht kloß die Häupter der Parteien, sondern auch die Parteien selber ihn wollten. Die Ans näherung des Zeitpunkts, wo Casar's Commans do ausborte, mußte die Entscheidung bringen. Ließ es sich erwarten, daß der Eroberer Galliens ins Pris vatleben zurücksehren wurde, während sein Gegner an ber Spige ber Republik blieb? Die Schritte von beis ben Seiten, sich einander zu nähern, geschahen nur, weil jeder den Schein vermeiden wollte, Urheber des Kriegs zu seyn. Leider! aber lernte Pompejus den Gegner, der alles selbst, und alles ganz, und alles allein that, nie kennen. In dem schönen Lichte, in dem er jest als Vertheidiger der Republik erschien, gesiel er sich so sehr, daß er darüber das, was zur Vertheidigung gehörte, vergaß; während Cäsfar nichts sorgkältiger als jeden Schein der Usurpation vermied. Der Freund, der Veschüsger des Volks gezgen die Anmaßungen seiner Feinde wollte er seyn.

Anfang bes Bwifts uber bie Forderung Cafar's, abwes fend ums Confulat anhalten gu durfen 52. - Indem Cafar burch ungeheure Bestechungen feinen Unbang in Rom vermebrt, gewinnt er die Tribunen, und un: ter ihnen besondere ben großen Sprecher C. Curio (ben er fur 17 Millionen nicht gu theuer gu erfaufen glaubte), bem jest in Unregung gebrachten Untrag gur Dies berlegung seines Commandos und Ernennung feines Rachfolgere 51 burch den gleichen Untrag in Betreff bes Pompejus eine fur ihn vortheilhafte Wen. bung ju geben. - Bechfelfeitige wiederholte Scheinanerbietungen bagu 50, bis jum Decret bes Genats 7. Jan. 49, durch das Cafar'n die "Entlaffung feiner Armee " unter ber Strafe fur einen Feind der Mepublit erflart "au werden", ohne Rudficht auf die Interceffion der Eris bunen, (beren Blucht gu ihm feiner Sache ben Schein von Popularitat gab), befohlen wird. - Cafar's Ile= bergang über ben Rubicon, die Grenze feiner Proving.

35. Der jest ausbrechende Bürgerfrieg mußte sich schnell fast über alle Länder des Römischen Reichs ausbreiten, weil Pompejus, bei der Unmöglichkeit Italien zu behaupten, nicht nur Griechenland zum Hauptsitz desselben machte, sendern auch Spanien und Ufrika durch Armeen unter seinen Legaten besetzt hielt, und Casar durch die geschickte Vertheilung seiner Legionen allenthalben gegenwärtig war, ohne im veraus Verdacht zu erregen. Noch fam durch zufällige Umstände der Arieg in Alexansdrien und in Pontus hinzu, und so blieb es nicht Gin Kriege, sondern ward vielmehr eine Reihe von die sechs Kriegen; die Casar binnen fünf Jahren, indem 45 er mit seinen Legionen von Welttheil zu Welttheil stog, alle persen lich führte und siegreich endigte.

Schnelle Occupation Italiens in fechzig Tagen, (ba bie Truppen bes Domitius bei Corfinium fich ergeben), bas fo wie Sicilien und Sardinien fich Cafar faft ohne Biberftand unterwirft, indem Dompeins mit feinem Uns bange und Truppen nach Griedenland übergeht. - Cafar's erfter Feldzug nach Spanien gegen bie Relbher= ren des Pompejus, Ufranius und Petrejus, die gur Uebergabe gezwungen werden; aber bagegen Berluft ber Legionen unter Curio in Ufrita. - Roch int Dec. 49 ift Cafar wieder in Italien, und wird gum Dictator ernannt, welche Burde er aber mit bem Confulat vertaufcht. - Daider Uebergang, mit ben unterdeß gufammengebrachten Schiffen, nach Griedenland 4. Jan. 48. Ungludliches Treffen bei Dorr= hadium. - Berfenung bes Kriege nach Theffalien, und entscheidende Schlacht bei Pharfalus 20. Juli 48, nach welcher Pompejus nach Alexandrien fliebet,

# III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 467

aber nach seiner Landung daselbst hingerichtet wird. — Schon drei Tage nach ihm landet auch Casar in Alexandrien.

36. Neue Ernennung Cafar's zum Dictastor, nach der Schlacht bei Pharfalus, mit den größsten Vorrechten. Doch war mit Pompejus Untergang seine Partei nech nicht vernichtet, und der sechemosnatliche Alexandrinische Krieg sowohl, als der Zug gegen Pharnaces in Pontus, gaben ihr Zeit, ihre Kröfte sowohl in Ufrika unter Cato, als auch in Spanien unter den Schnen des Pompejus, wiesder zu sammeln.

Während des Alexandrinifden Kriegs (f. oben 6. 313.) und des Buge gegen Pharnaces, Mithris bat's Cobn, (ber bas Reich feines Baters wieder einge: nommen batte, aber von Cafar gleich nach feiner Anfunft geschlagen ward 47), große Unruben in Nom von bem Nachahmer des Clobius, dem Tribun Dolabella, durch das Berfprechen der Aufhebung ber Schulben (novae tabulae) angerichtet, ungeachtet der militairtichen Bewalt des M. Untonine, den Cafar als magister equitum nach Rom geschickt batte, weil der Schwelger ben Borfdlag anfangs felber begunftigte. Cafar's Ride fehr nach Rom Dec. 47 legte zwar diefe bei; allein fowohl der Wachsthum der Gegenpartei in Afrifa als ein Aufftand unter feinen Soldaten nothigten ihn nach Ufrifa gu eilen, bereits im Jan. 46. - Gieg bei Thaps fus über Scipio und Juba; nach welchem Cato in Utita fich felber entleibt. Das Reich bes Juba, Dumidien, wird Memifche Proving. Rach der Rudfehr Cafar's im Junius nad Rom, fonnte er nur vier Mo nate bort bleiben, weil er noch vor Ende des Jahrs gur Beendigung bes gefährlichen Kampfe gegen die zwei Cobne

des Pompejus, Enejus und Sertus, nach Spanien eilen mußte. — Morderische Schlacht bei Munda im Mirz 45, nach welcher Enejus umgebracht wird, aber Sertus zu den Geltiberern entfommt.

37. Co gewiß es ift, daß Cafar nicht wie Gulla bie Republik unterjochte, um sie wieder herzustellen.

fo unmöglich ift es, zu bestimmen, was die letten Entwürfe bes finderlosen Usurpators waren, ber in feiner ganzen Laufbahn bis zu dem letten Biel durch kein anderes Motiv als durch eine Herrschsucht, Die unmittelbar aus bem Gefühl feiner überlegenen Arafte entsprang, und sich jedes Mittel zu ihrer Befriedi= gung erlaubte, geleitet und getrieben zu fenn febeint. Die Zeit seiner Dictatur war zu furg, und zu febr burch Rriege unterbrochen, als bag feine entferntern Plane fich batten entwickeln fonnen. Er fuchte feine Herrschaft auf Popularitat zu grunden; und wenn auch fein Deer feine Hauptftuge bleiben mußte, fo folgte boch diesem zu Gefallen feine neue Prefeription. Die Wiederherstellung ber Ordnung in dem gerrütketen Italien, und besonders der Sauptstadt, mußte ibn junachst beschäftigen, worauf eine Expedition ge= gen die übermachtigen Partber folgen follte. Allein fein Berfuch, das Diadem zu erhalten, fdeint Reb. es boch außer Zweifel gu fegen, bag er eine form= liche Monarchie einführen wolite. Aber die Bernich= tung ber Korm ber Republik war unftreitig viel ges fährlicher als Die Vernichtung ter Republik felbft.

Die vom Senat Cafar bewilligten Ehren und Nechte waren folgende: Nach der Schlacht bei Pharfalus 48

mard er zum Dictator auf Ein Jahr, und zum Conful auf fünf Jahre ernannt; und erhielt die polostas Tribunicia, so wie das Recht über Krieg und Frieden, das ausschließende Niecht der Comitien, (außer den Tribunen), nehst der Beschung der Provinzen. Die Dictatur ward ihm erneuert 47, dann auf zehn Jahre, nehst der praesectura morum, und zulegt auf immer, 45, ihm übertragen, so wie der Titel Imperator ertheilt. Ward Edsar gleich dadurch herr der Rezpublit, so schien dieß doch mit den republikanischen Formen bestehen zu können.

38. Berschwörung gegen Casar, durch M. Brustus und Cassius angesponnen, und durch Casar's 15. Ermordung ausgesührt. So exaltirte Menschen, Mrzals die Häupter dieser Berschwörung waren, sinden sich einander leicht; und es war ganz in ihrem Chasrafter, daß keiner über die That hinausgedacht hatte. Casar's Ermordung war ein großes Unglück für Rom. Die Erfahrung zeigte kald, daß die Republik daurch nicht wiederhergestellt werden konnte; sein Leben würde wahrscheinlich dem Staat die Leiden ersspart haben, die jeht bei dem Uebergange zur Monsarchie unvermeidlich waren.

Noch fehlt ce an einer murdigen Biographie des Mannes, der in den neuern Zeiten eben so übermäßig gepriesen, als Alexander herabgesest worden ist. Als Feldberren und Eroberer waren beide gleich groß — und klein; als Mensch ragt in seiner bestern Zeit, die Casar nie batte, der Maccdonier bervor; von den großen politischen Ideen, die sich bei Alexander entwickelten, kennen wir bei Casar keine; der wie kein anderer vie Herrschaft zu erringen, aber weniger sie zu besestigen verstand.

#### 470 Fünfter Abschnitt. Momischer Staat.

Histoire de la vie de Jules Caesar par Mr. DE BURY. Paris, 1758. 2 Voll. 8.

Leben des E. Julius Cafar von 21. G. Meifiner, fortgefett von J. Cb. L. Saken 1811. 4 Th. — Bisher das Befte.

39. Ungeachtet ber anfangs erflarten Umne= frie, zeigte boch fchon bas Leichenbegangnig Cafar's, daß feine Feldherren, D. Antonius und D. Lepidus, Die Baupter ber Partei nach Cafar's Fall, nichts weniger als biefe wollten; und bie Unfunft von Cafar's Schwefterentel, bem durch fein Teftament adoptirten E. Detavius, (feitem Cafar Deta= vianus) verwickelte, ba jeder für fich arbeitete, und besonders Untonius an Casar's Plat fich brang= te, die Verhaltniffe noch mehr. Co fehr man auch Das Bolf zu gewinnen suchte, fo entschieden boch ei= gentlich die Legionen; und ber Beitritt von Diefen bing am meiften von dem Befige der Provingen ab. Es fann baber nicht befremben, wenn ber Streit über diefe, indem man die Merder des Cafar baraus ju verdrangen fuchte, ber hauptpunft warb, ber schon in wenig Monaten zum burgerlichen Kriege führte.

Bur Zeit ber Ermordung Cafar's war M. Antonins wirklicher, und Dolabella besignirter Consul; M. Lepidus magister equitum; M. Brutus und Cassius, beide Pratoren, (der erste: praetor urbanus); jenem war von Casar Macedonien, diesem Syrien als Proping ertheilt, welche ihnen der Senat bestätigte; dem M. Lepidus war das jenseitige Gallien zugesprochen; so wie dem D. Brutus das diesseitige. — Bald nach der Ermordung Casar's aber ließ Antonius, durch

einen Schluß des Volks, sich Maccdonien, seinem jestisgen Collegen Dolabella aber, mit dem er sich genau verbunden hatte, Sprien ertheilen; wogegen der Senat dem Cassus und Brutus, denen bereits die wichtige Sorge für die Verproviantirung Roms übertragen war, dem erstern Eprene, dem lettern Ereta zusprach. Allein bald darauf (1. Jun. 44) verlangte Antonius durch einen neuen Tausch für sich das cisalpinische Galzlien, und für seinen Bruder E. Antonius Macedonien, welches er auch beides von dem Volk erhielt.

40. Indem M. Antonius fich mit Gewalt in ben Befit des dieffeitigen Galliens ju feben fucht, bas D. Brutus ihm nicht abtreten will, der fich in Mutina wirft, entsteht ein zwar furger, aber bochft blutiger Burgerfrieg; (bellum Mutinense). Antonius wird durch Cicero's Beredfamkeit fur einen Feind Des Staats erflart; und die beiben neuen Confuls Sir= tius und Panfa nebft Cafar Detavianus gegen ibn geschiekt. Zwar mußte ber geschlagene Antonius fich über die Alpen zum Lepidus retiriren; allein ba beide Confuls geblieben waren, fo ertrotte ber junge Detavianus durch seine Legionen das Confulat, und zeigte bem wehrlosen Genat, wie wenig die Dies berherstellung der Republik durch seine Defrete mogs lich fen, Die jest baid entstehende Sitte ber magistratus suffecti gab allein ichen ben Beweis, bag nur noch ber Schatten berfelben vorhanden war.

Der Krieg vor Mutina fing an im Dec. 44 und ens bigte durch die Niederlage des Antonius bei Mutina 14. April 43. — Octaviau erhielt has Confulat den 22, Sept.

#### 472 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

41. Geheime Unterhandlungen des Octavianus, indem er die Partei des Senats verließ, mit Unstonius und Lepidus; deren Folge nach der Zusfammenkunft bei Vononia ein neues eigentliches Triumvirat ist. Indem sich die drei unter dem Titel: triumviri reipublicae constituendae auf fünf Jahre zu Oberherren der Republik erklären, und die Provinzen unter sich nach Gutdünken theilen, wird die Vertilgung der republikanischen Partei jeht ihr bestimmter zweck. Eine neue Proseription in Rom selbst, und die Kriegserklärung gegen die Mörder Casar's, waren die Mittel dazu.

Schließung bes Triumvirats ben 27. Nov. 43, worauf nach bem Ciumarich der Triumvirs in Rom fogleich die Niedermeßelung der Proscribirten ihren Anfang nahm, die sich über gang Italien erstreckte, und bei der auch Cicero umfam, 7. Dec. — Die Motive zu der neuen Proscription lagen nicht bloß in dem Parteihaß, sondern eben so sehr und vielleicht noch mehr in der Nothwendigseit, theils Geld zur Führung des bevorstehenden Arieges zu erpresen, theils die Ansprüche der Legionen zu befriedigen. — Wann sah ein Volf eine Schreckensregierung wie diese, unter der anch selbst das Weinen verboten ward? —

42. Der jest bevorstehende Bürgerfrieg ward also ein Krieg zwischen den Oligarchen und den Bertheidigern der Republik. Die Romische Welt war gleichsam zwischen beiden getheilt; wenn die erstern im Besitz Italiens und der westlichen Propinzen waren, so hatten sich dagegen die Häupter der

III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 473

lettern in den Besitz der bfilichen Lander gesetzt, und die Seemacht des S. Pompejus schien ihnen die Herrschaft des Meers zu sichern.

D. Brutus war im Serbst 44 gum Befis feiner Proving Macedonien gelangt; bagegen mußte Caffing, um jum Befis von Sprien ju fommen, Dolabella befriegen, der fich durch die Ermordung des Proconfuls Trebonius Affens bemachtigt hatte; aber vom Genat beshalb fur einen Reind erflart, und vom Caffins, in Laodicea eingesverrt, babin gebracht murde, fich felbit gu entleiben, 5. Juni 43. Geitbem waren Caffing und Brutus herren aller orientalischen Provingen, auf deren Roften fie fich, nicht ohne große Bedrudungen, rufteten. - G. Dompeins hatte fich nach ber Rieber= lage bei Munda 45 unerfannt in Spanien aufgehalten; ward dann das Saupt von Freibentern; darauf bald febr machtig; bis nach Cafar's Ermordung der Genat ibn gum Befehlshaber bes Meers madte, worauf er fich von Gpa: nien aus nach der Schließung des Triumvirats Giciliens, und bald barauf auch Gardiniens und Corfftas, bemachtinte. Es war ein großer Gewinn fur die Triumvirs, baß G. Pompejus feine Macht und fein Glud nur halb gu gebrauchen wußte!

43. Der Schauplat bes neuen Burgerkriegs ward Macedonien, und neben der guten Sache schienen auch sowohl größere Talente als größere Macht zu Lande wie zur See Brutus und Cassius den Sieg zu versichern. Allein in den entscheidenden Tagen bei Philippi trieb der Zufall auf eine wunderbare Art sein Spiel; und mit den beiden Häuptern sielen auch die letzten Stützen der Republik.

#### 474 Funfter Ubichnitt. Momifcher Staat.

Doppelte Schlacht bei Philippi gegen Ausgang des J. 42, und freiwilliger Tod des Caffins nach der erften, und des Brutus nach der zweiten Schlacht.
Plutanehr vita Bruti; aus den Nachrichten von Augenszeugen.

41. Die Geschichte ber noch übrigen eilf Jahre bis zu ber Schlacht bei Actium ift faft bloß eine Be-Schichte des Etreits ber Dligarchen unter ein: ander. Der fchlauefte fiegte am Ente, weil M. Antonius zwar Cafar's Cinnlichfeit, aber nicht fei= nen Geiff hatte; und ber unbedeutente Lepidus bald bas Opfer feiner Gitelfeit und Schwache wart. In= bem Antonius nach Affien gur Ginrichtung ber Drien: talischen Provinzen, und von da mit der Cleopatra nach Alexandrien binüberging, ging Detavianus nach Rom gurud. Allein ber in Rom berricbente Man= gel, weil G. Pompejus das Meer gesperrt hielt; ter uber gang Italien verbreitete Jammer burch bie Mus: theilungen ber weggenommenen Grundstücke an bie Beteranen; und die unersättliche Sabsucht von Diefen, machten seine Lage bald gefährlicher, als sie vor bem Kriege gewesen war; und ber Sag ber wilden Fulvia, ber Gemalin bes DR. Antonius, Die mit ihrem Schwager, bem Conful &. Untonius in Ber= 41 bindung trat, erregte am Ende des Jahrs einen Bur= gerfrieg in Italien, ber mit ber Uebergabe und Gin= afcherung bes ausgehungerten Perufiums, in bas fich 2. Antonius geworfen batte, endigte.

Das bellum Perusinum bauerte vom Ende des 3. 41. bis jum April 40.

45. Indeß fehlte nicht viel, daß dieser Krieg noch einen größern erregt hatte, indem M. Antonius bes reits als Feind des Octavianus seinem Bruder zur Hulfe nach Italien herüber kam, in der Absicht, sich mit S. Pompejus gegen ihn zu verbinden. Doch 40 ward zum Glück für die Welt nicht nur zwischen den Triumvirs der Friede vermittelt, sondern auch, um der Hungersnoth in Kom abzuhelsen, mit S. Pompejus, wenn gleich mit letzterm nur auf kurze Zeit.

Die hauptbebingung des Friedens zwischen den Triumvirs war eine neue Theilung der Provinzen, in der
die Stadt Scodra in Illvrien als Grenze bestimmt
ward. Alle oftlichen Provinzen erhielt Untonius, alle
westlichen Octavian, Lepidus Ufrika; Italien blieb
allen gemeinschaftlich. Die Heirath des Antonius
und der Octavia, da Fulvia gestorben war, follte die
Einigkeit befestigen. — In dem Frieden mit S. Pompeins zu Misenum, behielt letzterer die Inseln Sicilien,
Sardinien und Corsita, und man versprach ihm Uchaja.

46. Allein Pompejus mußte es balb empfinden, daß eine Berbindung zwischen ihm und den Triumvirs mit seinem Untergang endigen mußte, und der Krieg, den er bald wieder anfing, und den Octa= 38 vian nur durch das Genie des Agrippa endigen konn= 36 te, war desto wichtiger, da er nicht nur das Schief= sal des Pompejus entschied, sondern auch durch den Zwist und die Verdrängung des Lepidus das Triumvirat in ein Duumvirat veränderte.

. Nach dem zweifelhaften Geetreffen 38, und der Crobanung neuer Flotten follte Pompejus 36 von allen Geis

## 476 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

ten zualeich angegriffen werden, indem Lepidus aus Afrika herübertam, und auch Antonius Schiffe sandte. — End-liche Niederlage der Flotte des Pompejus, der felber nach Affen entstieht, und dort umfommt. — Indem Lepidus sich Sicilien zueignen will, gewinnt Octavian seine Truppen, und er muß aus dem Triumvirat austreren.

47. Die auswärtigen Kriege, welche sowohl Octavian als Antonius in den nächsten Jahren sühreten, schoben den Ausbruch der Eisersucht zwischen ihenen noch auf einige Zeit auf. Indem Octavian, um seine unrubigen Legionen zu beschäftigen, 35 die Belster in Dalmatien und Pannonien besieg. 33 te, unternahm Antonius von Aegypten aus seine Züge gegen die damals übermächtigen Parther und ihre Nachbarn. Allein indem er durch sein Betragen in diesen Kriegen Kom beleidigte, gab er dadurch seinem Gegner selber gegen sich die Wassen in die Hand; 32 und seine förmliche Trennung von der Octavia löste das Band, das bisher zwischen den beiden Weltherrschern noch bestanden hatte, vellig auf.

Nach seinem ersten Ausenthalt in Alexandrien 41 ging Antonius 40 nach Italien, und nach dem Frieden mit Octavian mit seiner neuen Gemalin Octavia nach Griechen- land, wo er dis 37 blieb. Obgleich sein Legat Ventibins die in Svrien eingefallenen Parther (f. oben S. 358.) glücklich betämpste, beschloß Antonius doch selber einen Jug gegen sie, den er 36 wirklich aussührte. Alstein obgleich Antonius in Berbindung mit dem König von Armenien Artavasdes, (den er aber bald der Verrächterei beschuldigte), auf einem andern Wege als Erafräherei beschuldigte)

fus burch Armenien und Medien in die Parthischen Lander einzudisingen suchte, batte er doch beinabe das Schicke fal bes Craffus gebabt, und der Zug mistang ganzlich. Dafür rächte er sich an dem Artavasdes; den er 34 bei seinem neuen Zuse in seine Hande betam, und seines Reichs sich bemächtigte. Nach seinem triumphirenden Einzuge in Alexandrien schenkte er sowohl dieses als andere Länder der Clopatra und ihren Kindern (f. oben S. 315.). Darauf will er, in Berbindung mit dem Konig von Medien, den Zug gegen die Parther erneuern 33; läst aber die an ihn abseschickte Octavia bezreits zu Athen, auf Anstisten der Eleopatra, zuruchweissen. Seitdem vertlagen sich Antorius und Octavian wechzselleitig bei dem Senat; und es wird der Krieg, jedoch nur gegen Eleopatra, in Nom erklärt.

48. Der Schauplaß des Kriegs ward wiederum Grieckenland; und wenn gleich die Macht des Antonius die größere war, so war es doch großer Gewinn für Octavian, daß seine Sache wenigstens den
bessern Schein hatte. Die Seeschlacht bei Actium entschied für Octavian, ohne daß er es selber Spt.
schon glauben konnte, wenn nicht Antonius seine
Flotte und Armee verlassen hätte, welche letztere sich
ohne Schwerdtstreich dem Sieger ergab. Die darauf
folgende Einnahme von Aegupten (s. oben S.
315.), das zur Provinz gemacht ward, und der
Tod der Eleopatra und des Antonius endigten den
Krieg, und machten Octavian zum alleinigen 30
Oberhaupt der Republis.

Die lette Geschichte des Antonius, erft nach feinem Untergange, unter der herrschaft feiner Feinde geidrieben,

# 478 Funfter Abschnitt. Remischer Staat.

nuf mit dem Miftrauen betrachtet werden, das jede folde Geschichte erfordert. Sie gab den Anekdotenschreibern Stoff. Die der Cleopatra bernht zum Theil auf den Nachrichten ihres Arztes Olympus, die Plutarch benufte.

#### Bierter Zeitraum.

Geschichte des Romischen Staats als Monarchie, bis zu beren Untergang im Occident.

30. a. C. - 476 p. C.

Geographische Borkenntniffe. — Ueberficht bes Nomischen Meiche nach den Provinzen, und der nichtromischen Lander, mit denen Rom durch Ariege oder Handel in Berbindung ftand.

Die gewöhnlichen Grenzen des Admischen Reichs in dieser Periode, wenn es auch zuweilen auf einige Zeit noch über dieselben erweitert wurde, bildeten in Europa die beiden Hauptflusse, der Rhein und die Donau; in Afien der Euphrat, und die Sprifche Sandwusste; in Afrika gleichfalls die sandige Region. Es begriff daher die schönsten Lander der drei Welttheile rund ums Mittelmeer herum.

Europäische Länder: I. Spanien (Hispania). Grenzen: im D. die Phrenden, im S. R. und W. das Meer. — Hauptflusse: ber Minius (Minho), Durius (Duro), Tagus (Tago), Anas (Guadiana) und Bactis (Guadalquivir), die in das Atlantische, und ber Iberus (Ebro), der ins Mitz

telmeer fallt. Gebirge: außer ben Pyrenaen bas Gebirge Idubeda, langs bem Iberus, Drofpeda, (Cierra Morena). - Eintheilung in brei Provingen. 1. Lufitania; Grengen im Rorden ber Durius, im G. der Unas. Sauptvolfer: Lufitani, Tur-Detani. Sauptort: Augusta Emerita. 2. Baes tica; Grenzen im R. und W. ter Anas, im D. bas Gebirge Drofpeda. Hauptvolfer: Zurduli, Baftuli. Haupterter: Corduba (Cerdua), Bifpalis (Sevilla), Gates (Cabir), Munda. 3. Zarra: conensis, das gange übrige Spanien. Hauptvil= fer: Callacci, Aftures, Cantabri, Basco: nes im M.; Celtiberi, Carpetani, Glerge= tes im Innern; Indigetes, Cosetani u. Al. am Mittelmeer. Sauptorter: Tarraco (Tarragona). Cartago nova (Cartagena), Toletum (Tolebo), Ilerda (Lerida); Saguntus und Rumantia (Soria) waren bereits zerftort. - Bu Spanien wurs ben gerechnet bie Balearischen Infeln, Major (Majorca) und Minor (Minorca).

II. Gallia transalpina. Grenzen: im B. bie Pyrenden; im D. der Rhein und eine Linie von seinen Quellen bis zum kleinen Fluß Barus, netst diesem Fluß; im N. und S. das Meer. Hauptstuffe: die Garumna (Garonne), Liger (Loire), Sezquana (Seine) und Scaldis (Schelde), die sich in den Deean; der Rhodanus (Mone), der den Arar (die Saone) aufnimmt, und sich ins Mittelmeer; und die Mosella (Mosel) und Mosa (Maas), die sich

# 480 Fünfter Ubschnitt. Romifcher Staat.

in ben Rhein ergießen. Gebirge: außer ben Alpen, bas Gebirge Jura, Bogefus und Cebenna, (Die Cevenner Berge). - Eintheilung in vier Provingen. 1. Gallia Narbonensis ober Braccata. Grenzen im 2B. Die Pyrenden, im D. ber Barus, im M. bie Cevenner Berge. Hauptvolfer: Allobroges, Bolcae, Salves. Hauptorter: Narbo (Narbonne), Tolofa (Touloufe), Remaufus (Mimes), Maffilia (Marfeille), Bienna (Bienne). 2. Gallia Lugdunensis oder Celtica. Grengen im G. und 28. ber Liger, im R. die Sequana, im D. ber Arar. Sauptvolfer: Medui, Lingones, Parifii, Ceno= mani u. a. fammtlich Celtischen Stamme. Saupt= orter: Lugdunum (Lion), Lutetia Parisiorum (Pas ris), Alefia (Alife). 3. Gallia Aquitanica. Grengen im G. die Pyrenden, im R. und D. ber Liger. Sauptvolfer: Mquitani, (Iberifchen Ctamms); Dic= tones, Averni u. a. Celtischer Abkunft. Sauptor= ter: Climberis, Burdegalia (Bourdeaur). 4. Gallia Belgica. Grengen im D. und D. ber Mbein, im 2B. ber Arar, im G. ber Rhobanus bis Lugbunum; fo daß es anfangs auch die Rheinlander und helvetien mitbegriff. Doch wurden bernach iene unter ber Benennung Germania inferior und superior, davon getrennt. Hauptvolfer, Dervii, Bellovaci u. a. im R., Belgifchen; Treviri, Ubii, Germanischen; Cequani, Selvetii im In= nern, Celtischen Stamme. hauptorter: Befentio (Befangen), Berodunum (Berdun) u. a. Langs bem Mbein, in Germania inferior: Colonia Marip:

Narippina (Coln), in Germania superior: Mo: auntiacum (Mainz), und Argentoratum (Straßburg).

III. Gallia Cisalpina ober togata, (die Lom: bardei, f. oben G. 375.). Weil aber die Einwohner bereits unter Cafar das vollige Romische Burgerrecht erhielten, mard es jest mit zu Stalien gerechnet.

IV. Sicilia; getheilt in Spracusae und Lily: baeum.

V. Sardinia und Corfifa. G. oben G. 381.

VI. Die Insulae Britannicae, von denen aber nur England und ein Theil des fudlichen Schottlands unter bem Ramen Britannia Romana feit Nero Mes mische Proving ward. Hauptfluffe: Zamefis (Them: fe) und Gabrina (Caverne). Sauptorter: Chora= cum (Dorf) im nordlichen, Londinum (London) im fudlichen Theile. - In Schottland Britannia Barbara oder Caledonia, find die Romer gwar ofter eingebrungen, allein ohne es je gang zu erobern; nach Sibernia, Jerne (Irland) aber find zwar wohl Momische Raufleute, aber nie Romische Legionen ge= Fommen.

VII. Die Gubbonaulander, Die unter August unterjocht und in folgende Provingen eingetheilt waren: I. Bindelicia. Grengen im D. tie Dos nau, im D. der Menus (Inn), im B. Selve= tien, im G. Rhaetien. hauptvolf: Bindelici. Brigantii u. a. Hauptorter: Augusta Vindelicorum (Augeburg), Brigantium (Bregen;). 2. Mhaetia. Grengen im R. Bindelicien, im D. ber Inn und die Calga, im C. Die Rette ber Alpen vom Lacus Verbanus (Lago maggiore) bis Belinzona; im 28. Hetvetien. Hauptvolf: Rhaeti. Sauptorter: Curia (Chur), Beldidena (Wilten) und Tribentum (Tribent). 3. Moricum. Grenzen im Dt. die Donau, im 26. ber Menus, im D. ber Berg Cetius (ter fable Berg), im C. Die Alpes Juliae und der Cavus. Hauptvolf: Boji. Statte: Juvavium (Calzburg), Bojotu= rum (Paffau). 4. Pannonia superior. Grenzen im R. und D. Die Donau, im G. ber Alrabo (bie Raab), im 28. ber Berg Cetius. Stabte: Bin= Dobona (Wien), Caruntum. 5. Pannonia inferior. Grengen im Dt. ter Arabo, im D. Die Do= nau, im C. ber Cavus. Ctabte: Saurunum (Belgrad), Murfa (Effet) und Girmium. 6. Moesia superior. Grengen im R. bie Donau, im S. bas Gebirge Scarbus ober Scobrus, im 28. Pannonien, im D. ter gluß Cebrus (Sidia). Stadte: Singibunum (Cemelin) und Raiffus (Miffa). 7. Moesia inferior. Grengen: im N. Die Donau, im 2B. ber Cebrus, im G. bas Gebirge Saemus, und im D ber Pentus Eurinus. Stadte: Dbeffus, Tomi.

VII. Illyricum. Im weitern Sinne wurs ten bie fannntlichen Guddonaulander, von Rhactien an nebst Dalmatien barunter begriffen: allein bas eigentliche Illyricum begreift bloß das Küstensand längs dem Adriatischen Meer von Istria in Italien bis zum Fluß Drinus, und bistlich bis an den Saxvus. Hauptörter: Salona, Epidaurus (bei dem jetzigen Ragusa), Scodra (Seutari).

VIII. Macedonia. Grenzen im N. das Gcbirge Scodrus, im S. die Cambunischen Berge, im B. das Adriatische, im D. das Acgeis
sche Meer. Flusse: Nestus, Strymen und Haliacmon, die ins Acgeische, und der Apsus und
Aous, die ins Adriatische Meer fallen. Hauptvolfer: Pacones im N., Pieres und Mygdones
im S. Hauptörter: Pydna, Pella, Thessalenich, Philippi, nebst mehreren Hellenischen Colonich, (s. oben S. 190.). — Dyrrhachium und
Apollonia an der B. Kuste.

IX. Thracia, hatte anfangs noch eigne, wiezwohl abhängige, Könige; und ward erst Provinz unter Caudine. Grenzen: im N. das Gebirge Haezmus, im W. der Nestus, im S. und D. das Mer. Fluß: Hebrus. Hauptvelker: Triballi, Bessi, und Odrysae. Städse: Byzantium, Apollonia, Beroca.

X. Adaja (Griechenlant) f. oben S. 127.

XI. Nordlich von der Donau ward durch Trajan noch Dacia zur Romischen Provinz gemacht. Grenzen im S. die Donau, im W. der Tibiscus (bie Theiß), im D. der Hierassus (Pruth), im N. die Carpaten. Hauptvolf: Daci. Hauptorter: Uspia Trajana und Tibiscum.

Affiatische Provingen: I. Vorderafien enthielt die Provingen: 1. Afien (f. oben G. 345.). 2. Bithynien, nebft Paphlagonien, und einen Theil von Pontue. 3. Cilicien nebft Difibien (f. oben G. 20.). Il. Sprien nebft Phonicien. III. Die Infel Cyprus. - Unter eignen, wie= wohl abhangigen, Konigen fanden noch Judaa, (ward Proving 3. Chr. 44.), Commagene (Proving 3. Chr. 70 und wie Judaa zu Sprien geschlagen), Cappadocien (Proving 3. Chr. 17.). Pontus (vollig Proving unter Mero). - Freie Staaten waren noch Rhodus und Samos (Provingen 3. Chr. 70.), und Lycien (Proving 3. 43). - Jen= feits des Euphrats wurden zwar Armenien und Mesopotamien von Trajan zu Provinzen gemacht, aber bereits von habrian wieder aufgegeben.

Afrikanische Provinzen. I. Aegypten (f. oben S. 54.). II. Eyrenaica nebst der Insel Ereta (oben S. 53.). III. Afrika (oben S. 54.). Mumidia (oben S. 54.). Einen eignen König hatte noch Mauretanien, das aber J. 42 eingezozgen, und in zwei Provinzen eingetheilt wurde: I. Mauretania Cafariensis; Grenzen: im D. der Fluß Ampsagus, im W. der Fluß Mulucha.

hauptorter: Igilgilis und Cafarea. 2. Maure: tania Tingitana von bem Fluß Mulucha bis ans Atlantische Meer. Hauptstadt: Tingis.

Angrenzende Sauptlander. 1. Berma= nia. Grenzen im G. die Donau, im M. bas Meer, im 28. der Rhein, im D. unbestimmt, wiewohl man baufig die Weichfel bafur anzuschen pflegt. Sauptfluffe: Danubius (Donau), Rhenus (Mbein), Albis (Elbe), Bifurgis (Befer), Bia= brus (Dber) und Diffula (Beichsel); auch werden Die Luppia (Lippe) und Amifia (Ems) oft erwähnt. - Berge und Balber: ber Berennische Balb, eine allgemeine Benennung fur die Baldgebirge besons bers des bftlichen Deutschlands. - Melibocus (ber Barg), Subetus (ber Thuringer Balb); ber Tentoburgische Walt, im sudlichen Weftphalen, u. a. Gine allgemeine politische Gintheilung barf man in dem alten Germanien fo wenig als Stadte fuchen; blog bie Bohnfige ber Saupt= voller laffen fich bezeichnen. Sedoch merke man, daß 1. diefe Bolker, befonders feit dem zweiten Sahr= bundert, ihre Wohnsiße gewaltig durch Wanderungen veranderten. 2. Daß die Namen gerade ber Saupt= voller oft Benennungen von Bolferbundniffen find. Sauptvolfer in August's Zeitalter ma= ren im nordlichen Deutschland: Die Batavi in Solland; die Frifii in Friegland; die Bructeri in Westphalen; die fleinern und größern Chauci im Oldenburgifchen und Bremifchen, die Cherusei (auch

zugleich Name eines Belkerbundes) im Braunschweigisschen; die Catti im Hessischen. Im südlichen (mittleren) Deutschland: die Hermunduri in Fransfen; die Markomanni in Behmen. Die Alemansni (nicht Name eines einzelnen Bolks, sondern eines Belkerbundes) kommen erst im dritten Jahrhundert ver: in August's Zeitalter werden sowohl sie als übershaupt die Belker des Estlichen Germaniens, die man erst allmählig einzeln kommen lernte, unter dem allgemeinen Namen der Suevi begriffen.

Die Nordlander Europens wurden als Inseln im Germanischen Decan, und daher auch als zu Germanien gehörig, betrachtet; wie Scandina- via oder Scandia, (das südliche Schweden); Nestigon (Norwegen); und Eningia oder vielleicht Finningia (Finnland). Die nördlichste Insel nannte man Thule.

Das nördliche Europa von der Weichsel bis zum Tanais (Don) ward unter dem allgemeinen Namen Garmatia begriffen; wurde aber außer den Donauländern, besonders Dacia, (s. oben S. 483.) nur durch den Bernsteinhandel an den Kusten der Ostssee einigermaßen bekannt.

In Asien ward das Römische Neich begrenzt durch Groß=Armenien (s. oben S. 21. 353.), das Parthische Neich vom Euphrat bis zum Indus (s. oben S. 21-25.); und die Halbinsel Arabien (s. oben S. 20.). Das bstliche Assien oder Indien ward ben Romern durch die Handelsverbindung befannt, die mit demselben seit der Eroberung Aegyptens entstand. So ward eingetheilt in India intra Gangem; d. i. 1. die Länder zwischen dem Indus und Ganges; 2. die diesseitige Halbinsel, von der besonders die westliche Küste (Malabar) recht gut besannt ward, und 3. die Insel Taprobana (Ecylon); und in India extra Gangem, wozu auch das entsernte Serica gehörte; von welchen Ländern man jedoch nur sehr unvollsommene Kenntnisse hatte.

Die Grenzländer in Afrika bilden Aethiopien oberhalb Aegypten, und Gaetulien und das wüste Lybien oberhalb den andern Provinzen.

### Erfter Abschnitt.

Von Cafar Augustus bis auf den Tod bes Commobus. 30 v. Chr. — 193 n. Chr.

Quellen. Geschichtschreiber für ben gangen Zeitzraum ist Dio Cassius L. LI-LXXX, wiewohl wir die lehten zwanzig Bücher nur im Auszuge des Ziphilinus bezsischen. — Hauptschriftseller für die Regierungsgeschichte vom Tiber bis auf den Ansang der Regierung des Vespaffan ist Cacitus in seinen Annalen J. Ehr. 14—68; (wovon jedoch ein Theil der Geschichte des Tiber's J. 32—34, die Geschichte des Caligula und der ersten sechs Jahre des Claudius J. 37—47, so wie die der 1½ lesten Jahre des Nerv leider! verloren ist;) und seinen Hispo-

rien, wovon sich faum die drei ersten Jahre 69—71 etbalten baben. Sucton's Biographicen der Kaiser bis Domitian sind besto schähharer, je wichtiger gerade in einem Staat wie der Römische die Kenntnis von dem Charafter und Privatleben der Regenten ist. — Für die Rezgierung von August und Tiber die Geschichte des Ocllejus Paterculus — wenn gleich im Hofton geschrieben, — darum nicht minder wichtig. Die Quellen für die Geschichte der einzelnen Kaiser s. unten.

Bon neuen Bearbeitern gehoren bieber :

- Histoire des empereurs et des autres princes qui ont regné dans les six premiers siècles de l'eglise par Mr. Lenain de Tillemont. à Bruxelle. 1707. 5 Voll. 8. (die altere Ausgabe in 4. 1700. 4 Voll.). Das Wert von Tillemont hat seinen Werth als fleifige Bearbeitung; aber in der Behandlung wird es von dem folgenden übertroffen:
- Histoire des empereurs Romains depuis Auguste jusqu'à Constantin par Mr. Cnevien. Paris. 1749. 12 Voll. 8. Fortsegung ber R. Geschichte von Rollin, s. oben S. 383. durch seinen Schiler; und auch gang in seinem Geift.
- D. Goldsmith Roman history from the fundation of the city of Rome to the destruction of the Western Empire. Lond. 1774. 2 Voll. Mehr eine Ucbersicht, als ausführe liche Geschichte, s. oben S. 383.
- Der 4te Theil der Beltgeschichte von Gutbrie und Gray, mit Zeyne's Anmerkungen, umfaßt auch die Kaiserge= fchichte.
- Geschichte der Romer unter den Imperatoren, wie auch der gleichzeitigen Bolfer von M. D. G. S. Gubler. Freiberg, 1803. 3 Th. Fortsesung des oben S. 2. angeführten Ber: fee. Sie geht bis auf Constantin.
- 30 1. Die vier und vierzigiabrige Alleinherrschaft von Ehr. Cafar Octavian, (ihm mit dem Chrentitel Augusbis stus, den auch seine Nachfolger führten, vom Ses

nat ausdrücklich übertragen und periodisch erneuert), 27 ift ungeachtet ber großen Beranderungen, burch welche Die bisherige Republik in eine Monarchie verwandelt wurde, boch so wenig der Cache als der Form nach geradezu eine despotische Regierung. Die möglichste Beibehaltung der republikanischen Formen erforderte das eigne Interesse des Herrschers, da sich ohnedem nicht alles andern ließ; und tie nachfolgende Geschichte August's zeigt zur Genuge, daß die fruher ibm Schuld gegebene Graufamkeit mehr in den Zeitums ftanden, als in seinem Charafter lag. Konnte es aber anders fenn, als daß mabrend einer fo langen, fo ruhigen und fo glucklichen Regierung, ber republikanische Geift, der schon beim Anfang terselben nur noch in Einzelnen lebte, von felbst verschwinben mußte?

Die Formen, unter denen Augustus die Zweige der höchsten Gewalt besaß (die Dictatur lehnte er ab), waren das Confulat, das er bis 21 sich jährlich ertheisten ließ, und 19 auf immer die potestas consularis ers hielt; — die tribunicia potestas, die, ibm 30 auf immer ertheilt, seine Person sacrosancta machte, und so die judicia majestatis vorbereitete. Als Imperator 31 blieb er Oberbeseblshaber aller Armeen, und erhielt das imperium proconsulare in allen Provingen. Die magistratura morum übernahm er seit 19; und ward pontisex maximus 13. — Um allen Schein der Usurpation zu vermeizden, nahm August die böchste Gewalt nicht nur ansangs bloß auf zehn Jahre an; sondern ließ sie auch nachmals alle zehn oder fünf Jahre sich erneuern; worans späterzhin die sacra decennalia entstanden.

### 490 Fünfter Abschnitt. Remischer Staat.

2. Der Genat blieb gwar fortdauernd Staats: rath; und August suchte seibst beffen Unseben burch eine wiederholte Remigung (lectio) zu erheben; aber in bem Berhaltniß zwischen beiben lag boch etwas schwankendes, da es unentschieden war, und unent= schieden bleiben mußte, ob ber Genat über dem Aluauft, oder tiefer über bem Cenate ftand. Dicht alle Staatsfachen fonnten vor ben Senat gebracht wer= ben; oft gerade bie wichtigsten nicht, weil sie bas Geheimnig erforderten; und es war naturlich, bag ein Burft, ber noch feinen Sof, als nur ben feiner Freunde und Freigelaffenen, und feine eigentlichen Minifter hatte, fich mit feinen Bertrauten, einem Maccenas, Agrippa u. a. berathschlagte, wodurch fpå: terhin sich bas consilium secretum principis bildete. Bon den republikanischen Magistraten mußten gerade die bochften jest am meiften verlieren; und weil von der Erhaltung der Rube in der Hauptstadt jest so viel abhing, wurden die Stellen des praefectus urbi und praesectus annonae nicht nur be: ftandige, fondern, befonders die erfte, bechft wichtige Stellen.

Der Geift der Monarchie zeigt sich in nichts mehr als in der schärferen Absonderung des Mangs, wovon daher auch die Magistrate, besonders das Consulat, nichts verlor. Daher die fortdauernde Sitte der consules suffecti, und späterhin sogar der bloßen ornamenta consularia und triumphalia. Mehrere Stellen wurden, um Freunde und Auhänger besohnen zu können, neu gemacht.

3. Die Ginführung der ftebenden Armeen, schon lange vorbereitet, war eine natürliche Folge ci= ner durch Rrieg errungenen Oberherrschaft, und ward Bedürfniß durch die neugemachten Eroberungen, wenn fie behauptet und bie Grenzen gedeckt werden fellten, jo wie die Errichtung ber Garden (cohortes praetorianae), und ber Stadt = Miliz (cohortes urbanae), nothwendige Maagregeln zur Gicherheit ber Hauptstadt und des Threns waren. Die Anstellung ven zwei praesectis praetorio verminderte damals noch die große Wichtigkeit diefer Stellen.

Bertheilungen ber Legionen burch die Provingen in castra stativa; die bald gu Stadten erwuchsen, befonders langs dem Rhein, der Donau, und dem Guphrat; (legiones Germanicae, Illyricae und Syriacae;) fo wie der Klotten zu Mifenum und Ravenna.

4. Die Befetung, und alfo auch bie Bermaltung und Ginfunfte ber Provingen theilte Au= guft freiwillig mit dem Senat; indem er fich meift Die Grengprovingen vorbehielt, wo die Legionen ftanben, und die andern dem Senat überließ; (provinciae principis und provinciae senatus). Daher verwalten feine Statthalter (legali, Unterfeld= berren) zugleich Militair = und Civilangelegenheiten in seinem Namen; bagegen die bes Senats (proconsules) nur Civilgouverneurs find. Beiden ftanden gewöhnlich Intendanten (procuratores und quaestores) zur Seite. Die Provinzen gewannen unftreis tig nicht nur burch bie ftrengere Aufficht, in ber jest bie Statthalter franden; fondern auch fehon bes: halb, weil es befoldete Staatsbedienten waren.

Das Schicksal ber Provinzen hing naturlich großentheils von bem Charafter der Kaiser und der Statthalter ab; aber auch zwischen den provinciae principis und senatus mochte ein bedeutender Unterschied sepn. In den letztern war fein militärischer Druck wie in den erstern; und barans scheint sich das Aufblühen von Gallien, Spanien, Afrika u. a, zu erkläten,

5. Die Quellen ter Staatseinnahme blieben zwar im Ganzen meist dieselben, wiewohl August in dem Innern des Finanzwesens viele Beränderungen machte, die wir aber nur sehr mangelhaft kennen. Der Unterschied zwischen der Privat = und Militairkasse des Kaisers (Fiscus), über die er uns mittelbar, und der Staatskasse (aerarium), über die er mittelbar durch den Senat disponirte, ergab sich meist von selbst; wiewohl es eine natürliche Folge des späterhin einreißenden Despotismus seyn mußte, daß die letzte immer mehr durch die erste verschlunz gen wurde.

Je größer mabrend der Burgerfriege, besonders durch die Weggabe aller Staatslandereien in Italien an die Soldaten, die Zerrüttung der Finanzen geworden war, und je mehr Kosten jest der Unterhalt der stebenden Urmeen erforderte, desto schwieriget mußte die von August so glücklich ausgeführte Acform derselben senn, bei der, wie es scheint, sein Hauptstreben dahin ging, Ales auf einen möglichst bestimmten Fuß zu sehen. Die Hauptveränderungen bei den alten Abgaben scheinen daranf hinauszugehen, daß 1. die bisherigen Zehnten

ber Provingen in ein bestimmtes Quantum verandert wurden, das jede liefern mußte. 2. Die Bolle theils wiederbergestellt, theils neue aufgelegt wurden; auch eine Alfrife (centesima rerum venalium) entitand. Die Bolle wurden befonders fur Mom jest durch den Befin Megnptens einträglich, über das faft der gange Sandel bes Driente lief. 3. Die Staatelandereien in den Pros vingen wurden allmählig jest Domainen ber Fürften. -Bon ben neuen Abgaben waren bie wichtigften, theils die vicesima hereditatum, jedoch mit wichtigen Befdranfun= gen; theils die Strafgelder von den Chelofen, durch die lex Julia Poppaea. - Bon biefen Staatseinfunften floß wahrscheinlich schon gleich von Anfang ber großere Theil in den Kiscus. Die fammtlichen Ginfunfte aus den provinciis principis; auch die aus den provinciis senatus jum Unterhalt des Militars bestimmten; die Ginfunfte ber Domainen; die vigesima u. a. Dem Merarium (iest unter drei praefectis aerarii) blieb ein Theil ber Einfunfte aus den provinciis senatus; der Bolle, und der Strafgelber. Go war alfo August herr ber Finangen, ber Legionen; und badurch - bes Reichs.

Die Schriften von Zegewisch und Boffe f. oben G. 429.

6. Die Erweiterungen des Romifchen Gebiets unter August waren von großer Wichtigkeit; und mehrentheils von ber Art, daß fie gu der Gis cherheit des Innern und der Deckung der Grengen nothwendig waren. Die völlige Unterwerfung bes nordlichen Spaniens, fo wie des westlichen 25 Galliens, ficherten jene; ber gedrobte, wenn gleich nicht unternommene, Kriegszug gegen die Parther, 20 und der wirklich ausgeführte gegen Armenien, 3. 2 Diefe. Die wichtigste Eroberung aber war bie ber

## 494 Funfter Ubschnitt. Romischer Staat.

15 Subbonaulander, von Rhactien, Bindelicien und 35 Nerikum, so wie von Pannonien und nachmals Moez 11. sien. Dagegen mielang die Expedition gegen das glückliche Arabien ganzlich; und die gegen Aez 24 thiopien hatte keine weiteren Folgen als die Deckung der Grenzen.

7. Doch kofteten Rom alle diese Eroberungen zufammengenommen nicht so viel als die, am Ende
ganzlich mißlungenen, Bersuche zur Unterjochung
Germaniens, die zuerst unter den Stiefschnen
August's, Drusus und Tiberius Mero, und dann
unter dem Sohne des erstern, Drusus Germaniz
eus, gemacht wurden. Db sie politische Fehler waren, bleibt immer ein Problem, da sich nicht gewiß
ausmachen läßt, in wie fern die Sicherheit der Grenzen ohne sie zu erhalten stand.

Die Angriffskriege der Nömer gegen die Deutsichen fingen an unter Drusus 12 v. Ehr., und ihr Schansplaß war fortdauernd Niederdeutschland, (Westphalen, Niedersachsen und Hessen), weil die Angrisse vom Niedersein her, theils zu kande, theils zur See durch die Mündungen der Ems, Weser und Elbe, geschahen, weshalb auch die Nomer sie besonders durch Bändnisse mit den Völkern läugs dem Ocean, den Batavern, Friesen, und Chaucen, sich zu erleichtern suchten. Der kühne Drusus kam auf seinem zweiten Zuge 10 bis an die Weser, und 9 selbst die an die Elbe, starb aber auf dem Rückzuge. Seine Nachslere im Commando Tiber 9-7, Domitius Aenobarbus 7-2, M. Viniscius, 2-p. Ch. 2, dem wiederum Tiber J. 2-4 und diesem Quintilius Varus J. 5-9 solzten, such

ten auf bem von Drufus gelegten Grunde fortzubauen, und bas bieber eingenommenene Germanien burch bie Unlage von Caftelen, und die Ginführung von Romiicher Sprache und Gefegen, allmablig gu einer Proving ums gubitden; allein ber, burd ben jungen Cheruster : Furften hermann, Giegmar's Cobn, und Schwiegerfohn bes Cegeftes, bee Romerfrenndes, folan organifirte Auffand, und die Riederlage des Barus und feines heers im Teutoburger Walde im Paderbornifchen 3. 9. retteten Deutschland von ber Unterjodung, und feine Sprache vom Untergange; und lehrten die Gieger, (was fie nie vergagen), daß die Legionen nicht unüberwindlich feven. August fcidte fogleich Tiber, (ber fo eben einen großen Uniffand in Pannonien gedampft hatte), nebit Germanicus an den Mhein; aber es blieb bei blogen Streifzügen, bis Germanicus J. 14-16 wieder tief ins Land, und gwar 3. 16 bis gur Befer brang; aber un= geachtet des Giege bei Idiftavisus (bei Minden) auf bem Rudwege feine glotte und einen Theil feiner Urmee burch Sturm verlor, und barauf burch Tiber's Giferfucht abgerufen murde. Seit der Beit hatten die Deutschen pon diefer Geite Mube.

Mannert Geogr. b. Gried. u. Romer Th. III.

2. Die lange, und in Italien felber friedliche, Res gierung von August ward allgemein als eine glückliche und glanzende Periode betrachtet; und gewiß war fie Dieß, im Berhaltniß ber Zeiten, Die vorhergingen und die folgten. Gicherheit der Perfon und des Gis genthums war guruckgefehrt; Die Ranfte des Kriedens, von Muguft felber und feinem Bertrauten Mecae= nas begunftigt, famen empor; formliche Wiederber= Stellung ber Republik mare bas Gignal zu neuen Er= fchutterungen gewesen; und wenn August's Regierung

# 496 Fünfter Ubichnitt. Romifcher Staat.

nicht die beste war, so muß erst die Frage beantwortet werden, ob das damalige Rom eine bessere ertragen konnte? War auch sein Privatleben nicht tadellos, so hielt er doch unerdittlich auf außern Anstand; (opferte er ihm doch seine einzige Tochter auf!) und an Gessehen zur Verbesserung der Sitten sehrte es auch nicht; wenn nur Gesetz hier viel hatten ausrichten konnen!

Bon feinen dahin abzweckenden Gefethen find die 1. Julia de adulteriis und die 1. Papia Poppaea gegen ben Coelibat die wichtigsten; welches lettere aber auch das lauteste Murren erregte.

o. Die Regierungsgeschichte von August dreht fich übrigens gar febr um feine Familienverhaltniffe: und das wenigste Gluck war in der herrschenden Ka= milie felbft. Der Ginfluß feiner zweiten Gemalin, ber Livia, (ben fie jedoch nicht weiter als gur Erbe= bung ibrer Cobne erfter Che, des Tiber und Dru= fus, gemigbraucht zu haben scheint), war febr groß: und die naturliche Unbestimmtheit der Succession in einem Staat, wie damals ber Romifche, wurde noch durch Bufalle vermehrt. Nach dem fruhzeitigen Tobe feines adoptirten Schwestersohns und Schwiegersohns 23 Marcellus, ward beffen Wittme, Julia, Auguft's cingiges leibliches Rind von feiner Gemalin Scribonia. an Marippa verheirathet, aus welcher fruchtbaren 17 Che Die zwei alteften Cohne C. und L. Cafar von 12 August adoptirt, und nach dem Tode ihres Baters, ( indem ihre Mutter an Tiber verheirathet, aber me= agen ihrer Ausschweifungen nachmals von ihrem Bater crifirt

exilirt ward) wie sie heranwuchsen, von August so 6 hervorgezogen wurden, daß ber migvergnügte Tiber bis Darüber den Hof verließ. Da fie jedoch beide als 2.2 Junglinge ftarben, fo lebten Tiber's hoffnungen u. 4 wieder auf; ber auch von August adoptirt ward, %, 4 indem er den Gohn seines verstorbenen Bruders Dru= fus, ben Drufus Germanicus, binwiederum adoptiren mußte; worauf August ben Tiber, mit 3.11 Bewilligung des Senats durch die Uebertragung gleis cher Borrechte, (bei feinen Rachfolgern lex regia ge= nannt), formlich zu feinem Mitregenten annahm.

Marmor Ancyranum oder Infdrift aus dem Tempel des August zu Ancora, Copie bes Compte rendu feiner Re= gierung, das August ju Rom als offentliches Denfmal gulegt aufstellen ließ; leider! fehr verftummelt; in CHISHULL Antiq. Asiatic.

Memoirs of the court of Augustus by TH. BLACKWELL. Lond. 1760. III Voll. 4.; der lette erft nach dem Tode bes Berf. von M. Mills berausgegeben; in funfgebn Bus dern. Erft bie beiben legten Bucher des weitschweifigen Werts enthalten Schilberungen von den Umgebungen bes Augustus, die andern geben in die frubern Beiten gurud. Gine gerechte Wurdigung August's fest erft eine Rritit ber Quellen Sueton's voraus.

Histoire des triumvirats augmentée de l'histoire d'Auguste par LARREY. Trevoux. 1741. 4 Part. 8. Der lette Theil biefer einfachen Ergablung, von Catilina's Tobe an, enthalt die Geschichte von August.

3.14 10. Die Regierung Tiber's (Tiberius Clau: Mug. 19. bius Mero, feit der Aldoption von August Tibe: bis rius Cafar, alt 56-78 Jahre), der in Rom ruhig 37. Si Deeren's hift. Cdrift. 7. 23. Mrz.

folgte, wiewohl die Legionen in Pannonien und noch mebr in Germanien feben zeigten, bag fie fühlten, baß fie Kaifer machen konnten, anderte mehr ben Geift als Die Form Der Remiften Berfaffung. Un= ter ibm wurden die Comitien jum blogen Schatten: bild; indem er ihre Geschäfte bem Genat übertrug, ber auch bochfres Criminalgericht bei Staatsproceffen feiner Glieder wurde; allein auch diefer war febon fo gur Unterwürfigfeit gewöhnt, daß Alles bloß von bem perfonlichen Charafter des Kurfien abbing. Tiber grundete ben Despotismus burch bie jest furchtbar werdenden judicia majestatis; allein ber Genat theilt mit ihm die Schuld burch eine Reigheit und Nieder= trachtigkeit, Die feine Grengen fennt. Er ward un= ausbleiblich das Werkzeng ber Tyrannei, feitdem er aufhorte die Regierung eines Freiftaats ju fenn. Un= geachtet der Feldherrntalente und mancher guten Gi= genschaften hatte sich doch der Despotencharafter des feche und funfzigiabrigen Tiber langft gebildet, als er ben Thron bestieg; nur aufere Berhaltniffe be= wogen ibn, die Maste, die er bieber immer vorge= habt hatte, noch nicht ganglich abzuziehen.

Die durch die Unbestimmtheit des Verbrechens bald so schrecklichen judicia majestatis waren bereits unter August durch die lex Julia de majestate, und durch die cognitiones extraordinariae gegründet; wurden aber erst durch den Mißbrauch furchtbar, der unter Tiber und seinen Nachfolgern mit ihnen getrieben ward.

12. Der Hauptgegenstand seines Argwohns, und baber seines Saffes, war ber von ber Armee und bem

# IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 499

Wolf fast angebetete Germanicus, den er bald aus Deutschland abrief, und ihn wegen der Unruben im Drient nach Sprien schiefte, wo er nach glücklicher Veilegung aller Streitigkeiten auf Anstisten des En. Piso und seiner Gemalin vergiftet ward, wiewohl J. 19 die zahlreiche Familie, die er von seiner Wittwe Agrippina hinterließ, dadurch so wenig als diese selbst der Verfolgung und dem Untergange entging.

Folge ber Unternehmungen bes Germanicus im Orient war nicht nur, daß den Armeniern ein König gesetzt ward, fondern auch, daß Cappadocien und Commagene Römische Provinzen wurden, J. 17.

Histoire de Caesar Germanicus par Mr. L. D. (BEAU-FORT). à Leyden. 1741. Anspruchlose chronologische Erzählung.

prafectus Pratorio L. Aelius Sejanus das Verstrauen des Liber desto unumschränkter zu erwerben, je mehr er es allein genoß. Seine achtiährige Herr: 3.23 schaft, da er nicht nur durch die Zusammenziehung 31 der Garden in Baracken vor der Stadt (castra praetoriana), diese surchttar machte, und Tiber zu bestreden wußte, Kom auf immer zu verlassen, um von 3.26 Capre ae aus desto sicherer zu tyrannissen, sondern auch durch gehäuste Schandthaten und Verbrechen, und die Verfolgung des Hauses des Germanicus, sich selber den Weg zum Thron zu bahnen suchte, führte einen Despotismus ein, der selbst durch seinen Fall, weil auch seine ganze Partei, oder Alles, was man 3.31 dazu rechnete, darin verwieselt ward, nur desto surcht

### 500 Funfter Ubschnitt. Demifcher Staat.

barer wurde. Das Gemählde besselben wird durch die unnaturliche Wollust, die Tiber gegen die Gesetze der Natur erst im hohen Alter damit verband, doppelt scheußlich.

Tiber's Unglide war, ju spat zum Thron zu kommen. Seine frühern Tugenden geben für die spatern Greuel keinen Ersaß. Jene sind es eigentlich, die Vellejus Parerculus preist. Sein Lob des Tiber (er schrieb schon um die Mitte seiner Regierung) ist viel leichter als sein Lob des Sejan zu rechtsertigen.

\$ 37 14. Mit dem funf und zwanzigiabrigen Cajus 16. Mrz. Cafar Caligula fam zwar der einzige noch übrige 3.41 Cohn des Germanicus auf den Thron; allein Die Hoffnung, die man sich von dem jungen Kurften 24. Jan. machte, murbe bald schrecklich getäuscht. Sein schon vorher burch Krankheit und Ausschweifungen gerrutte= ter Geift verfiel in einen Wahnfinn, ber feiner furgen Regierung allen innern Zusammenbang raubt. Doch murte er dem Ctaat burch feine unfinnige Ber= schwendung noch mehr als durch seine tiegerar= tige Graufamfeit verderblich. Erft nach fast vier Rabren gluckte es zwei Befehlshabern ber Garte, Caffius Chaerea und Cornelius Gabinus. ibn zu ermorden.

3.21 15. Sein Theim und Nachfolger, der funfzig=
24. Jan. jährige Lib. Claudius Cafar, war der erste Kai=
bis ser, der, durch die Garden auf den Thron erho=
3.54 ben, dagegen diesen ein Donativ bewilligte. Zu
Det. schwach, um selber zu regieren, fast blobssinnig durch

frühere Buruckstoßung, ein Schwelger, und graufam aus Furchtfamfeit, war er das Spiel ber Frechheit seiner Beiber und seiner Freigelaffenen; und neben ten Namen einer Meffaling und Agripping bort man jest auch zum erstenmal in der Romischen Geschichte bie Ramen eines Pallas und Rarciffus. Die Herrschaft ber Meffalina ward bem Reich burch ihre Habsucht, der alles feil war, noch schablicher als durch ihre Liederlichkeit; und als fie endlich die Strafe ihrer beispiellosen Frechheit traf, fam mit seiner Richte, 3.48 ber jungern Agrippina, Wittwe des L. Domitius, noch eine schlimmere an ihre Stelle, weil sie mit ben Laftern ihrer Vorgangerin auch noch eine Herrschsucht verband, die biefer fremd war. Den Plan, ihren Sohn erfter Che, Domitius Nero, den Claudius 50 adoptirte, und mit seiner Tochter Detavia verhei= rathete, vor dem Britannicus, bem Cohn des Claudius, die Nachfolge zuzuwenden, ward das Hauptziel ihrer Politif, das fie zulest nur, nachdem fie fich vorher der Garden durch die Anftellung des Burrus als atteinigen praesectus praetorio versichert hats te, burch die Bergiftung des Claudins erreichen gu 54 Fonnen glaubte. - Wenn gleich Die Streitigkeiten mit ten Deutschen und Parthern (f. oben C. 360.) nur Grenzbandel blieben, fo ward boch ber Umfang bes Momischen Reichs unter ihm in mehreren Landern ermeitert.

Anfang ber Romischen Eroberungen in Britannien; (wo Claudius felbst hinging) unter A. Plantius feit J. 43. Eingezogen als Provinzen wurden unter ihm Mau-

#### 502 Fünfter Ubschnitt. Domifder Staat.

retanien 3.42. Lucien 3.43. Judda 3.44. (f. oben 6.371.) und Thracien 3.47. Auch hob er in Italien die noch bestehenden Präsecturen auf.

3.54 16. Ihm folgte, unterfiutt burch Algrippina und 13. Die Garben, ber fiebzehnichtrige Rero (Dero Claus Dct. bius Cafar). In ber Mitte großer Berbrechen auf-3.68 gewachsen, und durch eine verkehrte Erziehung mehr 11. Jun. jum Tonkunftler und schonen Geift, als jum Regenten gebildet, bestieg er als Jungling ben Thron mit bem Borfat, fchnell zu genießen, und fichtear bleibt in feinem Leben feinem Sange gur Schongeifferei und Schwelgerei felbft feine Graufamfeit unter, ordnet. Die Urfache von diefer lag junachst in ber Unbestimmt= beit ber Succession; auch nach der Ermordung bes 3.51 Britannicus traf bas Cowerdt ter Reihe nach Alles, was nur entfernt zur Julischen Familie ge= borte; allein nicht weniger in seiner Kunftlereitelleit: und weil bei Tyrannen jede hinrichtung von felbft die Urfache zu neuen werden muß, fo barf man fich nicht wundern, wenn es bald auch Jeden traf, der fich auszuzeichnen schien. Doch zwang ibn bas Berbaltnif fos wohl zur Maripping als dem Burrus und Sencea in feinen erften Jahren, Die nicht ohne gute Ginrichtun= gen im Finangwesen find, ju einer gewiffen Dagi= gung. Allein feitem Poppaca Sabina ihn gur 39 Ermordung feiner Mutter und feiner Gemalin 62 Detavia gebracht hatte, und Tigellinus fein Bertrauter ward, fonnte ihn fein außeres Berhaltniß mehr binden. Die hinrichtungen ber Ginzelnen, wels

che die Geschichte fast allein aufgezeichnet hat, waren für bas Gange vielleicht ber geringere Schabe; allein Die Ausplunderung der Provingen, um nicht nur felber schwelgen, sondern auch das Bolt in einem beftandi= gen Taumel erhalten zu konnen, verurfachten beinabe eine Auflosung des Reiche. Seine letten Jahre fchei= nen unverkennbar durch einen Wahnfinn bezeichnet, ber sich in seinen theatralischen Uebungen, und auch felbst in der Geschichte seines Falls zeigt. - 3.68 Auf und junachst neben einem Thron wie der Romi= fche war, fonnten fich freilich Selben im Lafter wie in ber Tugend bilben!

Rach ber Bereitelung ber Berfchworung bes Difo 65, Aufstand des Julius Binder in Gallia Celtica 68, und demnachft des Galba in Spanien, der dort gum Raifer ansgerufen wird, und mit dem fich Dtho in Lusitanien vereinigt. Allein nach der Riederlage bes Jul. Binder durch ben Legaten Birginius Rufus in Dberdeutschland, fchien die Emporung gedampfr, wenn fie auf Unftiften bes Rymphibius nicht in Rom felbft unter den Garben ausgebrochen mare. - Rlucht und Tod des Mero II. Juni 68. - Answärtige Kriege unter feiner Regierung: in Britannien, bas burch Suetonius Paulinus größtentheils befiegt und Proving ward; in Urmenien unter bem tapfern Corbulo mit ben Parthern (f. oben G. 360.) und in Palaftina feit 66 gegen die Juden. - Große Fenerebrunft in Rom 64; und baburch verurfachte erfte Berfolgung ber Chriften.

Die haupturfache, wodurch ber Defpotismus des Dero und feiner Borganger fo rubig von der Nation getragen ward, lag unftreitig barin, daß ein großer Theil Derfelben von den Raifern gefüttert murde. Bu den mo-

### 504 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

natlichen Getreideaustheilungen aus den Zeiten der Republik kamen jest noch die außerordentlichen congiaria und viscorationos. Die Zeiten der Tyrannet waren gewöhnlich die goldenen Tage des Pobels.

17. Der Untergang bes Saufes ber Cafar's mit Mero verurfachte im Momischen Reich fo große Stur= me, daß in nicht vollen zwei Jahren vier Regenten fich auf eine gewaltsame Weise bes Throns bemach= tigten. 3war erfannte man bem Senat bas Recht ju, ben Thronfolger ju ernennen oder wenigstens gu beftatigen; allein fobald bie Urmeen bas Geheimniß entdeckten, daß fie Raifer machen konnten, blieb feine Beftatigung nur leeres Ceremoniel. Der febon vorher von feinen Legionen in Spanien gum Raifer ausgerufene, und vom Senat jest anerkannte, zwei und fiebzigjahrige Servius Sulpitius Galba, . fam, ba in Rom felbst bem Mymphibius fein Versuch miflong, und Birginius Rufus fich ihm 3.68 freiwillig unterwarf, ohne Widerstand in den Besit von Rom. Allein mabrend feiner furgen Regierung Juni machte er nicht nur die Garden, fondern auch die bis 3.69 Deutschen Legionen auffaffig; und ba er zur Gi= 15. cherung seines Throns ben jungen Lieinius Pifo Jan. aboptirte, und die hoffnung feines bisherigen Freunbes M. Otho baburch vereitelte, ward er von diesem burch Bulfe ber Garben gefturgt.

<sup>3.69
15.
18.</sup> M. Otho (alt 37 J.) ward zwar von dem Fan. Senat, aber nicht von den Deutschen Legionen, die bis ihren Feldherrn, den Legaten A. Vitellius, zum Apr.

# IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 505

Raifer ausriefen und nach Italien führten, anerkannt. Otho ging ibm zwar entgegen, allein nach bem Ber= luft ber Schlacht bei Bedriacum nahm er fich ungewiß ob aus Furchtfamkeit oder Patriotismus felber bas Leben.

Befondere Quellen fur Galba und Otho bie Biogra= phien beider von Dlutarch.

19. A. Vitellius (alt 57 3.). Er ward zwar anfangs nicht nur vom Cenat, fondern auch in den Apr. Provingen anerkannt; allein intem feine Schwelgerei 20. und Graufamfeit, und die Bugellofigfeit feiner Trup= Dec. pen, ibn in Rom verhaft machten, emperten fich bie Sprifchen Legionen, und erklarten ihren Reldberrn, I Flavius Despasianus, jum Raifer, ber bie Rrone auf Antrieb Des machtigen Mucian's, Statt= halters in Sprien, annahm. Da biefem auch furg darauf die Legionen an der Donau beitraten, und uns ter ihrem Keldherrn Untoninus Primus in Italien einruckten, und die Truppen des Bitellius bei Cremona schlugen, wurde Vitellius besto schneller gefturzt, wiewohl nicht ohne vorhergegangene blutige Auftritte in Rom, webei nicht nur der Bruder bes Befpafianus, Flavius Sabinus, umfam, fondern auch das Capitol abbrannte.

20. Mit Flavius Defpasianus (alt 59-69 Jahr) fam wieder ein neues Saus auf den Thren, bas bemfelben brei Raifer gegeben bat. Das burch Berschwendung, Burgerfriege und wiederholte Revolu-

3.60

3 60 20. Dec. bis 79

24.

tionen, fast aufgelöfte Reich erhielt an Bespafian einen Fürsten, wie es ibn gerade gebrauchte. Er fuchte fofort fein Berbaltniß gegen ben Genat gu be= ftimmen; indem er burch einen Schluf beffelben alle Die Rechte und Freiheiten, welche seine Borganger aus bem Saufe ber Cafars gehabt batten, einzeln be= stimmen, und auf sich übertragen ließ; (lex regia). Seine Reform ging aus von ben ganglich gerrutteten Rinangen, indem er theils die von Mero freigege= benen Lander nebst einigen andern, als Provingen einzog, theils die alten Bolle wiederberftellte, erhobte oder auch neue auflegte; ohne welches die Wieder= herstellung ber Disciplin in ber Armee nicht moglich war. Seine Freigebigkeit bei ber Unlage öffentlicher Gebaude sowohl in Rom als andern Stadten, und die Gorge fur den Unterricht burch bie Unftellung befoldeter Lehrer, fprechen ihn von bem Borwurfe des Geizes frei; und wenn er gleich Die feit Nero fo gablreichen Stoifer, in beren Gecte jest fast allein die Republikanischen Grundsabe noch fortlebten, wegen ihrer unruhigen Gefinnungen aus Rom vertrieb, so zeigt doch die Aufhebung der judicia majestatis, und bas Ansehen, bas er bem Genat wiedergab, wie weit er vom Despotismus ent= fernt war.

Eingezogen als Provinzen wurden von ihm Rhobus, Samos, Lycien, Uchaja, Thracien, Eilicien und Commagene. — Auswärtige Kriege: theils der Krieg gegen die Juden, der mit der Zerstörung Jerusalems endigte, J. 70; theils der viel größere Krieg gegen die Bataver und ihre Berbundeten unter Civilis, die mahrend der letten Burgerfriege vom Druck der Momer sich zu befreien suchten 69, aber durch Cerrealis zu einem Vergleich genothigt wurden 70. — Insternehmungen des Agricola in Britannien J. 78—85, durch den nicht nur ganz England unterjocht und romanistrt, sondern auch Schottland angegriffen und um schifft ward.

- D. Vespasianus sive de vita et legislatione T. Flavii Vespasiani Imp. Commentatius, auctore A. G. Chamen, Jenae. 1735. Eine trefsliche Untersuchung, mit Erläuterung der Fragmente der lex regia. Der 2te Theil: de legislatione enthält einen gelehrten Commentar über die SN. consulta unter seiner Regierung.
- 21. Sein schon J. 70 zum Casar ernannter al. 3.79
  terer Sohn Titus Flavius Bespasianus (alt Juni
  39-42 J.) giebt das seltene Veispiel eines Fürsten, 81
  der auf dem Throne besser wurde. Seine kurze und 13.
  wohlthätige Negierung war indessen fast nur durch
  effentliche Unglücksfälle, den großen Brand des Vezsuns, der mehrere Städte verschüttete, eine Pest und 79
  große Feuersbrunst in Nom, bezeichnet. Sein früher
  Tod sicherte ihm auf immer den Ruhm wenn nicht
  des zlücklichsten, doch des besten Fürsten.
- 22. Sein jüngerer Bruder und Nachfolger T. 3.81 Blavius Domitianus (alt 30-45 I.) gab das Spt. entgegengesetzte Beispiel; und ward, anfangs nur bis streng und gerecht, bald der vollendetste Despot 18. auf dem Römischen Throne. Seine Grausamfeit, Spt. mit einem gleichen Grade von Eitelkeit verbunden,

und bald burch finftern Argwohn genahrt, machte ibn zum Feinde von Allen, Die irgend Durch Thaten, Reichthumer oder Talente bervorzuragen schienen; und Die Rrankungen, Die fein Stolz in ben Kriegen gegen Die Matten, und noch mehr gegen bie Dacier er= fabren mußte, verschlimmerten ibn immer mehr. Er ftuste feinen Despotismus auf bas Militair, bas er um ein Biertheil bober bezahlte; aber auch eben bes= halb, um es nicht, wie er anfangs gethan hatte, zu schwächen, besto mehr die judicia majestatis verviel= faltigte, (die burch die große Begunftigung ber geheis men Angeber [delatores] unter ihm noch schrecklicher wurden), um durch die Gingichung ber Guter bem Kifcus Bufluffe zu verschaffen. Doch scheint feine Graufamkeit fich vorzüglich auf die Sauptstadt beschränkt zu haben; und Die strenge Aufsicht, unter ber er bie Statthalter in ben Provingen bielt, ver= hinderte eine solche allgemeine Desorganisation des Reiche, wie unter Nero entstanden war. Sein Kall bestätigt die allgemeine Erfahrung, daß ein Tyrann wenig vom Bolf, aber besto mehr von Ginzelnen gu fürchten hat, benen es gerade an die Reble geht.

Die answärtigen Kriege während seiner Regierung sind beshalb am merkwürdigsten, weil die ersten glücklichen Angrisse der Barbaren auf das Römische Reich gemacht wurden. Sein lächerlicher Feldzug gegen die Katten J. 82 gab den ersten Beweis seiner grenzenlosen Sitelseit; so wie die Zurückrufung des siegreichen Agrizcola aus Britannien 85 seines Argwohns. Am wichtigsten aber sind seine Kriege gegen die Dacier oder Geten, die unter ihrem muthigen Konig Dercebal

bie Romifden Grenzen anfielen, wodurch aber auch gu= gleich Ariege mit ihren Rachbaren, ben Marfomannen, Quaden und Jagogern verurfacht murben 3. 86 - 90, Die fo ungludlich fur Rom liefen, daß Domitian den Frieben von ben Daciern burch einen Tribut erfaufen mußte.

23. Bon ben Mordern tes Domitian ward M. Coccejus Merva auf ten Thron erhoben, (alt ge= Jan. gen 70 3.); mit dem eine glucklichere Periode endlich fur das Reich anbrechen follte. Die bisherige Schref= 27. kensregierung borte fogleich vollig auf; und er suchte nicht bloß durch die Berabfegung der Abgaben, sondern auch durch Austheilungen von Aeckern an die Durftigen, die Induffrie zu beleben. Der Aufstand der Garden foftete gwar ben Mortern bes Domitian das Leben, ward aber Beranlaffung, daß Nerva durch die Adoption des M. Ulpius Tra: 3.07 janus das Gluck des Reichs auch nach feinem Tode Spie. ficherte.

98

24. Mit M. Ulpius Trajanus (seit der Atop: 2.48 tion Nerva Trajanus), einem gebohrnen Spanier San. (alt 43-62 3.), fam zum erstennal ein Fremder, bis aber zugleich ein Furst auf ben Momischen Thron, 11. der als Regent, als Feldherr und Mensch, gleich Aug. groß war. Er machte nach volliger Abschaffung ber judicia majestatis Die Wiederherstellung ber freien Romischen Verfassung, in fo fern fie mit der Monarchie bestehen konnte, indem er sich fel= ber den Gesegen unterwarf, zu seinem Sauptzweck. Er gab ben Comitien bie Mablen, bem Cenat

## 510 Fünfter Ubschnitt. Domifcher Staat.

Die volligste Stimmfreiheit, und ben Dagiftraten ibr Unseben wieder, und doch übte er tabei die Runft, felber zu regieren, in einem Grade und in einem Detail aus wie wenige Furften. Sparfam fur fich, war er dennoch glanzend freigebig bei jeder nüglichen Anstalt in Rom oder in den Provingen, wie bei der Unlage von Deerstroßen, Offentlichen Monumenten, und Erziehungeanstalten armer Rinter. Durch feine Rriege erweiterte er bas Romische Gebiet über bie bisberigen Grenzen; indem er in den zwei Kriegen gegen die Dacier ihr Land, fo wie in den Kriegen gegen die Armenier und Parther, Armenien, Mesopotamien, und einen Theil von Arabien einnahm und zu Provingen machte. - Warum mußte ein fo großer Charafter durch einen Bug von Eroberungs= fucht entstellt fenn?

Der erste Krieg gegen die Dacier, worin er ihnen den schimpslichen Tribut entzog, und Dercebal zur Unzterwerfung zwang, dauerte von 101—103. Als aber Dercebal sich wieder emporte, ward der Krieg erneuert 105 und geendigt 106, indem Dacien zur Provinz gemacht, und mehrere Kömische Colonieen bingeführt wurden. — Der Krieg mit den Parthern entstand über die Beichung des Throns von Armenien (s. oben S. 360.) 114—116, gab aber dem Kömischen Meich, so siegreich er auch enzigte, keinen bleibenden Gewinn. — Seine Eroberungen in Arabien erstreckten sich nur auf den nördlichen Theil, wo Arabia Petraca and bereits J. 107 durch seinen Lezgaten A. Cornelius Palma eingenommen war.

Als befondere Quelle fur feine Geschichte muß der Panegpricus des jungern Plinius ermant werden; aber viel itiefere Blide in den Geift feiner Regierung laft uns fein Briefwechfel mit chen diefem Plining, bamaligen Statthalter von Bithynien, werfen; PLIN. Epist. L. X. - Ber fann ibn ohne Bewunderung bes gefronten Bes fcaftemanns lefen?

RITTERSHUSII Trajanus in lucem reproductus. Ambegae. 1608. Blofe Sammlung der Stellen der Alten über Trajan.

Res Trajani Imperatoris ad Danubium gestae, auctore CONRAD MANNERT. Norimb. 1703.; und:

Jon. Christ. Encel commentatio de Expeditionibus Trajani ad Danubium, et origine Valachorum. Vindob. 1704. Beides gleich gelehrte Beantwortungen der Aufgabe der Societat d. Biff. gu Gottingen, movon die erftere ben Preis, die andere das Accessit erhielt.

25. Auf Beranftaltung ber Gemalin Trajans, 3. Plotina, folgte ihm fein Better und Mundel, ben er II. noch vor seinem Tode adoptirt haben follte, P. Hug. Aclius Hadrianus (alt 42-63 J.). Da ihn zu= 138 erst die Armee in Asien, bei der er sich aufhielt, an= 10. erkannte, folgte auch ber Cenat. Das Suftem feiner Juli Regierung wich darin von dem feines Borgangers ab. daß es auf die Erhaltung des Friedens ab= zweckte, weshalb er die neu = eroberten Affiatischen Provinzen, Armenien, Affprien und Mesopotamien, (feltene Maßigung!) fogleich aufgab, und ben Streit mit den Parthern beilegte (f. oben G. 360.). Doch behielt er, wiewohl ungern, um bie Romischen Colo= nicen nicht Preis zu geben, Dacien. Dafur fuchte er durch eine allgemeine und fehr strenge Reform des Innern, und die Scharfung ber militarifden Difeis

## 512 Funfter Ubschnitt. Romifcher Staat.

plin, bem Reiche eine befto großere Festigkeit zu ge= ben. Bu tem Ente bereifte er felber ter Reibe 120 nach alle Provinzen bes Romischen Reichs; zuerft tie westlichen, und nachmals tie bftlichen, und murbe burchgebends ber Wiederherfteller einer beffern 124 Ordnung; fo wie er die Romifebe Civilgefetge= 131 bung durch die Ginführung des edicti perpetui verbeffert haben foll; und felber großer Freund und Ren= ner der Runfte, auch eine blubende Periode fur Diefe bervorrief. Gewiß war feine Regierung fur bas Gange eine beilfame Regierung; und fur einzelne Un= gerechtigkeiten, die ihm Schuld gegeben werden, bot er durch die Waht feiner Rachfolger reichlichen 136 Erfat gegeben. Nachdem ber zuerst von ihm adop= tirte L. Aurelius Berus (feitdem Melius Berus) ein Opfer seiner Ausschweifungen ward, adoptirte er Jan. ben I. Aurelius Antoninus, (feitdem I. Me: 25. lius Abrianus Antoninus Dius) mit ber Bebingung, bag er wiederum ben Dt. Murelius Berus, (feitdem M. Aurelius Antoninus) und ben L. Cejonius Commodus (feitdem L. Berus) ten Cohn tes Melius Berus, adoptiren mußte.

Wahrend feiner Megierung großer Aufftand der Juden unter Barfochab 132-135, wegen der in der Colonie Melia Capitolina, (dem alten Jerufalem), eingeführten heidnischen Sacra.

Besondere Quelle für die Geschichte hadrian's, fein Leben so wie bas des Melius Berus von Melius Spartianus in den sogenannten Scriptores Hist. Aug. minores.

26. Die Regierungsperiode von Antoninus 138 Pius (alt 47-70 3.) war ohne Zweifel Die gluck- Juli lichfte fur das Romische Reich. Er fand daffelbe be- bis reits in einer vortrefflichen Ordnung, und ließ alle 161 von hadrian angesette Staatsbediente in ihren Stel- Dirg. Ien. Seine geräuschlose Thatigkeit gab ber Geschichte wenig Stoff zu sprechen, und doch war er vielleicht der edelste Mensch, der je auf einem Throne faß. Auch als Fürst führte er bas Leben bes unbescholtensten Privatmanns, wahrend er die Angelegen= beiten bes Reichs wie feine eigenen verwaltete. Er chrte den Senat, und die Provinzen blubten unter ibm, weil er nicht nur die Statthalter in firenger Auflicht hielt, fondern es sich auch zur Maxime mach= te, die einmal als gute Manner erprobten, Sabre lang in ihren Stellen zu laffen. Er hielt ftrenge Erd= nung in den Finangen, und geizte doch nie, wo es auf die Errichtung oder Verbefferung nutlicher Unftalten ankam, wie die Anlage vieler Gebaude, die An= stellung besoldeter öffentlicher Lehrer in allen Provin= gen, und andere Beifpiele zeigen. Er führte felber keinen Krieg, vielmehr wahlten felbst frembe Nationen ibn jum Schiederichter; einige Unruben, Die in Bris tannien und Aegopten entstanden, und einige Greng= friege, welche Die Deutschen, Dacier, Mauren und Allanen erregten, wurden burch feine Legaten gefillt.

Sauptquelle, und fast einzige Quelle fur Untoninus Dine, da felbst Dio Cassius sich bier hat verlieren muffen, ift fein Leben von Julius Capitolinus in den Script. Hist. Aug. Aber auch diefes mehr Charafteriftif als Gefdichte.

### 514 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

Man vergleiche bamit bie, gewohnlich überfebene, treff= liche Schilderung bes Marc Aurel. I, 16. von ihm.

Vies des Empereurs Tite Antonin et Marc Aurel, par Mr. GAUTIER DE SIBERT. Paris. 1769. Ein ichaftbarer Bersfuch über das Leben beiber Antonine.

161 27. Ihm folgte Marcus Aurelius Antoni= Mr. nus, Philosophus (alt 40-59 3.), ber fogleich ten L. Berus (+ Jan. 169, alt 30-40 3.) neben bis fich jum Augustus ernannte, und mit feiner Toch= Mig. ter vermählte. Ungeachtet der Berfchiedenheit ihrer Charaftere dauerte doch mabrend ihrer gemeinschafts lichen Regierung die Ginigkeit unter ihnen fert, wiewohl &. Berus, fast immer in Rriegen abwefend, an den Regierungsgeschäften wenig Untheil nahm. D'e Regierung von Mare Aurel war durch große Un= alucksfalle, eine furchtbare Peft, Sunger und faft be= ftandige Rriege, bezeichnet; nur ein folcher Rurft, der der Welt das Bild des Weisen auf dem Throne zeigte, konnte bafur Erfat geben. Gleich nach feiner Thronbesteigung brachen die Catten am Mbein, und in Uffien Die Parther los, gegen welche &. Berus 161 gefandt ward. Allein von viel wichtigern Folgen was 166 ren die Rriege langs der Donau mit den Marko= mannen und ihren Berbundeten in Pannonien, und andern nordlichen Bolfern, Die jest machtig anfingen gegen Dacien vorzudringen. Gie befchaftigten M. Aus rel feit 167 mit weniger Unterbrechung feine gange übrige Regierung. Er behauptete gwar barin bie Grenzen bes Reichs; war aber auch der erfte, ber

Barbaren innerhalb berfelben ansiedelte, und fie in Momische Dienste nahm. Der Geift feiner Staats= verwaltung im Innern war ber feines Borgangers, nur daß er seinen Freigelaffenen und seiner Familie mehr einraumte als er gefollt hatte. Die einzige Em= porung, welche der, als Feldherr verdiente, Avi= Dius Caffius in Sprien auf das ausgesprengte Be= rucht von seinem Tode gegen ihn unternahm, endigte, e. als man die Wahrheit erfuhr, mit beffen Untergange. 175

Der Rrieg gegen die Parther (f. oben G. 361.) ward zwar burch Verus fiegreich geendigt, und felber die Parthifden Sauptftabte fielen in die Sande der Momer; er ließ ihn aber burch feine Legaten fuhren, indem er felber gu Untiodia fdwelgte. - Der erfte Marto= mannifche Rrieg, 167 - 174, anfange von beiden Raifern geführt bis Berus ftarb, war bochft gefährlich fur Rom, da fich mit den Marfomannen viele andere Nationen, befondere die Quaden, Jagoger und Banda-Ien, verbundet hatten, und bis Aquileja vordrangen. 3war endigte ibn M. Aurel 174 burch einen rubmlichen Frie. den, weil er den Auffrand des Caffins dampfen muß: te; allein bereits 178 brachen die Marfomannen wieder los, und noch ebe diefer zweite Grieg geendigt mar, ftarb M. Aurel zu Girmium. - Gleichzeitig mit biefen Rriegen, jedoch wie es scheint, bamit in feinem Bufam= menhange, find die Ungriffe anderer Bolfer, der Baftarner, Alanen u. a. die vor nordlichern, (vermuthlich den jest fublich vorrudenden Gothen) floben, auf Da= cien. Es find dies die erften Symptome der entftehenden Wolferwanderung.

Specielle Quellen fur die Befdicte M. Aurel's find die Biographieen bes Julius Capitolinus, von ihm und 2. Berus, fo wie die bes Avidins Caffins von

#### 516 Funfter Ubschnitt. Remifcher Staat.

Vulcatius Gallicanus in Script. Hist, Aug. Die unter und mit den Schriften des Fronto in Mailand entdecke ten Briefe geben teine historische Ausbeute. — Seine Grundsäße lernt man aber am besten aus seinen Bee trachtungen über sich selber tennen.

CH. MEINERS de M. Aurel. Antonini ingenio, moribus et scriptis, in Commentat. Soc. Gotting. Vol. VI.

25. 28. Durch ben Beg ber Aboption hatte bas 180 17. Romische Reich seit achtzig Jahren eine Reihe ven Mrz. Regenten erhalten, wie fie nicht leicht einem Reiche bis 192 Bu Theil ward! Allein mit dem Cobn Mare 31. Aurel's, (mahrscheinlicher dem Cohn eines Gladia= Dec. tors), I. Commodus Antoninus (alt 19-31 3.), fam ein Ungeheuer von Graufamfeit, Uebermuth und Liederlichfeit, auf ten Thron. Er erfaufte gleich Anfangs, um nach Rom zu fommen, ben Frieben von den Markomannen; und da er fich der Re= gierungsgeschäfte nicht felber annahm, fo fam bas Ruder in Die Bande Des Prafectus Pratorio Veren= nis, eines ftrengen Mannes, auf den aber, als er 186 burch die unzufriedenen Soldaten ermordet ward, ber Freigelaffene Cleander folgte, dem Alles feil war, bis er bei dem, durch die hungerenoth verurfacten, 189 Aufftande 'bes Bolks als Opfer feines Geizes fiel. Der rasende Sang bes Commodus zu ben Luftbarkei= ten bes Amphiteaters, ben Thierhegen und ben Feche terfpielen, worin er felber als ein herfules auf= trat, wurden eine Haupturfache feiner Berschwendung und eben beshalb feiner Graufamfeitt, bis er auf Unftiften feiner Beifchlaferin Marcia, Des Prafectus Pra=

torio Lactus, und des Eclectus ermordet ward. -Die Kriege an den Grengen wahrend feiner Re= 182 gierung, sowohl in Dacien als besonders in Britan: 184 nien, wurden durch feine Legaten, noch Teldherren aus ber Schule feines Baters, mit Gluck geführt.

Specielle Quelle fur die Befdichte des Commobus die Charafteriftif des 2fel. Lampridius in den Script. Hist. Aug. - Auch fangt mit ibm die Geschichte von Sero. dian an.

29. Die Unfalle unter M. Aurel und die Ausschweifungen des Commodus hatten dem Reich geschabet; aber es noch nicht geschwächt; gegen bas Ende bes Zeitraums ber Antonine fant es in seiner gangen Starte ba. Wenn weise Regierungen, inne= rer Friede, magige Abgaben, ein gewiffer Grad von politischer, und unbeschrankte burgerliche Freiheit bin= reichen, bas Gluck eines Staats zu grunden, fo mußte es in dem Romischen gegrundet seyn; und wie viele Portheile vereinte dieses Reich nicht noch durch seine Lage vor allen andern? Auch zeigen sich allenthalben Die Beweise bavon. Starke Bevolkerung; reiche Pros vinzen; blubende und prachtvolle Stadte; lebendiger innerer und außerer Berfehr. Aber jum festgegrun= beten Gluck einer Nation gehort auch ihre morali= Sche Große; und diese sucht man umsonft. Satte fonft die Nation fich fo leicht, schon durch Commo= bus, unter das Joch des Despotismus beugen, durch Pratorianer und Legionen sich mißhandeln laffen? Alber welche Krafte bennoch dief Reich haben mußte,

### 518 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

zeigt am deutlichsten ber Widerstand, mit dem es noch zwei Jahrhunderte hindurch alle furchtbaren Angriffe von außen abschlägt.

D. J. Zegewisch über bie für die Menschheit gludlichste Epoche in der Romischen Geschichte. Samburg. 1800. 8.

Der, in diesem Zeitraum so blubende, auswärtige Sanbel konnte ber Sauptsache nach (ba das Romische Reich den ganzen Occident umfaste) nur der Sandel mit dem Orient, besonders mit Indien sepn, der fortdauernd über Aegypten, aber auch über Palmpra und Sprien, lief. Auftlarungen barüber in:

W. Robentson disquisition concerning the knowledge which the Ancients had of India. Lond, 1791, 4. Und über Megapten besonders in:

W. VINCENT the periplus of the Erythrean Sea. Lond. 1802. II Voll. 4. Ein vielfach lehrreiches Werf.

HEEREN commentationes de Graccorum et Romanorum de India notitia et cum Indis commerciis: in Commentat, Soc. Goett. Vol. X. XI.

### Zweiter Abschnitt.

Vom Tobe des Commodus bis auf Diocletian. 3. 193-284.

Quellen. Die Auszüge des Tiphilinus aus dem Dio Cassius L. LXXIII—LXXX. gehen, wiewohl oft mangelhaft, bis auf das Consulat des Dio unter Alexander Ceverus J. 229. — Herodiani Hist. libri VIII., umfassen den Zeitraum von Commodus bis auf Gordian, J. 180—238. — Die Scriptores historiae Augustae minotes enthalten die Biographicen der einzelnen Kaiser bis hers

unter auf Diocletian, von Julius Capitolinus, flavius Popiscus u. A. - Die Breviaria historiae Romanae bes Butropius, Aurelius Victor, und S. Aufus find befon= bere für biefen Beitraum wichtig. - Bie lebrreich endlich auch anber ben Schriftftellern bie Dungen fo= mobt fur diefen Abschnitt als fur die gange Raifer; gefdichte find, lernt man am beften aus den barüber geschriebenen Werfen: J. VAILLANT Numismata Augustorum et Caesarum cur. J. F. BALDINO. Rom. 1743. III Voll. The medallic history of Imperial Rome by IV. Cooke. Lond. 1781. 2 Voll.; vorzüglich aber aus ben bieber geborigen Banden von Ecnnet doctrina nummorum veterum.

Mit dem Zeitalter ber Antonine beginnt das große Wert des Brittifden Gefdichtschreibers:

The History of the decline and fall of the Roman Empire by EDW. GIBBON. Basil. 1787. 13 Voll. Dentfch. 1789. daf. Dem Umfange, wie dem Werthe nach, bas erfie. Sieher geboren, da es auch das gange Mittelalter um= faßt, nur die feche erften Theile.

1. Die Erlbschung des Saufes der Antonine mit Commodus verursachte abuliche Erschütterungen in der Momischen Welt, als einft nach Nero der Untergang 193 bes Hauses ber Cafars. Zwar wurde burch bie Mor- Jan. ber des Commodus der Prafectus Urbi P. Selvius bis Pertinar (alt 67 3.), auf den Thron erhoben, und 28. guerft von ben Garden, barauf von bem Genat anerkannt; allein bie Figangreform, mit ber er feine Regierung anfangen mußte, machte ihn bei ben Soldaten und den Hofleuten gleich fehr verhaft, und ber Aufstand der ersten, ven Laetus angefacht, foste= te ihm bereits nach nicht brei Monaten bas leben. Co

zeigte sich schon jest ber fürchterliche militärische Despotismus, ber ben herrschenden Charakter dieses ganzen Zeitraums ausmacht, und Niemanden verderblicher wurde, als gerade denen, die auf ihn ihre Allgewalt stüßen wollten.

Der Uebermuth ber Garben war zwar unter ber Regierung bes Commodus wieder fürchterlich gewachsen, jedoch batte er auch in der Periode der Antonine nie ganz aufgebort. Nur durch große Donative hatte man sie bei guter Laune erhalten, und ihre Einwilligung, besonders bei jeder Aboption, erfauft. — Daß selbst diese großen Fürsten sich von dieser Abbängigseit nicht frei machten, wozu sie doch so viele Mittel in Händen zu haben schienen, bleibt immer der größte Borwurf für das Zeitzalter ber Antonine.

JUI. CAPITOLINI Pertinan Imp. in Script. Hist. Aug.

28. Julianus das Reich von den Garden, zum Seans Bulianus das Reich von den Garden, zum Seans bis dal des Bolks, meistbietend erstand (alt 57 J.), Juni waren die Emporungen der Legionen, die noch besser, als jene, Kaiser machen konnten, die natürliche Folge davon. Allein da die Armee in Illyrien ihren Feldherrn Septimius Severus, die in Syrien hingegen den des Throns würdigern Pescennisnus Niger, und die in Britannien den Albin zum Kaiser ausrief, so konnte nur eine Reihe von Bürzgerfriegen die Entscheidung geben, wer sich behaupzten würde.

AEL. SPARTIANI Didius Julianus in Scr. Hist. Aug.

## IV. Monarchie. 2. Bis auf Diocletian 284. 521

3. Doch war Septimius Severus ber erfte, 3. der fich Roms bemächtigte, und nach der Hinrichtung 193 des Didius Julianus vom Senat anerkannt wurde Juni (alt 49-66 J.). Er danfte zwar die bisherigen Gar- bis den ab, wählte aber dafür eine vierfach zahlreichere 4. aus feiner Armee. Indem er einftweilen den Albinus Feb. jum Cafar erflarte, unternahm er zuerft ten Rrieg gegen Defeenninus Riger, ber, bereits herr bes 104 Drients, nach mehreren Gefechten bei Iffus gefchla= gen ward und blieb. Jedoch folgte bald darauf, feit= 196 dem erft das hartnackige Bygang eingenommen und zerffert war, ber Rrieg mit Albinus, beffen fich der treulose Sever durch Meuchelmorder zu entledigen 197 gefucht hatte. Nach feiner blutigen Niederlage bei Lion Feb. entleibte Albinus fich felbft. Allein auf Diefe Burger= friege folgte sogleich ein Rrieg mit den Parthern, die auf Pescenninus Scite gewesen waren, ber mit ber 198 Plunderung ihrer hauptstädte endigte. (G. oben G. 361) - Sever hatte manche Tugenden des Solda= ten, allein die Unerfattlichkeit feines Miniftere, tes machtigen Prafectus Pratorio Plautianus, raubte bem Reich auch felbst die Bortheile, die einer militarischen Regierung eigen fenn konnen, bis er auf Un= 201 ftiften des Caracalla hingerichtet mard. Bur Befchaftigung ber Legionen unternahm Sever einen Bug nach 200 Britannien, wo er die Grenzen zwar erweiterte, aber gu Choracum ftarb, indem er feinen Gobnen die Lebre 211 hinterließ: "die Goldaten zu bereichern, alle übrigen "aber fur nichts zu halten."

### 522 Funfter Ubschnitt. Remischer Staat.

In Britannien hatte bereits Agricola cine Meihe von Schanzen, wahrscheinlich zwischen dem Fyrth of Clyde und Fyrth of Forth, angelegt; Hadrian vertauschte diese mit einer Maner an der Grenze des jesigen Schottslands. Sept. Severus erweiterte wieder die Grenzen, und erneuerte die Schanzen des Agricola, indem er einen Ball von Meer zu Meer zog; allein sein Sohn gab das Eroberte wieder zurück, und Hadrian's Mauer ward wieder die Grenze.

AEL. SPARTIANT Septimius Severus und Pescenninus Niger: Jul. Capitolini Claudius Albinus in Script. Hist. Aug.

4. Der tobtliche Sag, ber zwischen ben zwei 211 Gobnen des Geverus, die beide gu Augustis er= 4. nannt wurden, herrschte, dem M. Aurelius Un= bis toninus, (Baffianus Caracalla, alt 23-29 217 %.) und seinem jungern Stiefbruder Geta (alt 21 Apr. 3.), hatte, nach einem vergeblichen Borfchlage gu einer Theilung des Reichs nach ihrer Ruckfunft zu Rom die Ermordung des Geta in den Armen feiner Mutter, der Julia Domna, fo wie Aller, 212 bie ju feinen Freunden gerechnet wurden, jur Folge. Redoch Caracalla's unruhiger Geift trieb ihn bald barauf aus Rom, und indem er die Provinzen zuerst Tanas ber Donau, und dann im Drient burchzog, richtete er fie alle burch Erpreffungen und Graufam= feit zu Grunde, um feine Goldaten bezahlen, und von den Grengvolfern die Rube erkaufen gu konnen; weshalb er auch allen Provinzialen bas Burgerrecht ertheilte, um fie ber Abgabe ber vicesima hereditatum und manumissionum, die

cr in decumas verwandelte, zu unterwerfen. — Seine auswärtigen Kriege waren zuerst gegen die Eatten und Alemannen, unter denen er sich eine Zeitlang aushielt, und mit ihnen bald Freund bald Feind war; besonders aber, nachdem er vorher aus Naubsucht in Alexandrien ein schreckliches Gemehel an: 215 gerichtet hatte, gegen die Parther, (s. oben E. 216 361.); in welchem Kriege er aber von dem Präsectus Prätorio Maerin ermordet wurde.

Die Stelle des Prafectus Pratorio wurde feit den Beiten des Sept. Severus die wichtigste Stelle im Staat. Er hatte außer dem Commando der Garden, zugleich die Finanzen unter sich, und eine sehr ausgedehnte Eriminalsgerichtsbarkeit. — Eine natürliche Folge des jest immer wachsenden Despotismus.

AEL. SPARTIANI Antoninus Caracalla und Ant. Geta in Scr. Hist. Aug.

5. Sein Morder M. Opelius Macrinus wur: 217
11. be von den Soldaten, und sosort auch vom Senat, Apr. anerkannt (alt 53 I.), und nahm sogleich auch seinen Sohn M. Opelius Diadumenus (alt 9 Jahre), 8. den er Antoninus nannte, als Casar an. Er endigte Juni den Krieg mit den Parthern unglücklich durch einen erkauften Frieden; und verwandelte die desima des Caracalla wieder in die vicesima. Allein noch wäherend er in Asien war, ward der Schwesterenkel der Julia Domna, Oberpriester im Tempel der Sonne zu Emesa, Bassianus Heliogabalus, den seine Mutter für einen Sohn des Caracalla ausgab, von den Legionen daselbst zum Kaiser ausgerusen, und

### 524 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

nach einem Gefecht mit den Garden, nachdem Mazerin und sein Sohn das Leben verloren hatten, auf den Ihron erhoben.

Die Schwester ber Julia Donna, Macfa, hatte zwei Töchter, beide Wittwen, von denen die altere Soae= mis die Mutter des Heliogabalus, die jungere, Mammaea, die des Alexander Sever war.

JUL. CAPITOLINI Opilius Macrinus in Script. Hist. Aug.

218 6. Seliogabalus, der gleichfalls den Ramen 8. Suni M. Aurelius Antoninus annahm, (alt 14-18 bis 222 3.) brachte Sprifchen Aberglauben und Wolluft mit 11. fich. Indem er den Dienft seines Gottes Eliogabal in Mrz. Rom einführte, walzte er sich selbst bffentlich in so viehischen Luften, und fo schwelgerisch herum, daß die Geschichte so wenig zu seiner Schamlosigkeit als zu feiner leppigkeit ein gleiches Beispiel aufstellen fann. Wie tief mußte die Moralitat eines Zeitalters gefunfen fenn, wo bereits ein Anabe zu einem folchen Ungeheuer reifen fonnte! - Die Berabwurdi: gung bes Genats, und aller angeschenen Stellen, indem er fie mit feinen Schandbuben befette, mar plan= maßig bei ibm; und felbst die Adoption feines Betters, bes trefflichen Alexander Gever, fann ihm nicht angerechnet werden, weil er ihn bald zu er= morden fuchte, aber dafur felber von den Garden er= morbet warb.

AEL, LAMPRIDIT Ant. Heliogabalus in Seript, Hist. Aug.

7. Cein Better und Nachfolger M. Aurelius 222 Alexander Severus (alt 14-27 3.), unter ber Mrg. Bormundschaft feiner Mutter Manunaca forgfaltig ge= bis bildet, ward einer ber beften Furften in einem Zeit= Mug. alter und auf einem Throne, wo Tugenden fur einen Regenten gefährlicher als Lafter waren. Geschützt durch seine Jugend suchte er eine Reform zu bewirken, wobei ihn die Zuneigung ber Garben, die ihn erhoben hatten, unterftuste. Er bob das Ansehen bes Cenats, aus bem er sich mit strenger Wahl seinen geheimen Staatsrath bildete, und entfernte die Creaturen bes Heliogabalus aus ihren Stellen. Die fur Rom febr wichtige Revolution in dem Parthischen, seitdem dem Neupersischen, Reiche, nothigte ihn zu einem Kriege 206 gegen den Artarerres, in dem er wahrscheinlich fieg= reich war. Allein als er zur Deckung ber Grengen bis gegen die vordringenden Deutsch en gleich darauf an 233 den Rhein eilen mußte, ward er, auf Anstiften des 234 Thraciers Maximinus, von den über die Scharfe ber Disciplin erbitterten Solbaten in seinem eignen Gezelt ermordet, da er ichen einft aus eben ber Ur= fache seinen Prafectus Pratorio Ulpian vor seinen Aus 222 gen hatte muffen ermorden feben.

Die Nevolution im Parthischen Reich, burch welche das Neupersische entstand (f. oben S. 361.), wurde badurch für Rom eine Quelle vieler Kriege, weil Artaxerres I. und seine Nachfolger, die Saffaniden, als Absommlinge der alteprischen Könige, auf den Besit aller Kömische Affatischen Proxinzen Ansprüche machten.

AEL, LAMPRIDII Alexander Severus in Script, Hist. Aug.

# 526 Fünfter Ubschnitt. Romischer Staat.

Herne de Alexandro Severo judicium, Comment. I. II. in Opuscula Academica Vol. VI.

235 8. Die Ermordung des All. Ceverus brachte ben militarischen Despotismus auf den bechften Gipfel, 238 da ber rohe C. Julius Berus Mariminus, feiz Mai ner Herkunft ein Bauer aus Thracien, auf ben Thron erhoben ward. Er fette anfangs ben Rrieg gegen die Deutschen, indem er über den Rhein vor-236 brang, mit Gluck fort, und wollte barauf, indem er 237 nach Pannonien ging, von bort aus auch die Carma= ten befriegen. Allein seine entsetzliche Raubsucht, Die weder die Stadt noch die Provingen schonte, emporte Alle gegen ihn; und zuerst wurden in Afrika ter achtzigiahrige Proconful Gordian nebft feinem Cobn gleiches Ramens, vom Bolf zu Auguftis ausgeru= fen, und vom Senat sogleich anerkannt; worauf Ma= rimin, um fich am Cenat zu rachen, fogleich aus 238 Sirmium gegen Italien aufbrach. Zwar wurden un= Upr. terdeß die fast wehrlosen Gordiane in Afrika vom Capellianus, bem Statthalter von Mauretanien, und feinen Legionen geschlagen, und verloren bas Le= ben. Da jedoch ter Cenat auf feine Gnade mehr gu hoffen batte, fo ernannte er foen Prafectus Urbi Da= rimus Pupienus, und ben Clodius Balbinus gu Augustis, tenen er jetoch auf Berlangen bes Belfs den jungen Gordian den Dritten als Cafar beis acfellen mußte. Unterdeg belagerte Maximin Mqui= leja, wurde aber, da die Belagerung unglücklich Mai lief, von feinen eignen Soldaten erfchlagen. Zwar IV. Monarchie. 2, Bis auf Diocletian 284. 527

blieben nun Pupien und Balbin auf dem Thron, als lein die Garden, die ohnehin so eben eine blutige Fehde mit dem Volk gehabt hatten, wollten keine Kaisfer, die der Senat ernannt habe, und ermordeten 238 15. beide, indem sie dagegen den Casar Gordian zum Juli Augustus ausriesen.

Jut. CAPITOLINI Maximinus, Gordiani tres, Pupienus et Balbinus în Script. Hist. Aug.

9. Die Regierung des jungen M. Antoninus Juli bis Gordianus, Enkel des in Afrika gebliebenen Prozest44 confuls (alt 12-18 J.), erhielt zwar anfangs einige Feb. Festigkeit durch den Beistand seines Schwiegervaters, des Präsectus Prätorio Misitheus, und den glückzlichen Feldzug, den er gegen die, in Sprien eingezbrochenen Perser, unternahm; allein als nach dem bis Tode des Misitheus ihm als Präsectus Prätorio der 243 Araber Philipp solgte, wußte dieser die Soldaten für sich zu gewinnen, und ließ ihn, nachdem er ihn verdrängt hatte, ermorden.

10. Die Regierung des M. Julius Philippus 3ch. ward durch mehrere Empörungen, besonders in Pansposen, beinnere in Pansposen, den er selber zur Spt. Stillung des Aufstandes dahin gesandt hatte, von den Soldaten gezwungen wurde, das Diadem zu nehmen, worauf Philipp, von ihm bei Berona geschlasgen, nehst seinem Sohne gleiches Namens umfam. — Unter ihm Feier der ludi saeculares J. 1900 a. u. c. 247

11. Unter feinem Nachfolger Trajanus Des Cut. bis eins (alt 50 Jahr) drangen die Gothen, indem 251 fie über die Donau setten, zum erftenmal in bas Sit. Romifche Reich ein; und obgleich Decius anfangs ge= 250 gen sie glucklich war, ward er boch von ihnen in Thracien nebst feinem bereits jum Cafar ernannten Cobne Cl. herennius Decius erschlagen; werauf Die Armee ben C. Trebonianus Gallus gum Auguftus ausrief, ber feinen Cobn Bolufian gum Cafar, und ben noch übrigen Cohn des Decius, beffen er fich jedoch bald entledigte, Softilian gum Gebulfen annahm. Er ertaufte ben Frieden von den Go: then, aber verachtet von seinen Keldberren ward er von dem siegreichen Legaten in Mocsien Memilius nai Memilianus befriegt, und nebft feinem Cohn von feinem eignen Seer umgebracht. Aber schon nach brei Mug. Monaten hatte Memilian baffelbe Schickfal; als ber Freund und Racher des Gallus, Publ. Licinius Balerianus, mit ben gallischen Legionen gegen ibn 253 anruckte. Das Bolf und bas heer glaubte in Bale: bis rian (alt 60 Jahre) ben Wiederhersteller bes Reichs 259 zu feben; aber obgleich feine Feldherren die Grengen gegen die Deutschen und Gothen vertheitigten, batte er felber bas Unglud, von ben übermachtigen Verfern geschlagen und gefangen zu werten; worauf fein Colin 259 und Mitregent P. Licinius Gallienus, der Alles, 268 nur nicht die Kunft zu herrschen verftand, allein regierte. Unter feiner indolenten Regierung febien bas Romische Reich sich theils in eine Menge Staaten aufzulofen, theils auch von ten Barbaren verschlungen

zu werden. Denn indem sich die Legaten in den meisten Provinzen, unter einem Fürsten den sie veracht zten, für unabhängig erklärten, und auch wohl, wie Postumius in Gallien, zur eignen Rettung unabhängig erklären nunften; (man zählt deren neunzehn, von denen aber mehrere ihre Sohne zu Cäsars ernannten, weshalb man es auch sehr uneigentlich die Periode der dreißig Tyrannen nennt, wie sehr auch die unendlichen Bedrückungen diesen Ausbruck rechtserztigten), siegten die Perser im D. wie die Germanen im W.

Die germanischen Boller, welche jest bem Romisschen Reich so furchtbar wurden, sind: 1. die unter dem Ramen der Franken vereinigten Boller, langs dem ganzen Riederrhein, die Gallien durchstreiften. 2. Der Bollerbund der Alemannen am Oberrhein. 3. Doch noch mächtiger als sie find die Gothischen Boller, die jest langs der ganzen Riederdonau und der R. Seite des schwarzen Meers eine Monarchie gründeten, die sich bald von der Theis bis zum Don erstreckte; und die nicht bloß durch ihre Landmacht, sondern, seitdem sie sich der Taurischen Haldinsel bemächtigten, noch mehr durch ihre Seemacht gefährlich wurden, wodurch sie sowohl die Griech ischen als die Affatischen Provinzen beunruhigten.

TREBELLII POLLIONIS Valerianus, Gallieni duo; triginta tyranni, in Script. Hist. Aug.

Neber die dreißig Tyrannen unter dem Römischen Kapfer Gallienus, von J. C. S. Manso; (hinter deffen Leben Constantin's).

12. Als Gallien in dem Kriege gegen den Usur: 268 Mrz, pater Aureolus vor Mediolanum umsam, empfahl bis er noch den M. Aurelius Claudius zu seinem 270 Set. Beeren's hist. Schrift. 7. B.

Nachfolger, (alt 45-47 J.). Er gab bem zerfalles nen Reiche wieder einige Festigkeit, indem er nicht nur den Aureolus gefangen nahm, und die Alemans nen schlug, sondern über die in Moessen eingefallenen

269 Gothen einen großen Sieg bei Niffa erfocht. Er starb aber felber bald darauf zu Sirmium an der Pest, und bestimmte zu seinem Nachfolger den Aurelian, eisnen Helden wie er selbst, der auch, da sein Bruder, Quintillus, der sich anfangs zum August ernensnen ließ, sich selber entleibte, den Ihren bestieg.

TREBELLIT POLLIONIS divas Claudius in Script. Hist. Aug.

270 13. Unter der fast fünsjährigen Regierung des L. dis Domitius Aurelianus wurden die noch getremten 275 oder schen verlornen Länder wieder zum Reich gesbracht. Nachdem er die Gothen, und die dis Umsbrien vorgedrungenen Alemannen zurückgetrieden hatz 271 te, unternahm er seinen Jug gegen die berühmte Zesnobia, Konigin von Palmyra, die damals Syrien, Aegypten und einen Theil von Borderasien inne hatte, und brachte diese Länder, nachdem er Zenobia besiegt und gesangen genommen hatte, wieder unter 273 seine Herrschaft. Auch die westlichen Länder, Galztien, Britannien und Spanien, die seit Gallien eigne Beherrscher hatten, und damals unter Tetriz

raumte er freiwillig Dacien, indem er die Romisfchen Einwehner über die Donau nach Moefien versfeste, bas daher auch feitbem Dacia Aureliant genannt ward. Berhaft burch feine Strenge, bei eis

IV. Monarchie. 2. Bis auf Diocletian 284. 531

nem Krieger so leicht in Graufamkeit ausartend, ward er ermordet in Illyrien, auf Anstiften seines Geheim= 275 schreibers Muestheus.

FLAV. Vopisci divus Aurelianus in Script. Hist. Aug.

Palmora, in der Sprischen Wiste, reich durch ben Indischen Kandel, gehörte zu den ältesten Städten, und war seit Trajan Nömische Colonic. Odenatus, der Gemahl der Zenobia, schwang sich unter Gallien durch seine Siege über die Verser hier so empor, daß ihn Gallien selben neben sich zum Augustus ernannte. Er ward aber von seinem Vetter Maeonius 267 ermordet. Hierauf behauptete Zenobia, ohne aber in Rom anerkanut zu senn, für ihre Sohne Labalathus, Herennian und Timolaus die Regierung, indem sie sich unter Claudius auch noch Aeguptens bemächtigte. Aurelian schlug sie zuerst bei Antiochien und Emesa, und eroberte darauf Palmyra, das, wie es sich empörte, von ihm zersiört ward; aber noch jest in seinen Trümmern groß ist.

The Ruins of Palmyra by Rob. Wood. Lond. 1753, so wie bessen Ruins of Baalbec, otherwise Heliopolis. Lond. 1757. geben einen auschaulichen Begriff von der Pracht und Größe dieser Städte.

14. Nach dem Tode des Aurelian folgte ein seibs. 275 monatliches Interregnum, dis der Senat, auf wiez Spt. derholtes Vitten der Armee, es wagte den Thron zu beseigen. Allein der Nachfolger M. Claudius Apr. Tacitus, der würdigste der Senatoren, war leider! schon fünf und siedzig Jahre alt; und starb bereits nach sechs Monaten auf einem Zuge gegen die Gozthen; worauf von der Armee in Sprien M. Aurelius Probus auf den Thron erhoben, der bereits

532 Fünfter Abschnitt. Domifder Staat.

in Rom anerkannte Bruder bes Tacitus aber, Flo= rianus, von feinen Leuten umgelracht wurde.

FLAV. Vorisce Tacitus; Ejusd. Florianus in Script. Hist. Ang.

276 Alpr. 15. Die fechsiährige Regierung des Probus war 282 3war eine friegerische Regierung, indem er, die Deuts Mug. fchen am Mhein und in ben Donaulantern guruck-277 brangend, die Grengen durch gemauerte Balle von 278 der Donau bei Regensburg bis an den Abein bedite, und auch von den Perfern den Frieden erzwang; doch find die vielen Stadte, die er wiederherftellen und mit Rriegsgefangenen bevolfern, und die Beinberge, Die er durch seine Goldaten am Rhein anlegen ließ, ein Beweis, bag es ihm nicht an Ginn fur die Runfte bes Friedens fehlte. Aber Dieje Politik konnte nicht Die Politik der Legionen fenn! Rach feiner Ermor= bung durch die Coldaten, wurde durch diefe ber Pra= 282 fectus Pratorio M. Aurelius Carus jum Augu-Aug. stus ausgerufen, der seine beiden sich fehr ungleichen Cobne, M. Murel. Carinus, einen ber verworfen= ften Menfchen, und ben fanften, burch Studien ausgebildeten, Dl. Aurelius Rumerianus, ju Cafars ernannte. Er schlug zwar die Gothen, und zog gegen die Perfer, farb aber bald, wie es hieß, vom 283 Blig getroffen; und auch fein Sohn Numerian Mug. ward bald nachher durch feinen eigenen Schwiegerva= 281 ter, ben Prafectus Praterio Arrius Aper, ermordet.

FLAV. Vopisci Probus Imp. Ejusd. Carus, Numerianus ot Carinus, in Script. Hist. Aug.

16. Wenn diefer Zeitraum bas Bild bes vollendes ten militarischen Despotismus barftellt, so ift es auch unverkenichar, daß die gangliche Absonderung des Bur= ger = und Rriegerftantes, turch die Ginfubrung ber ftebenden Beere, bei dem Erloschen alles Nationals geiftes bei ben Bolfern, diefen herbeigeführt hatte. Die Legionen entschieden, weil das Bolf wehrlos war. Unch war es nur bei ihnen, wo sich, fern von der Heppigkeit der Sauptstädte, und fast im steten Rampf mit den Barbaren, noch ein Ueberreft des Alt = Rib= mischen Geiftes erhalten hatte. Die Ernennung ihrer Anführer zu Augustis war die natürliche Folge, nicht blog ber Unsicherheit ber Rachfolge, (Die sich nicht bur b bloge Berordnungen festsegen läßt;) sondern oft bes Bedürfniffes, ba fie im Felde unter bem Drange ber Umftande geschah. Co fam doch eine Reihe aus= gezeichneter Feloberren auf den Thron; was hatte auch Damals ein Augustus, der nicht Feldherr war, ver= mocht? Jede dauernde Reform mußte aber freilich schon der schnelle Wechsel der Regenten unmöglich ma= chen; auch felbst die besten unter ihnen fonnten we= nig fur das Innere thun, da fie ihre gange Rraft aufbieten mußten, theils die Grenzen zu schüßen, theils die Usurpatoren, die, das Ceremoniel der Un= erkennung bes Cenats abgerechnet, im Grunde gleis ches Recht mit ihnen hatten, zu bekampfen.

17. Der Berfall mußte aber besto größer werden, ba in eben diesen traurigen Zeiten ber Lurus, nicht bloß im Privatleben, burch Prunk und appige Weichlichkeit, sondern auch der defentliche, der sich besonders bei den Bergnügungen des Amphitheazters und Circus zeigte, durch welche nicht füur jeder neue Regent, sondern auch die neuen Magistrate den Beisall des Ptbels zu erkaufen suchen mußten, auf eine unglandliche Weise zunahm. So beförderten selbst diese Ueberbleibsel der freien Verfassung das allgemeine Berderten! Welche Genüsse blieben unter der Ruthe des Despotismus auch übrig, als die der groben Sinnlichkeit, auf deren Befriedigung selbst die geistigen Vergnügungen nicht nur der Theater, (Mimen und Pantomianen), sondern auch der Rhetoren, und der Dichter berechnet wurden?

18. Aber wahrend dieser allgemeinen Ausartung wurde durch die allmählige Berbreitung ber chriftlichen Religion, die am Ende biefes Beit= raums bereits in allen Provingen und unter allen Standen, ungeachtet ber oftern Berfolgungen, Gins gang gefunden batte, und jest bald berrichende Religion werten follte, eine Reform gang andrer Art vorbereitet; deren Werth man freilich richtiger beur= theilt, wenn man fie als Behikel ber Cultur fur Die jest auftretenden roben Bolfer, als wenn man fie als Mittel zur Sittenverbefferung fur die Romifche Welt betrachtet. In politischer Ruckficht ward fie am wichtigsten burch bie hierarchie, zu ber bas Geruft febon jest großentheils unter ihren Bekennern errichtet war. Sie wurde baburch nachmals eine Staatsreligion; und wie febr bieg auch vormals

Die alte Abmische Religion gewesen war, so pakte diese duch als solche eigentlich nur für die Republik, aber viel weniger für die jezige Monarchie. Wenn gleich ihr Untergang mit einigen Erschütterungen verzbunden seyn mußte, so verlor doch der Thron an ihr keine solche Stüze, als er nachher an der Hierarchie wieder fand.

Sur Verbreitung ber Christlichen Meligion trugen neben der Zerstreuung der Juden besonders die Verfolgungen bei, welche seit Nero von Zeit zu Zeit, (besonders burch die gesellschaftliche Verfassung der Christen, als einer für den Staat bedentlichen Secte, wogegen man in Nom, bei aller Toleranz der Religionen der Völker, doch nie gleichgültig war, veranlast;) erneuert wurden, aber nur dem Enthusiasmus Nahrung gaben. Befannte sich auch am Ende dieses Zeitraums nur noch ein verbältnismäßig geringer Theil der Vewohner des Römischen Reichs zu dieser Lehre, so hatte sie doch in allen Provinzen ihre Anhänger.

Geschichte der Christlich = kirchlichen Gesellschafts = Verfassung von D. G. J. planck. 4 Theile. 1800 ff. Hierher gehört der erste Theil des vortresslichen Werks.

#### Dritter Abfchnitt.

Bon Diocletian bis auf den Untergang des Romischen Reichs im Decident.

3. 284 - 476.

Quellen. Es wird jest bei den Geschichtschreibern eine wichtige Frage, ob sie Seiden oder Christen waren? Bu den ersten gehort Josimus, ber Nachahmer des

## 536 Funfter Ubschnitt. Romischer Staat.

Polybius, ber ben Fall bes Momifden Staate, wie je= ner feinen Bachsthum, befdrieb. Bon feinen Historiis baben fich nur 5 Buch bis auf Gratian 3. 410 erhalten. Bwar heftiger Begner ber Chriften, aber boch einer der beften Befchichtschreiber Diefer Beit. Ammiani Mancel-LINI historiarum 1. XIV - XXXI. vom Jahr 353 - 378; (die erften 13 Bucher find verloren). Dielleicht Chrift, aber boch fein Schmeichler; und bei feiner oft laftigen Beitschweifigfeit doch bochft lehrreich. Bon den Schrift= ftellern für allgemeine Beschichte muffen neben ben oben S. 518. erwähnten Epitomatoren bier noch befonders bemerkt merden: Pauli Onosii Hist. l. VII., und bie Annales ZONARAE. Die Panegyrici veteres, von Die: cletian bis auf Theodofins, darf man nur mit Borficht gebrauchen. - Bon großer Wichtigfeit fur politifde Befcbichte merben aber auch jest bie Schriftfeller fur Rirchengeschichte, Gufebius, in feiner Hist. eccles. 1. X und seiner Vita Constantini M. I. V., so wie beffen Kortfeger Sofrates, Theodoret, Sozomenus und Evagrius; wiewohl fie durch ibre Parteilichkeit fur die chrift= lichen Raifer mehr in die Claffe ber Lobredner ale der Gefcichtschreiber geboren. - Bu biefen fommen noch als eine andere Sauptquelle, die Confitutionen der Rais fer, die fich in dem Codex Theodosianus und Justinianeus von Conftantin b. G. an erhalten haben.

Außer den oben C. 487. 518. angeführten Werfen werben bier die Geschichtschreiber des Logantinischen Reichs wichtig. Wir bemerfen barunter;

Histoire du bas Empire, en commençant de Constantin le Grand par Mr. Le Beau, continuée par Mr. Ameilnon. Paris. 1779. 26 Voll. 8. hierher geboren noch bie fieben erften Theile.

Ueberfegung der Weltgeschichte von Gutbrie und Grav 5. Th. 1. Band, (eift brauchbar gemacht durch die Bearbeitung von Aitrer); Leipzig. 1768.

# IV. 3. Bis zum Fall d. Westl. Reichs 476. 537

Histoire du bas Empire depuis Constantin jusqu'à la prise de Constantinople en 1453, par Carentin Royou. Paris, 1805, 4 Voll. 8. Eine schäfbare llebersicht, wenn gleich ohne eigne tiese Forschung.

1. Mit C. Balerius Diocletianus, ber nach 284 ber Ermordung Numerian's von der Armee in Chal= Ept. cedon zum Augustus ausgerufen mard, (alt 39-60 bis 3.) fangt ein neuer Abschnitt in der Romischen Ge= 305 schichte an. Auf die Periode tes militarischen Defpo- Moi tismus folgt die Periode ber Theilungen. Rachbem Diocletian ben noch übrigen Cafar Carin in Dber = Moesien geschlagen batte, und dieser umgesom = 285 men war, nahm er feinen bisherigen Mitfeldberen M. Balerianus Marimianus herculius, eis nen roben Arieger, jum Mitregenten an, der an den 286 Ufern des Mheins gegen die Alemannen und Burgun= ter focht, mabrend Diocletian in Afien ben Perfern Die Spite bot. Doch glaubten auch fo balo bie beis ben Auguste sich ben von allen Seiten andringenden Barbaren nicht gewachsen, jumal ba auch Carau= 288 fius in Britannien fich den Kaisertitel anmaßte und 203 behauptete; und daher nahm jeder von ihnen einen Cafar an, Diecletian ben C. Galerius, Mari= 292 mian aber ten Flavius Constantius Chlorus, bie fich beide als Feldherren, bamals ber einzige Weg emperzukommen, ausgezeichnet hatten. Zwischen biefen vier herricbern ward jest eine Theilung bes Reich's gemacht, fo, baß jeder gewiffe Provingen gu verwalten und zu vertheidigen befam, jedoch

unbeschadet der Einheit des Reichs im Ganzen; und der Abhängigkeit, in welcher der Cafar, als sein unztergeordneter Gehülfe und dereinstiger Nachfolger, von seinem Augustus stehen sollte.

Bei ber Theilung 292 bekam Diocletian die orientalischen Provinzen; Galerins Thracien und die Donauländer (Illyricum); Maximian Italien, Afrika und die Inseln: und Constantius die westlichen Provinzen, Gallien, Spanien, Britannien und Mauretanien.

- 2. Dieß neue System konnte auf den Geist der Administration nicht anders als sehr merklich zurückzwirken. Sie war nicht bloß der Sache, sondern auch der Form nach, sest ganz und allein in den Händen der Herrscher. Bei ihrer steten Abwesenheit von Kom banden sie auch die moralischen Fesseln nicht mehr, welche das Ansehen des Senats, und selbst der noch nicht ganz verschollene Name der Republik, ihnen anzgelegt hatten. Diocletian nahm förmlich das Diadem; und mit dem Schmuck des Orients zog auch der Lurus des Orients an seinem Hofe ein. Der Grund zu dem Gedäude war gelegt, das Constantin d. Gr. fortsühren sollte.
- 3. Für die Provinzen mußten die Folgen dies fest neuen Systems in so fern drückend werden, weil diese jest vier Regenten, mit ihrem Hose, und eben so viele Armeen zu unterhalten hatten. Allein so laut auch die Rlagen über den dadurch verursachten Druck sind, so war es doch vielleicht das einzige Mittel,

ben ganzlichen Umsturz bes Gebaudes hinauszuschies ben. In der That wurden nicht nur die Usurpatoren Allectus in Britannien (der 293 den Carausius er= 296 mordet hatte), Julian in Afrika, und Achilleus 293 in Aegypten gestürzt, sondern auch die Grenzen 296 besser vertheidigt, und durch die Siege des Galerius über die Perser in Asien selbst dis zum Tigris er= weitert. — Wäre nur die traurige Perspective nicht 297 da gewesen, daß unter den mehreren Regenten selbst und bei dem schwankenden Verhältniß der Cafars zu den Augustis die Einigkeit unmöglich von langer Dauer seyn konnte!

4. Diveletian legt freiwillig, (wenn auch bas fleigende Ansehen und die Ammaßungen des Cafar Galerius barauf Cinflug baben mochten;) feine Burbe nieder, und nothigt feinen Collegen Maximian baffelbe zu thun. Die beiben Cafars Confrantius 305 und Galerius werden zu Augustis ernannt, und verandern die Theilung fo, daß ber erftere die fammt= lichen Albendlander erhalt, wovon er jedoch freiwillig Italien und Afrika noch an Galerius abtrat; Diefer 305 bagegen alles Uebrige. Doch ernannte diefer noch in bis demfelben Sahre ten Flavius Severus, dem er 307 Jialien und Afrifa, - und ben C. Galer. Mari: 305 minus, dem er die Affiatischen Provingen gur Ber= 313 waltung gab, zu Cafars. Indef war der Geift ib: rer Regierung febr verschieden. Go allgemein geliebt Confrantius burch feine Milbe und UneigennuBig= Peit war, fo gehaft war Galerius burch feine

540 Funfter Ubidnitt. Remifder Staat.

Harte und seine Ausschweifungen. Allein Conftantius 306 ftarb bereits bald zu Eberacum, indem er seine Lanzder seinem Sohne Constant in hinterließ, der von seinen Legionen sogleich zum Augustus ausgerusen ward, wiewehl ihn Galerius nur als Cafar anerzkennen wollte.

306
25.
5. So gelangte Constantin, der nachmals den Juli Beinamen des Großen erhalten hat, (alt 33-64)
337 I.) zwar zur Regierung, jedoch anfangs nur von
22. Britannien, Spanien und Gallien. Erst durch eine Meihe von Gewaltthätigkeiten und Kriegen bahnte er sich nach siedzehn Jahren den Weg zur Alleinherrssich nach siedzehn Jahren den Weg zur Alleinherrssich aft des ganzen Reichs. Die Regenten zersielen 323 unter einander, und neben ihnen traten noch mächtige Usurpatoren auf, die bekriegt werden nuchten.

Die Geschichte ber erften fieben Jahre Conftantins 306-313 ift febr verwickelt; feitdem batte er nur mit Ginem Mival gu ftreiten, 314-323. Alle er gur Regierung tam, batte Galer, ale Muguftus, alle übrigen Provingen, wovon er jedoch die Uffatifchen dem Cafar Mari= min, Italien und Afrita aber bem Cafar Gever, den er aber jest gum Auguftus ernannte, übertrug. Da jedoch biefer burch feinen Drud verhaft war, fo erflarte fich Marentius, der Cobn des vormaligen Anguns Maximianus, in Rom gum Auguftus (28. Oct. 306.), und nahm feinen Bater jum Mitregenten an; fo baß alfo Damals feche Regenten waren: Galerine, Gever, Conftantin, Marimin, und die Ufurpatore Maren= ting, und fein Bater Darimianus. Allein bereits 307 wurde Gever, als er den Marentius befriegen wollte, von feinen Truppen perlaffen, und da er fic an

Maximianus ergab, auf beffen Befehl hingerichtet; an beffen Stelle jedoch Galerius feinen Freund den C. Bal. Licinius jum Muguftus ernannte, worauf aber auch Maximin in Affen fic von feiner Armee Diefelbe Burde geben ließ. Unterdeß flüchtete Maximian, ber in Mom feinen eigenen Gobn batte verdrangen wollen, gum Conftantin, der nach Gallien übergegangen war, und dort die Franken geschlagen batte 306; wurde jedoch auf fei: nen Befehl, da er ibm nach bem leben trachtete, un= geachtet er feine Tochter Faufta gur Gemalin batte, bin= gerichtet 310. Wie darauf auch Galering 311 an ben Folgen feiner Ausschweifungen farb, blieben noch Confantin, Licinius und Maximin, nebft bem Ufur= pator Maxentine ubrig. Allein diefer ward 28. Oct. 312 vor den Thoren von Rom durch Conftantin gefchlagen und fam um; wodurch Conftantin Gerr von Stalien und ber Saurtstadt ward. Wie es aber um biefelbe Beit auch awifden Marimin und Licin gum Rriege fam, fo ward Maximin 313 bei Adrianopel gefchlagen und ente leibte fich felbft. Jedoch icon 314 brach der Rrieg amifchen ben noch übrigen beiden Augustis, Conftantin und Licinius, ous, ber gwar durch einen Frieden beigelegt ward 314, in bem Conftantin noch alle Guddonaulander außer Ehracien und Alein : Moefien erhielt; aber 322 er= neuert wurde, und durch eine entscheidende Schlacht in Bithynien 323 mit dem Untergange des Licinius endigte, den Conftantin 324 hinrichten ließ.

6. So verschieden auch die Stimmen über die Resgierung von Constantin dem Großen sind, so liegt doch das Resultat derselben sehr klar vor Augen. Wenn Er den militärischen Despotismus vernichtete, so gründete er dafür, wenn auch nicht völlig, doch entsernt, den Despotismus des Hoses und zugleich die Macht der Hierarchie. Vereits während des Zuges

# 542 Funfter Ubfdnitt. Memifcher Staat.

gegen Marentius entschied sich Constantin für tie 311 Christliche Religion. Indem er sich dadurch eine mache tige Partei in allen Provinzen machte, schwächte er in gleichem Maaße die Macht seiner Mitregenten oder Nivalen; und zur Erreichung des Ziels der Alleinherrschaft schlug er auf diese Weise den siehersten Weg ein. Doch mußte diese Weränderung batd tief in das ganze Regierungssystem eingreisen, da er an der schen früher entstandenen Hierarchie eine trefsliche Stüge des Throns fand, und, indem er gemeinschaftlich mit ihr bestimmte, was orthodore Lehre sen, oder nicht? einen bis dabin unbekannten Geistendruck einführte.

In einem Scitalter, wo religible Parteien fast nothwenbig politische Parteien werden mußten, darf man die Wichtigfeit tigfeit der Scoten feineswegs bloß nach der Wichtigfeit ihrer Lehrsähe beurtheilen. Die eben damals entstandenen Arianischen Streitigfeiten gaben durch das Concilium zu Nicaea 325 Constantin die erwünschte Gelegenheit, seinen Antheil an der religiosen Gesetzebung geltend zu machen.

7. Die Verlegung der Residenz von Nom 330 nach Constantinopel stand mit dem Resigions= wechsel in Verbindung, weil der christliche Hof in einer noch meist heidnischen Stadt sich nicht an seiner Stelle fand. Freisich hatte aber das Vedürf= niß, die Grenzen gegen die Gothen und Perser zu schüchen, daran großen Antheil. Allerdings ist diese Verlegung der Residenz das Hauptmittel zur Gründung des Despotismus des Hoses geworden; alz sein wenn man darin eine Ursache von dem Fall des

Neichs finden will, so sollte man sich doch erimern, daß für ein bereits so tief gesunkenes Neich, wie da= mals das Romische war, der Despotismus fast die einzige Stütze bleibt.

Bereits burch die Theilungen des Neichs seit Diocletian war der Verlegung der Nesidenz vorgearbeitet, weil die natürliche Folge davon war, daß die Auguste und Casars, wenn sie nicht, wie gewöhnlich, bei den Armeen sich besfanden, in verschiedenen Städten sich aushielten. Diocletian's Sit war zu Nicomedien, der des Maximianus zu Mediolanum, auch Constantin hat sich nur wenig in Kont ausgehalten. In diesen neuen Nesidenzen fanden sie sich durch nichts gebunden; und das Ausehen des Kömischen Senats mußte daher, ungeachtet er auch nach Constantin fortdauerte, seit Diocletian von selber fallen.

8. Es barf baber auch nicht befremden, wenn eine fo gangliche Beranderung ber gangen Form ber Berfaffung bie Folge biefer Berlegung war, bag man binnen Rurgem in einem gang andern Staate gu jenn glaubt. Gine gang andere Gintheilung bes Reichs, burch welche, wenn fie auch aus ten bis= berigen Theilungen hervorging, boch nicht nur die alte Provingeneintheilung, fontern auch Provingenverwals tung ganglich verandert ward. - Ein Sof, ber bis auf die Polygamie völlig die Form eines orientalischen Sofes annahm. - Eine große Beranderung im Die litairwesen, durch die vellige Trennung der Civil= und Militairgewalt, welche bie bieberigen Prafecti Prato= rio gehabt hatten, aus benen jest nur Dberffattbalter wurden; die Undere von geringerem Range unter fich batten.

## 544 Funfter Ubichnitt. Domifder Ctaat.

Rad ber neuen Gintheilung war bas gange Reich in vier Praefecturas abgetheilt, die jede wiederum ibre Divecefes, und jede Dioccefis ibre Provingen hatte. Die Prafecturen find: I. Praefectora Orientis; fie ent: hielt 5 Dioecefes, 1. Orientis. 2. Aegypti. 3. Asiae. 4. Ponti. 5. Thraciae, Die gufammen 48 Provingen begriffen; und umfaßt alle Affatifche Lander, Megopten, nebit bem angrengenden Lubien, und Thracien. Il. Praefectura Illyrici, sie enthielt 2 Diveccies, 1. Macedonine, 2. Daciae, eingetheilt in II Provingen; und umfagte Moeffen, Macedonien, Griechenland und Ereta. 111. Praefectura Italiae, fie enthielt 3 Dioeccfes, 1. Italiae, 2. Illyrici, 3. Africae; und 29 Provingen; und umfaßte Italien, die Gubbonaulander bis gu ber Grenze von Doe= fien, die Infeln Sicilien, Gardinien und Corfifa, und die Afrifanischen Provinzen von den Gyrten angerechnet. IV. Praefectura Galliarum; fie enthielt 3 Dioecefes, 1. Galliae, 2. Hispaniae, 3. Britanniae, und 28 Provingen; und umfaßte Evanien und bie Balearifchen Infeln, Gale lien, Selvetien und Britannien. - Jede der Prafectu= ren fand unter einem Drafectus Pratorio, der aber bloßer Civilgouverneur war, und die Vicarios in den Dioecefen, fo wie die rectores provinciarum pon vericbiedenem Rang und Titel unter fich hatte. Gie beifen proconsules, praesides etc. Außerdem hatten Rom und Conftantinopel, die unter feinem ber 4 Prafecti ftanben, jede ihren Drafectus.

Mls erfte Staats = und hofbebiente (S. cubicali) fommen von diefer Zeit an vor: der Praepositus S cubiculi, (Oberfammerherr), unter dem alle comites palatii und cubicularii, in 4 Abtheilungen ftanden; nachmals oft Berfchnittene, von großem Ginfluß; der Magister ofliciorum, (Kauzler, Minister des Innern); der Comes sacrarum largitionum, (Minister des Schafes); der Quaestor, (Organ des Kaifers bei der Geschgebung; Justizmienister und Staatssecretair); der Comes rei privatae principis,

cipis, (Minister des Kronschaftes); die beiden Comites domesticorum (Vefehlshaber der Haustruppen), von denen jeder seine Corps, (scholas), unter sich hatte. Die Zahl der Staats und Hospbedienten wuchs aber fortdauernd. Könnten Formen, Nang und Titel das öffentliche Glück grunden, wie glücklich hatte jest das Nomische Reich werden mussen!

An der Spihe ber Truppen standen die magistri peditum und die magistri equitum, unter dem magister utriusque militiae. Ihre Unterbefehlshaber heißen comites und duces. Die Truppen wurden von Constantin sehr rezducitt. Auch in der Eintheilung derselben wurden große Beränderungen gemacht; doch hatten diese keine so wichtige Folgen als die immer größer werdende Anzahl von Barbaren, die man in Sold nahm.

Notitia dignitatum utriusque Imperii c. not. PANCIROILI in GRAEV. Thes. Ant. R. Vol. VII.

9. Leicht wird man es erwarten, daß diese grossen Beränderungen auch auf das Abgabes System zurückwirken müßten. Neben den alten Abgaben neue oder veränderte, die zum Theil durch die Art ihrer Erhebung doppelt drückend wurden. Dahin gehören besonders a. die jährlich ausgeschriebene Grundsteuer, Indictio. b. Die Gewerbsteuer, aurum lustrale. c. Die aus einem don gratuit erwachsene Iwangsteuer., aurum coronarium. Dazu kam noch, daß die Musnicipalausgaben ganz auf die Bürger, und besonders ihre Vorsteher (decuriones), welche Stellen die Reischern übernehmen mußten, besonders dadurch gewälzt wurden, daß die Stadtgüter von Constantin großenstheils zur Dotation der Kirchen und des Elerus verswandt wurden.

a. Die Grundfleuer oder Indiction, welche unter Conftantin, wenn nicht querft eingeführt, bod vollig regulirt wurde, ward nach einem genauen Catafter von fammtlichen Landereien erhoben. 3br Betrag ward jabrlich von dem Kaifer ausgeschrieben (indicebatur), und von den Rectoren der Provingen und den Decurionen re= partirt; indem man dabei ein fingirtes Simplum (caput) als Maagftab annahm. Da der Catafter wahrscheinlich alle funfgehn Sahre revidirt ward, fo entftand daraus det Epclus der Indictionen von funfgehn Jahren, ber gur gewöhnlichen Mera wurde; anfangend vom 1. Cept. 312. Die Steuer traf alfo alle Guterbefiger. b. Die Gewerbftener; traf faft alle Gewerbe. Gie mußte fpateftens alle vier Sahre berichtigt werden, daber aurum lustrale, c. Das aurum coronarium war aus der Sitte entstanden, den Raifern goldene Rronen bei befondern Gelegenheiten gu ichenten; wofur endlich der Berth geradegu gefordert ward. Alle bedeutende Stadte mußten fie gablen.

10. Die schnellere Verbreitung der christlichen Religion, die schon an sich natürlich war, wurde jest noch durch das Streben des Hoses befördert, da sie zugleich das Ziel der Politik seyn mußte. Verbote der Opfer, und Verschließungen der Tempel erlaubte sich bereits Constantin; und leider! arteten diese un= ter seinen Nachfolgern nur zu bald in gewaltsame Zer= störungen aus.

Histoire de Constantin le Grand par le R. P. BERN. DE VARENNE. Paris. 1778. 4.

Vita di Constantino il Grande dell' ABB. FR. Gusta. Fuligno. 1786. Beide, besonders das erstere, im lobpreis fenden Tone. Das neueste und bei weitem beste:

Leben Constantin des Großen von J. C. F. Manso. Brest. 1817. Zugleich mit mehreren sehr lehrreichen Beilagen, einzelne Puncte erörternd.

# IV. 3. Bis zum Fall d. Westl. Reiche 476. 547

11. Die drei Cafars und Schne Constantins d. G., Constantin (337-340), Constantins (337-361), und Constant (337-350), durch sorgsättige Erziehung gebildet, aber dennoch in ihren Lastern sich eben so ähnlich als in ihren Namen, theilten zwar nach dem Tode des Baters wieder das Neich; sedoch waren bei ihrer Unersättlichkeit nach Ländern, die Keizner zu regieren verstand, die nächsten zwelf Jahre nur wieder eine beständige Neihe von Kriegen, die zustlest Constantius Herr des Ganzen blieb; und durch 353 den Mord der meisten seiner Verwandten den Ihron sich sicherte.

In der Theilung erhielt Conftantin die pracfectura Galliarum; Conftans die praesectura Italiae und Illyrici; und Conftanting die praefectura Orientis. Allein da Conftantin auch noch Italien und Afrika verlangte, griff er Conftans an 340, fam aber babei ums Les ben; fo daß Confrans alfo auch herr ber weflichen ganber wurde. Allein bei feiner elenden Sperrichaft erklarte fich in Gallien ber Feldherr Magnentins zum Raifer, und ließ Conftang, ale er bie glucht ergriff, umbrin= gen 350. Ein Krieg mit dem noch übrigen Conftan= ting, ber unterbeg im Drient beschäftigt war, war un= vermeidlich, und brach ichon 351 aus. Der Tprann wurde aum eiftenmal bei Murfa in Pannonien 351, und ale er nach Gallien fich gurndzog, gum gweitenmal bier ges fchlagen 353, und entleibte barauf fich felbft nebft feiner Kamilie.

12. Da jedoch Constantius, versunken in Ucpspigkeit, und umgeben und beherrscht von Eunuchen, der Hulfe bedurfte, so zog er seinen Better Cons Mm 2

stantius Gallus, beffen Bater er vormals hatte 351 umbringen laffen, aus der Staatsgefangenschaft ber= vor, ernannte ibn gum Cafar, und ließ ibn im Drient gegen bie Parther guruck. Allein fein Uebermuth, ber durch seine Gemalin Conftantina noch mehr angefacht wurde, machte ihn bald fo gefährlich, daß Conftantius ihn abrufen, und auf der Rudtreife in Iftrien 354 umbringen ließ. Un feiner Stelle wurde fein jungerer Bruder Il. Julianus, von tem ber argwebnische 355 Conftantius am wenigsten glaubte zu fürchten zu ba= ben, jum Cafar ernannt, und die Bertheidigung ber Nov. Rheingrenze ihm übertragen, die er, wenn gleich von ben Büchern zu den Waffen gerufen, nicht nur mit 356 Gluck gegen die Deutschen beckte, sondern auch tief bis in Germanien eindrang. Allein bas Miftrauen bes 359 Conftantius, ber unterdeß, da feine Feldherren von ben Perfern, welche bie abgetretenen Provingen wie= 359 der verlangten, geschlagen waren, selber gegen sie zog, und die Truppen des Julianus allmählig an fich zie= ben wollte, bewog diesen, selber das, von seinen 361 Solbaten ihm angebotene, Diadem zu nehmen. In= bem er aber barauf langs ber Donau gegen Conffan= tius jog, erhielt er Nachricht, daß diefer in Affien gestorben sen.

<sup>360 13.</sup> Fl. Julianus, (Apostata), (alt 29-32 Mrz. 3.), der letzte und talentvollste Fürst aus dem 363 Hause Constantin's, zugleich durch Unglück und Stuzes. dien gebildet, war zwar nicht ohne Fehler, aber doch ohne Laster. Er begann mit einer Reform des üppiz

gen Hofes. Seine Verläugnung der jest herrschend gewordenen Religion, die er allmählig schien unters drücken zu wollen, ist in den Augen des Historikers ein politischer Fehler, den er bei einer längern Megierung hart würde haben empfinden müssen. Alslein indem er den Krieg gegen die Perser endigen wollte, und bis über den Tigris vorgedrungen war, kam er dort schon nach drei Jahren in einem Gesecht ums Leben.

Ueber Kapfer Julianus und fein Zeitalter. Ein hiftoris fces Gemahlte von August Weander. Leipzig. 1812.

14. Bon der Armee ward zwar sogleich Fl. Foz 25. vianus zum Augustus ausgerufen, (alt 33 I.), der Juni in dem Frieden, den er mit den Perfern schloß, die 364 seit 297 gemachten Eroberungen wieder aufz Z4. Febr. gab; aber bereits nach acht Monaten an einer Aranszheit starb; worauf die Armee den Fl. Balentiniaz nus zu Nicaea zum August ausrief; der furz darauf seinen Bruder Balens zum Mitregenten annahm, und das Neich mit ihm theilte, indem er Balens die Praesectura Orientis überließ, und die andern sir sich behielt.

15. Die Regierung von Valentinian I. im De: 26.
eitent, der jedoch bereits 367 seinen achtjährigen Sohn Kebr.
bis Gratian neben sich zum August ernannte, zeichnet 375
sich, bei seiner sonstigen Härte, durch das System Nov.
der Duldung aus, das er bei den religibsen Häns
beln befolgte. Uebrigens war sie ein fast beständiger

### 550 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

361

Rampf gegen die deutschen Wölker, Die sich von ihren Diederlagen unter Julian wieder erholt hatten; zuerft am Mhein gegen die Franken, Cachfen und Aleman= nen; und dann an der Donau gegen die Quaden u. a. woselbst er zu Gung in Ungarn am Schlage ftarb.

16. Sein Bruder Balens (alt 38-52 3.) hatte bis 378 unterdeß im Drient mit einem großen Aufftande gu 365 fampfen, den ein gewiffer Procopius erregte, in= bis dem er fich das Migvergnügen zu Nuge machte, das 366 über bie Bedruckungen bes Balens, ber fich gur Arianischen Lebre bekannte, im Drient noch größer, als über die seines Bruders im Decident mar. 373 Sein Krieg gegen die Perfer ward burch einen Still= stand geendigt; allein gegen bas Ende feiner Regie= rung erfolgte die wichtige Begebenheit, wodurch die große Wolferwanderung, und burch biefe ber Unter= gang bes Romischen Reichs im Decident eigentlich veranlaßt ward, ber Uebergang ber hunnen nach Europa. Die erfte Folge bavon war die Auf= nahme des größern Theils der Weftgothen in das Romische Reich; woraus aber ein Krieg entstand, der

Walens das Leben fostete.

Die Sunnen, ein Affatifches Romadenvolf, gehorten gu dem großen Mogolifden Bolferframm. Als fie 375 über ben Don vordrangen, herrschten von diefem Strom bis gur Theis die Gothen, welche fich in die Dftgo: then und Befigothen theilten, swifden benen ber Dnieper bie Scheidung machte. Du die aus ihren Bohnfigen getriebenen Oftgothen auf die Beftgothen fielen, fo baten biefe bei R. Balens um Aufnahme ind Momifche Meich; und außer ben Nandalen, die feit Constantin d. G. bereits in Pannonien saßen, waren sie das erste barbarische Bolk, das Wohnsige im Römischen Gebiet ersbielt. Allein der schändliche Druck der Römischen Stattbalter zwang sie zur Empörung; und da Nalens gegen sie zog, erlitt er bei Adrianopel 378 nicht allein eine große Niederlage, sondern kam auch dabei ums Leben.

17. Unterdeß war im Decident auf Balentinian I. 375 bis 383 doch sogleich seinen Bruder Balentinian II. (alt 5-21 J.), der je 383 doch sogleich seinen Bruder Balentinian II. (alt 5-21 J.) zum Gehülfen annahm, und ihm, wie 375 wohl unter seiner Aufsicht, die Praesectura Italiae 392 und Illyriei überließ. Gratian zog zwar seinem Oheim, dem Balens, gegen die Gothen zu Hülfe, erhielt aber auf dem Bege die Nachricht von seiner Niederlage und Tod; und ernannte darauf, da der Trient ein Raub der Gothen zu werden drohte, den Theodosius, einen Spanier, der sich als Krieger ausgezeichnet hatte, zum Augustus, und übertrug ihm die Praesectura Orientis und Illyrici.

18. Die indolente Regierung des Gratian im Decident veranlaßte aber eine Emphrung des Befehls= habers Maximus in Britannien, der nach Gallien 383 überging, und von den aufgebrachten Gallischen Lezgionen bald so großen Zulauf erhielt, daß Gratian die Flucht vor ihm ergriff; aber auf derselben durch nachgeschieste Leute bei Lyon umgebracht ward. Maximus sah sich dadurch im Besitz der ganzen Praefectura Galliarum; und durch das Bersprechen, den

# 552 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

jungen Balentinian II. in Italien nicht beunru= higen zu wollen, bewog er auch Theodos, bag er ihn als Augustus anerkannte. Als er jedoch biefen Ber= gleich brach, und in Italien einfiel, mard er in Pan= nonien von Theodos geschlagen, gerieth bald in die Gefangenschaft, und ward hingerichtet; worauf Ba= 388 fentinian II., ein Jungling von dem man große hoffnungen hegte, wiederum herr bes gangen Deci= bents ward. Jedoch auch er ward bereits durch ben von ihm beleidigten Arbogaft, feinen Magister militum, aus bem Wege geraumt; ber barauf feinen Freund, ben Magister officierum Eugenius, auf ben Ihron erhob; ben jedoch Theodos nicht anerkannte, 304 fondern ibn befriegte, und gefangen befam. Die Folge Davon war, daß Theodos herr des gangen Reichs wurde, wiewohl er bereits bas folgende Jahr ftarb.

379
19. Die fraftvolle Regierung von Theodos dem Jan. Großen im Orient (alt 34-50, Jahr) war nicht bis weniger religibsen als politischen Gegenständen gewidz 395
17. met. Die Klugheit, mit der er im Unfange derselben Jan. die Macht der siegenden Gothen gebrochen hatte, (die jedoch ihre Wohnsitze in den Provinzen längs der Doznau behielten), hatte ihm sogleich großes Unsehen erzworden, das er durch seinen ernsten und festen Character zu behaupten wußte; allein der blinde Eiser, mit dem er den im Orient herrschenden Arianismus stürzte, und den orthodoren Glauben wiederum zum herrschenden machte, verursachte, so wie die Verfolzgungen, die er gegen die Heiden und ihre Temz

pel ergehen ließ, heftige Erschütterungen. Die Unsftrengung, mit der er die Grenzen des Reichs, das dis an seinen Tod noch keine Provinz verlor, schützte, erforderte eine Erhöhung der Abgaben, die jedoch, wenn sie auch drückend war, schwerisch dem Regenten zur Last gelegt werden darf. In einem Reiche, das sich selbst so geschwächt hatte, und dennoch zum beständigen Widerstande genöthigt war, mußte jede thätige Regierung auch eine drückende Regierung sewn; und noch nie hatte die innere Entvölkerung des Reichs die gesährliche Aufnahme von Varbaren im Römischen Solde, wovon die Veränderung der Waffen wurd der Kriegskunst in den Römischen Heeren die natürliche Folge war, in dem Maaße zum Bedürsniß gemacht, wie unter dieser Regierung.

P. Enasm. Mütten de genio saeculi Theodosiani. Havniae. 1798. 2 Voll. Eine vielfeitige, fehr gelehrte, und in jeder Mucficht vortreffliche, Schilderung ber bamaligen tief versberbten Romifchen Welt.

20. Theodob hinterließ zwei Sohne, zwischen denen er das Neich theilte. Zwar sollten auch jest noch beide Ein Neich bilden, (eine Idee die auch nach= mals herrschend blieb, und bis tief ins Mittelalter herein wichtige Folgen hatte); doch sind sie seit der Zeit nie wieder unter einem Negenten vereinigt worzden. Das bstliche Neich, d. i. die Praesectura Orientis und Illyriei, erhielt der ältere Sohn Arz and ins (alt 18-31 I.) unter der Vormundschaft des bis Galliers Aufinus; das westliche, oder die Prae-408

385 fectura Galliarum und Italiae, ber jungere, So: bis norius, (alt 11-39 3.) unter ber Vormundschaft 423 des Vandalen Stilico.

21. Das westliche Reich, (auf beffen Se: schichte wir uns jest allein beschränken), litt bereits unter honorius folche Erschütterungen, bag ber nahe Kall beffelben vorauszusehen war. Die Intriguen bes Stilico, um bie Berwaltung bes gangen Reichs ju erhalten, bahnten ben Barbaren ben Deg bis in Das Innere beffelben; und fie mußten doppelt furcht= bar werden, ba bas Schickfal ihnen gerade jest grb= Bere Unführer gab, als fie vormals gehabt hatten. Der Beftgothen = Ronig Alarich, mit feinen Gothen anfaffig im Romifchen Reiche, wurde bereits herr von Rom und besetzte den Thron; es lag nur an zu= fälligen Berhältniffen, daß er nicht von ihm völlig über ben haufen geworfen ward.

honorius, und noch mehr Arcadius, gehörten beibe gu ben Menfchen, die nie mundig werden; baber berrichten ibre Gunftlinge und Minifter nach Gutbunfen. Es fehlte Stillico, der honorins gu feinem Gidam mach: te, nicht an Straft zu regieren, und fein Streben, Die Bermaltung bes gangen Reichs zu haben, floß vielleicht aus der leberzeugung, nur fo mit Rachdrud wirfen gu tonnen; allein der Weg ber Intrigue, ben er einschlug, führte ihn nie gu diefem Biel, indem er nach der Ermor= dung bes Rufin 395 einen noch heftigern Begner an beffen Rachfolger, bem Berfdnittenen Cutroping, im Orient erhielt. Unter ber Regentichaft bes Stilico warb gwar bereits Gallien, als er bort die Romifden Eruppen weggog 400, um fich bem Alarich zu widerfeßen, von deut=

ichen Bolfern überichwemmt, ben Bandalen, Alanen und Sneven, die jedoch von dort weiter in Spanien vordrangen; boch fcufte er noch Stalien, indem er 403 ben Alarich bei Berona, und 405 ben Madagaifus, ber mit andern beutschen Sorden einbrach, bei Rloreng ichlug; allein als Stilico, der fich mit alarich, um das oftliche Illyricum bem Oftromifchen Reich zu entreißen, in gebeime Berbindungen eingelaffen batte, burch bie Caba= Ien des neuen Gunftlinge Dlompine, ber die Somache bes Sonoring, und die Gifersucht ber Romischen und fremden Soldaten zu benngen verftand, befduldigt, baß er nach dem Thron ftrebe, gefturgt, und 23. Aug. 408 hingerichtet ward, verlor Mom in ihm den einzigen Reldberen, ber es fdugen fonnte. Alarich fiel noch 408 in Italien ein, und das belagerte Rom mußte von ihm ben Frieden erfaufen; allein ba bie Bedingungen nicht erfüllt murben, ging Alarich bereits 409 wieder vor Rom: wurde herr der Ctadt, und ernannte fatt des honorius, (der fich in Davenna eingeschloffen batte), den Prafectus Urbi Attalus jum Auguftus. Jedoch bereits 410 nahm er ibm bas Diadem wieder, und bemachtigte fich Rome mit Gewalt, das eine Plunderung erlitt. Inbem er aber auch Sicilien und Afrifa einnehmen wollte. ftarb er in Unteritalien. Gein Schwager und Rachfolger Abolpb verließ mit feinen Gothen bas ausgesogene Italien 412, indem er nach Gallien und von da nach Gpanien überging, wo er bas west gothifde Reich fiftete; fuhrte jedoch die Schwester des Sonorins, Placi-Dia, als Beifel oder Befangene mit fich, die er 414 in Gallien heirathete. Unterdeß hatte fich aber bereits 407 ein Ufurpator Conftantin in Britannien und Gallien jum Berricher aufgeworfen; der jedoch 411 durch Con= franting, einen Feldheren des Sonorius, befiegt und bingerichtet ward. Sonorius vermählte nicht nur mit die= fem Conftantius feine unterdeg verwittmete und ausge= lieferte Edwefter, Placidia 417, fondern ernannte ibn

### 556 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

auch zum Augustus 421, wiewohl er schon nach wenig Monaten starb; worauf Placidia zwar großen Antheil an der Regierung erhielt, doch 423 nach Constantinopel ging, wo sie bis zum Tode des Honorius blieb.

Fl. Stilico, ein Ballenftein der Borwelt, von Chr. fr. Schulze. 1805. Richt der Bergleichung wegen geschrieben.

22. So waren unter Honorius bereits der größte Theil von Spanien und ein Theil von Gallien dem 423 Mömischen Reich entrissen. Nach seinem Tode bemächtigte sich zwar anfangs der Geheimschreiber Johan:
425 nes der Regierung, ward aber bereits durch den morgenländischen Kaiser Theodos II. geschlagen, und der Schwestersohn des Honorius, der unmündige Balenzbis tinian III. (alt 6-36 J.) unter der Bormundschaft 455 seiner Mutter Placidia († 450) auf den Thron erhoben. Unter seiner unglücklichen Regierung wurden dem Occientalischen Neich bereits fast alle Provinzen außerhald Italien entrissen, doch war die Berwaltung seiner Mutter, und nachgehends seine eigne Unfähigskeit daran nicht minder Schuld, als die großen Bölzferstürme, welche Europa erschütterten.

Britannien wurde bereits 427 von den Römern freiwillig verlaffen. In Afrika ward der Statthalter Bonifacius durch die Ränke des Feldberrn Aetius durch Placidia zum Aufftande genothigt; und indem er die Bandalen unter Geiserich aus Spanien zu Huste rief, sehten diese sich in den Besit des Landes 429 — 439, und schon 435 mußte Balentinian ihnen das Groberte sormlich abtreten. Seine Gemalin, die griechische Prinzessin Eudoria, erkaufte Balentinian III. 437 durch die Abtretung des westlichen Illyricums, (Pannonien, Dalmatien und Noricum), so daß von den Subdonauländern nur noch bloß das gleich jenen zur Praefectura Italiao gehörende Rhaetien und Vindelicien blieb. — In dem südöstlichen Gallien aber bildete sich seit 435 das Reich der Burgunder, (welches anser dem S. D. Frankreich bis zur Rhone und Saone, auch die Schweiz und Savoven umsaste;) das südwestliche stand unter der Herrschaft der Bestgothen; und nur in den Ländern nördlich von der Loire herrschten noch Römische Statthalter; von denen der leste Spagrius selbst den Fall des Reichs noch überlebte, und erst 486 in der Schlacht bei Soissons durch den Frankenkönig Shlodowig bestegt ward.

23. Indem aber fo das Decidentalische Reich fast von selbst auseinandersiel, erfolgte ein neuer Bolfers fturm, ber bas gange westliche Europa zu versehlin= gen brobte. Die in den vormaligen gothischen Landern zwischen dem Don und der Theis und bis zur Wolga ient berrichenden Sunnischen Sorden hatten fich feit 414 unter Ginem allgemeinen Oberhaupt Attila vereinigt, der dadurch, so wie durch seine perfonlichen Vorzüge als Krieger und Regent, der machtigfte Kurft feiner Zeit wurde. Indem man im bftlichen Reiche ibn mit Jahrgelbern abkaufte, fiel er mit einer gewal: 450 tigen Macht auf die westlichen Lander, ward je= boch burch die vereinte Macht ber Romer unter Aletius, und der Weftgethen, bei Chalons (in campis Catalaunicis) jum Umtehren genothigt; fiel aber doch das folgende Jahr in Italien ein, (wo 451 er mit der Schwester Balentinian's, ber liederlichen Sonoria, im Einverständniffe war), ward jedoch aus zweifelhaften Urfachen zum Umfebren bewogen,

### 558 Funfter Abschnitt. Momischer Staat.

453 und starb bald barauf. Der elende Balentinian beraubte kurz darauf das Remische Reich seines besten Feldherren, indem er aus Mistrauen den Nätius 454 hinrichten ließ. Ihn selber aber traf schnell die Strase seiner Ausschweifungen, indem er durch ein Complot, das Petronius Maximus, dessen Genralin er geschändet hatte, mit einigen Freunden des 455 hingerichteten Nötius gegen ihn machte, ermordet wurde.

24. Die zwanzig Jahre, die feit der Ermordung Balentinian's III. noch bis zur ganglichen Er= Ibschung bes Romischen Raiserthums im Decident verfloffen, waren ein fast beståndiger Zustand innerer Revolutionen, indem wahrend derselben nicht weniger als neun Regenten auf einander folgten, deren Wech= fel gerade bas unerheblichfte fur Diefen Zeitraum ift. Diel wichtiger als fie wurde fur bas Remische Reich ber Bandalen = Ronig Genferich, ber, burch feine Seemacht Berr bes Mittelmeers und Gieiliens, Die Ruften des wehrlosen Italiens nach Belieben angreis fen, und felbst Rom einnehmen fonnte; und in Italien felber der Deutsche Rieimer, der als Feldherr der fremden Truppen in Romischem Golbe eine Reihe Raifer unter seinem Ramen regieren ließ. Es batte bei ihm gestanden, die Reihe der Auguste aufhoren zu laffen, allein zufällige Urfachen wollten, bag biefer Rubm erft feinem Rachfolger Dooacer, vier Jahre 1-6 nach feinem Tode, aufbewahrt bleiben follte.

Nach der Ermordung des Valentinian ward Maximus als Raifer ausgerufen; als er aber Valentinian's Wittme

Eudoria gur Beirath mit fid gwang, ricf fie Benferic and Africa berüber, ber Rem einnahm und plunderte, wobei Marimus icon nach drei Monaten umfam 455. Ihm folgte M. Avitus, ber gu Arles die Grone annahm, jedoch bereits 456 von Ricimer, ber unterdef bie Landaliiche Flotte geschlagen hatte, wieder abgefest murde. Run vergab Micimer den Thron, querft an Jul. Majorianus 1. April 457, ben er jedoch, weil er in bem Kriege gegen die Bandalen fich gu febr ausgeichnete, 461 aus bem Wege raumte, und an feine Stelle den Libins Severus ernannte, der aber 465, vielleicht an Gift, ftarb. Es folgte barauf ein ameijabriges Interregnum, in bem Ricimer, nur ohne ben R. Titel, berrichte, bis von Conftantinopel aus, (wo man nie bie Unspruche auf das Necht der Ernennung, oder doch der Beftatigung, ber herricher des Occidentalifden Reichs aufgab?. ber bortige Patricier Untbemins von R. Leo, jedoch mit Ginwilligung des machtigen Ricimer, jum Raifer des Decidente ernannt ward, (12. April 467). Doch entftanben bald Streitigfeiten gwifden ihm und Ricimer, ber baber bereits 469 fich nach Mediolanum entfernte, und cinen Rrieg anfing, in dem er fich 472 Roms mit Bewalt bemachtigte, wobei Anthemius umfam, bem jedoch Rici= mer felber bald nachfolgte (18. Mug. 472). Der nach Unthemius jum Augustus ausgerufene Anicius Dly: brius, Sowiegersobn von Balentinian III., farb bes reits nach drei Monaten (Dct. 472), worauf Glyce= rius zu Ravenna den Purpur nahm, ohne jedoch in Conftantinopel anerkannt ju werden. Sier wurde vielmebr Julius Depos jum August ernannt, ber 474 den Gips cerius verdrangte, allein auch er murde bereits 475 burch feinen eignen Gelbheren Dreftes verdrangt, ber feinem Sohne Romutus Mompling das Diadem gab, der ale der lette in der Reihe der Angufte den Beinamen Auguftulus tragt. Er ward bereits 476 von bem Un= führer der in Romifdem Golde befindlichen Deutschen,

### 560 Funfter Ubschnitt. Romischer Staat.

Oboacer, nach der Hinrichtung des Orestes in Mavenna gesangen genommen und in Pension geseht; der darauf selber Herr von Italien blieb, bis 492 die Oftgothen unter ihrem König Theodorich ein neues Neich dort gründeten.

25. Indem auf diese Weise das Remische Reich im Westen zu Grunde ging, dauerte das verschwissterte Reich im Often, das sich doch in einer ahnslichen Lage zu befinden schien, nicht nur fort, sondern bestand auch, ungeachtet es an allen den innern Uebeln litt, die nur einen Staat zu Grunde richten konnen, und von allen Völkerstürmen erschüttert ward, die das Mittelalter trasen, noch beinahe ein volles Jahrtausend. Nur durch die fast unangreisbare Lage seiner Hauptstadt, deren Schieksal in solchen Reischen immer über das Ganze entscheidet, in Verdinden mit dem Despotismus, der nicht selten die letzte Stüze gesunkener Nationen bleibt, läßt sich einisgermaßen eine Erscheinung erklären, die dennoch in der Weltgeschichte nicht ihres gleichen hat.

### Beilage.

Zeitrechnung des Herodot vor Enrus, nach den Untersuchungen des Hrn. v. Volnen s. oben Vorrede S. XII.

Denn gleich Herodot sein Werk nicht nach chronologie scher Ordnung schrieb, so kann man darum doch nicht zweiseln, daß eine allgemeine Zeitrechnung dabei zum Grunde lag. Durch die sorgkältige Aushebung und Vergleichung der zerstreuten einzelnen Angaben läßt sich diese in einem gewissen Grade herstellen, wodurch die frühere Geschichte nothwendig sehr an chronologischer Vestimmtheit gewinnen muß. Auf ein solches Verfahren, indem man sich bloß an Herodot, und zwar nur an seine ganz besstimmten Angaben hält, ist der folgende Versuch gegtünsdet; immer mit Vemerkung der Stellen in seinem Werke.

Als fester Punkt, von dem man ausgeht, um von ihm weiter zurückzurechnen, ist das Jahr 561 v. Chr. als aus Herodot selbst erweisliches Jahr des Sturzes des Afinages und des Medischen Reichs festgeseit. Diese Bestimmung ergiebt sich aus den chronologischen Angaben der Schlacht bei Marathon vier Jahre vor dem Tode

des Dartus (Herop. VII. 1. 4.) übereinstimmend mit den allgemeinen Augaben der Griecken, die sie DI. 72, 3. = 490 v. Ehr. seien. Sterzu gerechnet die vorherzegangenen 32 Regterungsjahre des Darius (Her. ih.), 8 Monate des Smerdis (Her. III., 68.), 7 Jahre 5 Monate des Cambyses (Her. III., 66.), und 29 Jahre des Enrus (Her. I., 214.), geben das Jahr 560 als erstes Jahr des Cyrus.

### I. Zeitrechnung bes Medifchen Reichs.

| 1. Pettechung des Megladen greiche.                     |
|---------------------------------------------------------|
| v. Chr.                                                 |
| Ende des Medischen Reichs 561                           |
| Daner des Miedischen Reichs 156 Jahre (HER.             |
| (., 15o.)                                               |
| Allso Unfang deffelben nach der Losreifung von          |
| den Affprern                                            |
| In biefem Zeitraum zuerft 6 Jahre der Anars             |
| chie *) 716-710                                         |
| Regierung des Dejoces 53 J. (1., 102.) 710-657          |
| Phraortes 22 J. (ib.) . 657-635                         |
| - Cyarares 40 J. (I., 106.) 635-595                     |
| Einfall und Zwischenherrschaft der                      |
| Schthen 28 J. (1., 203., 106.) 625-598                  |
| Eroberung von Ninive (I., 106.) 597                     |
| - Untrages 35 3. (I., 130.) . 595-561                   |
| Die gang abweichende Reihe ber Medischen Konige         |
| des Ctefias glaubt der Berf. aus einer Berboppelung er- |
| flaren ju tonnen; f. Gott. gel. Ung. 1810. Ct. 4.       |

<sup>\*)</sup> Sie find zwar von Herodot nicht bestimmt; bleiben aber übrig nach Abzug der 150 Regierungsjahre der 4 Mediafchen Konige.

### II. Zeitrechnung des Uffprifchen Reichs.

Die Herschaft der Affprer über Affen, oder ihr Reich (wenn gleich noch nicht fofort die Existenz ihres Staats, der erst mit der Eroberung Ninives durch Evarazres aufhörte 597 v. Chr.) endete mit dem Abfall der Meder. Herod. I., 95.

(Da Herodot die Geschichte dieses Reichs in einem eignen Werke beschreiben wollte, (I., 184.) so nennt er nur gelegentlich (I., 7. 178.) den Stifter Ninus, der also 1237 zu regieren anfing, ferner den Sannacherib (Sanherib) und seinen Zug; II., 141. und den lehten Kösnig Sardanapal II., 150.).

Die Erwähnung des Sanherib und seines Zugs, giebt den Punkt der Vergleichung der Zeitrechnung Gerodot's mit der Jüdischen oder biblischen Ehronnelogie. Nach dieser fällt der Zug des Sanherib 714 v. Chr. (s. oben S. 29.); und Sanherib, der gleich nach diesem Zuge umkam, hatte nuch einen Nachfolger Affarhaddon, 2 Reg. 19, 57. Es entsteht also als lerdings ein Widerspruch, indem nach Herodot schon 3 Jahre früher, neutlich 717, die Uffprische Herrschaft aufzgehört hatte. Herr B. sucht diesen zu heben durch die Zurückrufung einer alten Leseart in den Biblischen Tert; nach welcher dem König von Juda Amon statt zwei Res

gierungsjahren (2 Reg. 21, 19.) beren zwolf gegeben werden; der zufolge alsdann Sanherib's Zug 724 fallen wurde. Alisdann blieben nach seiner Ermordung für seis nen Nachfolger Affarhaddon, der sowohl der Zeit als dem Namen nach der Sardanapal der Griechen ift, (die Griechische Form gebildet aus Uffar = Haddan, Pal d. i. Alffar, der Herr, Sohn des Phal) noch 7 Jahre übrig; und es ergäbe sich eine genaue Uebereinstimmung zwischen beiden Zeitrechnungen. Aber auch bei der alten ober gewöhnlichen Leseart, bleibt doch zwischen beiden nur eine Differenz von hoch stens Einem Decennium; und das ist wohl Alles, was man billigerweise hier erwarten kann.

Das die Uffprische Zeitrechnung des Ctesias betrifft, so ist von Irn. V. hinreichend gezeigt, daß sie voller Wis dersprüche sey, und keinen Glauben verdiene.

### III. Zeitrechnung des Endischen Reichs.

Die Anordnung der Lydischen Zeitrechnung bei Herosbot beruht auf der Bestimmung zweier Hauptbegebenscheiten: der großen Sonnensinsterniß unter Alpattes, die Thales vorhergesagt hatte, (I., 74.) und der Eroberung von Sardes durch Cyrus und den Untergang des Neichs unter Erdsus, die Herodot zwar beide erzählt, aber nicht ausdrücklich chronologisch sixirt hat. Durch eine sorgfältige Combination aller Angaben ergiebt sich aber, daß die große Sonnensinsterniß in Borderasien, (in Uebereinstimmung mit den Taseln von Pingre) siel in das Jahr 625; die Eroberung von Sardes, oder das Ende des Lydischen Reichs aber 557 v. Chr. oder in das 4. Jahr des Cyrus.

| i. The                                               |
|------------------------------------------------------|
| Ende des Lydischen Reichs 557                        |
| Es hatte gedauert unter drei Saufern, dem der Atya=  |
| den (fabelhaft und unbestimmt), dem der Speratis     |
| den 505 Jahre (Herod. I., 7.) und dem letten der     |
|                                                      |
| Mermnaden 170 Jahre.                                 |
| Die Herakliben und Merumaden herrschten also über=   |
| haupt 675 Jahre. Allso:                              |
| Unfang der Gerrichaft der Gerakliden mit Agren,      |
|                                                      |
| dem Sohn des Minus (1., 7.)                          |
|                                                      |
| Candaules durch Gyges 727                            |
| (Durch bie Bestimmung des Agron des                  |
| Sohns des Minus, (1., 7.) controlirt also            |
| zugleich Herodot sich selbst; da nach den obigen     |
| Angaben deffen Unfang in Uffgrien 1237 fallt;        |
| und er alfo im 5ten Jahr feiner Regierung Ly.        |
| dien muß eingenommen, und feinen Gohn Agron          |
| dort auf den Thron gesetst haben.)                   |
| Berrichaft der Mermnaden 170 Jahre, von 727-557      |
| Könige aus diesem Hause:                             |
| Gnges, 38 Jahre, (HEROD. I., 14.) 727-689            |
| Ardys, 49 Jahre, (Her. I., 16.) . 689-640            |
| Erster Einbruch der Cimmerier um 670                 |
| Sadyattes 12 Jahre (Han. ib.) . 640-628              |
|                                                      |
| Alpattes 57 Jahre, (Her. I., 25.) . 628-571          |
| Rrieg mit Characes, geendigt durch die große         |
| Sonnenfinsterniß, und zweiter Einfall der            |
| Cimmerier 625                                        |
| Erdsus 14 Jahre und 14 Tage (HER. I., 86.) 571 - 557 |

### IV. Zeitrechnung der Babylonier.

Von dieser, wie von der der Alegypter, läßt sich, wegen Mangel der Angaben, aus Herodot allein, der Beweis nicht führen. Die Zeitrechnung der Babylo-nier fängt nach dem Canon des Ptolemäus an mit Nas bonassar 747, auf den die 12 Könige aus dem Canon des Ptolemäus bis auf Nabopolassar solgen; s. oben S. 32. Hierauf:

|              |          |       |       |   |   | v. Chr.     |
|--------------|----------|-------|-------|---|---|-------------|
| Mabopolassa  | t .      | • ,   | •     |   | • | 627 - 604   |
| Mebukadnez   | ar .     |       |       | • | • | 604-561     |
| Evilmeradae  | th .     |       | • 1 , | ٠ |   | 561-559     |
| Meriglossar. | •        | * •   | •     | • |   | 559 - 555   |
| Labynedus    |          |       |       | • | • | 555-538     |
| Eroberung    | Vabylons | durch | Cyrus |   | • | <b>5</b> 38 |

### V. Zeitrechnung ber Megnpter.

Herr B. beginnt sie erst sehr richtig mit der Dobes farchte; (aus der frühern Periode wird bloß das Zeitsalter des Sesostris 1365 gesetht;) und ordnet sie auf folgende Weise:

| 10.2             | *                       |           |
|------------------|-------------------------|-----------|
|                  |                         | v. Chr.   |
| Dodekarchie      |                         | 671-656   |
| Ulleinherrschaft | Psammetich's 39 Jahre . | 656-617   |
| Regierung von    | Nefos 16 Jahre          | 617-601   |
|                  | Pfammis 6 Jahre .       | 601-595   |
| <u> </u>         | Apries 25 Jahre .       | 595 - 570 |
|                  | Amasis 44 Jahre .       | 570 - 526 |
|                  | Psammenit 6 Monate .    | 525       |
| Graherung Meg    | untend burch Cambules.  |           |

## I. Regierende Saufer in Macedonien.

I. Saus von Alexander b. Großen.

Gem. Caffander. Dheffalonice. Philipp 1 336. Gemablin: 1. Dompias. 2. Cloopatra. (3. Beifclichfeunnen.) Philipp Arrhibans 1 317. Sem. Eurpbice. THE RESIDENCE AND PARTY OF THE Cleopatra Ellenander der Große f 323. Gemahl. r. Rogane. (2. Barfine.) THE PROPERTY OF THE PROPERTY O AND STATE OF THE PROPERTY OF T

II. haus bes Antipater.

Bertules † 309.

Alterander + gre.

Caffander † 298. Gem. Ebeffalonice. Antipater † 320.

Alexander † 294. III. Saus bee Antigonus. Philipp † 297. Antipater † 294.

Antigonus † 301.

THE RESIDENCE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE PE Demetrius I. Poliorectes † 284.

Antigonus I. Conatas + 242.

Gen. 1. Seleufus I. 2. Antiochus I. Stratonice

Demetring † 180. Demetrius II. † 233. Bhilipp II. † 179. Derfens + 166.

Antigonus Il. Dofon ? 22r.

Allenoneus.

Stammtafel ber Selenciben.

1. Stratenice, f. Stufmntter. 2. Anonyma. Antiodus I. Coter + 262. Untiodus II. Theos + 247 A SAME OF A SAME THE RESERVE OF COMMENTS OF THE SAME O Gem. r. Apame. 2. Stratonice T. D. Gelenkus I. Rifator Demetrins Poliore. Gem. N. Antig. Conatas v. Macer. Dhila.

Selenfus II. Callinifus † 227. Gem. Laodice, E. D. Andromadus, B. des M chaus. Geleufus III. Cerannus, † 224. Gem. 1. Laodice f. Stiefichweft. 2. Berenice D. D. Ptol. Philad. Antiodus Laodice Seleufustly, Philopator † 176. Antiodustly, Epiphanes ; 1992. Gem. f. Schwester Laodice, † 166. THE PROPERTY OF THE PROPERTY O MANAGEMENT TO STATE STATE OF THE PARTY AND PAR REPERT OF CHARACTER THE PROPERTY OF CHARACTERS IN THE PROPERTY OF CHARACTERS OF CHARAC A STATE OF THE PROPERTY OF THE Gem. Mithrid. IV. v. Pontus. Stratonice Antiodus Sierar Gem. Laodice, E. Mithribats IV. v. Pontus. Magas v. Corenc. Gem. Ariarath IV. v. Cappadocien. Upame Untion us III. d. 3. + 187. Stratonice.

Sem. Prol. V. Cleopatra

Untiodus V. Supator + 161.

Gem. r. Cleopatra E. Prol. Philom. 2. Rhodogune.

Demetrius II.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Bubbice

THE PROPERTY OF PERSONS AND PROPERTY.

Difator + 126. Gem. Perfeus R. v. Maced. THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Demetrius I.

Seleufus V. † 125.

AND RELIEF SHIP BONDESSEE

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

Gem. Ariarath V. v. Cappar. Untiredie

Selenfus Epiphanes Anrioch, Spiph, Philippus Spiph, Demen Enfarus Anrioch, Dionnf. Antiochus Grupus + 97. Gem. Cleopatra Selene E. D. Prot. Physc. Untiodius Afiatifus

T C. 87.

Bem. Cleopatra E. Prol. Physic. Untivons Eufebes t c. 50. Gem. Cleopatra Selene.

Gem. f. Comiegerin Cleopatra. Untiodus Gibetes † 131.

Gem. Berenice E. D. Ptol. Anleres Geleufus Enbiofactes + 57. COMPANY OF STREET, STR

### III. Stammtafel ber Ptolemaer.

II. Stammtafel ber Seleneiben.

| 84. 10. (Beifchläferin). Nagas Von Eprene. Beunice. Beunice. Beunice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prof. VII. Physcon † 117.<br>Gem. r. Elcop. f. Schweifer. 2. Clopana d. jüngete. (3. Frenc.)                                                          | Cleopatra Selene. Ptol. Alexand. I. † 88. Eleopatra. Ptol. Apion. Gem. Cleopatra E. von Reports. R. v. Covene Prol. Archivas. | Prol. Alexand. II. 780.                                                                                               | 4 50. Prol. Dion of 12 47. Prol. d. in gere † 44. Arfine. Gem. Eleopatra. † 45. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Prol. Ceratums † 2-20. Antipater. 2. Britishter. 3. (Beifoldsfein).  Arol. Ceratums † 2-20. Prol. 11. Philadelphus † 246.  Rol. Ceratums † 2-20. Prol. 11. Philadelphus † 246.  Rol. Ceratums † 2-20. Prol. 11. Prol. 12. Propinations.  Prol. 11. Every get et † 221.  The l. IV. Philadelphus for the propinations.  Betweet † Betweet † 2-4.  Thagas Prol. 11. Every get et † 221.  The line for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Prol. 12. Propinations for the parent † 2-4.  Thagas Propinations for the pa | Ptol. V. Spipanes † 18r. Gem. Eleopatia D. Anticous d. G. Ptol. VI. Philometor † 145. Gleopatia. Gem. T. Cleop. f. Schwester. L. Cleop. f. Schwester. | Ptol. VIII. Lathurus + 81.<br>Gem. 1. 2. f. 2 Schwestern<br>(3. Berfoldfrum.)                                                 | Cleopaira f88. El. Detinice. Prol. yln feites fri. Ptol. ". Epprus Cleopatra Gem. 21(cr. 1. Cleopatra f Schneft. fry. | . a. a. 4.                                                                      |

### IV. Regierende Saufer bei ben Juben.

V. Giammeafel Des Baufes Der Cafars.

### I. Haus ber Makkabaer. Matathias f 166 v. Chr.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                | Judg Makkab.<br>Herrühr. † 1612         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| II.                      |                                                                                                                                                                                                                                | affab.<br>† 161.                        |
| II. Haus ber Herodianer. | Irisobul I. + 106. Mer. I. Jannaus † 79.<br>König n. Hoken Mexandra. Her. I. Jannaus † 79. Her. I. Jannaus † 79. Her. I. Jannaus † 49. Aristobul † 49. Aristobul † 34. Gem. Herandus † 28. Errisobul † 34. Gem. Herod. d. Eic. | Sonathan Sobeprieft. u. Ethnarch + 135. |

Salome Mexander f 5 v. Chr. Herrores II. Agrippa. Herves Agrippa. Aristopul t s v. Chr. Gem. 1. Doris. 2. Marianne. 3. Mehrere andere. Ethnarch. Abgef. 3, 6. Terrard abg. I. 39. Tetrard T I. 34. Gem. Hervblas.

Antipater † I. 3.

Domitius Nevo † 3. 68. Eem. 1. Ochvia. 2. Poppaca Sabing.

## v. Ciammtafet Des Baufes Der Cafars.

-

| Gem. Accept & Salbus,           | Gem. C. Detavins.<br>C. Detavins, (Edfar Augustus.)<br>† 3. 14. (f. N. II.) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 84,                             | Denberg infiner<br>Gem. 1. E. Marcell.<br>Pempejus. 3. A. Antoniue.         |
| E. Julius Ceffut, Prefect † 84. | Octaria minor<br>Gem. 1. E. Marcel<br>cmpejus. 3. W. An                     |
| ā                               | Sem.                                                                        |
| S Cáfa                          | 17                                                                          |
| Sulting                         | via major<br>P. Marcellus,                                                  |
| G.                              | rs.<br>Octavia major<br>1. M. Marcellu                                      |
| 100, 5                          | inpejns.<br>Octavia major<br>Gem. M. Marcellas.                             |
| E. Julius Chfar, Sic. 7 44.     | Gem. Pompojns.<br>Det                                                       |
| nilu ?                          | Seg                                                                         |
| 1,50                            |                                                                             |

=

| 3. 14. Claubins Rere.                                             | 9 Sem States of | C. Chine R. Cofar Norippina J. 2. Gem. Ermanicus, 13.30. 7 3.14. American Gem. Unippina. | aliguda Aguppuna. I. Ch. Do: Antamicus Octani, t. | mitius, 2, Claudius. + 3. 54. Gem. Revo. |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gemahlin r. Cerebonia. 2. Lien, ibr erfter Genahl: Beberins Reve. | Sem. 1. Bepfania. 2. Julia<br>iber. Dunfus Ecfar + 3. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | offigurus.                                                                               | Mero Deufus Caj. C.                               |                                          |
| ahlin r. Ecubonia.                                                | Julia † J. 17.<br>Narcell, 2. Agrippa. 3. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 20. Fusia Agrippa<br>11cus. 13. 30.                                                   |                                                   |                                          |
| Gem                                                               | Gen. 1. M. Cl. Marcell. 2. Agrippa, 3. Siber. Dulink Sklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C. Cajar & Cafar Yarippina † 3. 3. 4. † 3. 2. Gem. German                                |                                                   | ,                                        |

# VI. Stammtafel bee Conftantinifden Saufee.



Bedeutende, wahrend des Abdrucks erschienene, Schriften.

- Bu S. 2. K. von Raumer Borlesungen über bie alte Ges schichte Th. 1. 2. Berlin. 1821.
- 3u C. 105. Die heiligen Sagen bes Orients von J. G.
  Rhode. Breslan. 1821. Das hauptwerk zur Prufung des Zend Avesta, der Magischen Religion, und des Medisch Persischen Alterthums; reich an neuen Ansichten und Ausschlüssen.
- 3n S. 384. Neber die Zeitrechnung der Römer, von Andwig Ideler. Berlin. 1820. 4. Eine der dortigen Akademie der Wissenschaften vorgelegte gelehrte Abhandlung.







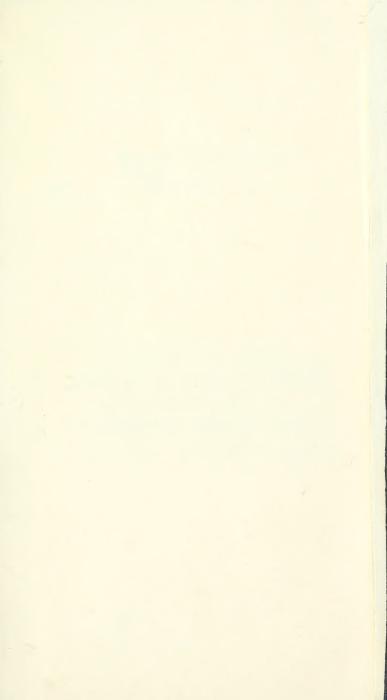



D 7 H45 Th.7 Heeren, Arnold Hermann Ludwig Historische Werke

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

